

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

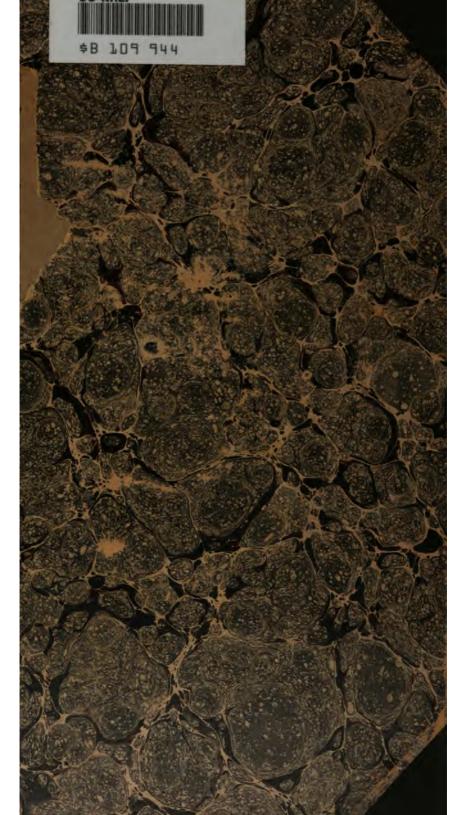









# Septuaginta-Studien.

Herausgegeben

von

Alfred Rahlfs.

I. Heft,

Studien zu den Königsbüchern von A. Rahlfs.



Göttingen Vandenhoeck & Ruprecht 1904.

UMPA DE CALIFORNIA



BS744 RZ V.1-Z

## Dem Andenken

## Paul de Lagardes

gewidmet.

Die »Septuaginta-Studien« wollen die Arbeit an der ältesten und für die Wissenschaft bei weitem wichtigsten Übersetzung des Alten Testaments in den Bahnen des Meisters, dessen Andenken sie gewidmet sind, fortzuführen versuchen.

Ihre Hauptaufgabe wird zunächst die Erforschung der reichen Geschichte des Septuaginta-Textes sein, durch die allein wir auch eine zuverlässige Grundlage für die Herstellung der ursprünglichsten Form der Septuaginta zu gewinnen vermögen. Doch soll die Arbeit hierauf nicht beschränkt bleiben, sondern, falls die »Septuaginta-Studien« Anklang finden, mit der Zeit sich immer weiter auszudehnen suchen. Auch ist die Heranziehung von Mitarbeitern nicht ausgeschlossen.

Im 1. Heff lege ich einige Studien zu den Königsbüchern vor. Es sind Einzeluntersuchungen, wie ich sie bei dem gegenwärtigen Stande der Septuaginta-Forschung für besonders notwendig halte, doch liegt ihnen, wie man hoffentlich merken wird, eine genaue Durcharbeitung des gesamten handschriftlichen Apparats, die mich Jahre lang beschäftigt hat, zu Grunde.

Das 2. Heft, welches Studien zum Psalter bringen soll, wird voraussichtlich noch im Laufe dieses Jahres erscheinen. Andere Hefte sollen sich in zwangloser Folge anschließen. Jedes Heft wird ein für sich abgeschlossenes Ganze bilden und besonders paginiert werden.

Die gebrauchten Sigeln sind: M = masoretischer Text.  $\mathfrak{G}=$  griechische Übersetzung der Septuaginta,  $\mathfrak{L}=$  Lucians Rezension der Septuaginta ( $\mathfrak{L}^{8298} = \mathfrak{L}$ -Hss. 8293); wo  $\mathfrak{G}$ und 2 einander gegenübergestellt werden, bezeichnet 3 den nichtlucianischen &-Text.  $^{\prime}A\Sigma\Theta E = \text{Aquila}, \text{Symmachus},$ Theodotion, Quinta. Hex. = Hexapla. Die alten &-Hss. werden mit den üblichen Buchstaben bezeichnet (der Sinaiticus mit S), die jüngeren mit den Zahlen von HoP (= Holmes und Parsons); wo es zu weitläufig wäre, letztere einzeln aufzuzählen, tritt Min 7 = 7 Minuskeln ein. Die Bezeichnungen der alten Ausgaben Compl. Ald. Rom. und der Übersetzungen, wie Aeth. Arm., erklären sich selbst. \* bezeichnet die ursprüngliche Lesart, ° die Korrektur, mg die Randlesart. ut videtur, sil = ex sil. HoP, sil Lag = ex sil. Lagardii, HoP = nach der Angabe von HoP im Gegensatz zu der Angabe oder dem Stillschweigen Lagardes. »Königsbücher« sind die Bücher nach hebräischer, »Regn.« nach griechischer Terminologie; jene werden durch lateinische, diese durch griechische Zahlen unterschieden, also Kön. II = Regn.  $\delta$ .

## Die Handschrift 82 in den Königsbüchern.

Bibelzitate nach Lagardes 2-Ausgabe.

## 1. 82 hat einen aus & und & gemischten Text.

Die Hs. 82, die mir aus Holmes-Parsons und aus der Kollation Lagardes in dem cod. Lagard. 6<sup>v</sup> der Göttinger Universitätsbibliothek 1) bekannt ist, gehört der 2-Gruppe 19 82 93 108 (127) an und bietet auch in den Königsbüchern in der Hauptsache Q-Text, aber in 17 kleineren Abschnitten hat sie statt des zu erwartenden 2-Textes den gewöhnlichen G-Text. Hierbei handelt es sich nicht um in sich geschlossene Sinnabschnitte, vielmehr tritt der Textwechsel meistens in zusammenhängenden Erzählungen, ja öfter mitten im Satze ein. Anfang und Schluß des G-Textes lassen sich in der Regel nur annähernd bestimmen, da & und & bei all ihrer Verschiedenheit doch vieles mit einander gemein haben. Ich gebe daher in der folgenden Liste der G-Abschnitte nicht nur die erste charakteristische G-Lesart an, sondern auch die letzte vorhergehende 2-Lesart; was dazwischen liegt, ist neutrales Gebiet. Ebenso führe ich außer der letzten G-Lesart auch die erste folgende 2-Lesart an.

- 1) L-Text bis Regn. γ 3 18 ουπ ην ουθεις G-Text von 3 21 ιδου πατενοησα (L om. ιδου) bis 27, wo L's οτι fehlt
  - 2-Text vielleicht von 4<sub>1</sub> Σολομων oder 4<sub>2</sub> Σαδδουκ<sup>2</sup>),
    sicher von 4<sub>3</sub> και Ελιαβ an

<sup>1)</sup> Verzeichniß der Handschriften im preußischen Staate. I. Hannover. 3. Göttingen, 3 (Berlin 1894), S. 134. Da die Angaben des »Verzeichnisses« zum Teil unrichtig sind, bemerke ich, daß im cod. Lagard. 6V der Text fast genau aus 93 (Kollation im cod. Lagard. 9) abgeschrieben ist, während am Rande 82 mit roter, 19 und 108 (als »H« und »D« unterschieden) mit blauer Tinte kollationiert sind.

<sup>2)</sup> Häufiger vorkommende Eigennamen beweisen nicht sicher, da der

- 2) & bis γ 5 15 τω Σολομωντι σοφιαν
  - G von  $5_{16}$  o  $\beta\alpha\sigma\iota\lambda \epsilon v_S$  ( $\Omega$  add.  $\Sigma o\lambda o\mu\omega v$ )  $6_{6}$   $\epsilon v$   $\pi\eta$ - $\chi \epsilon \iota$   $\pi\lambda \alpha ros$  ( $\Omega$   $\pi\eta\chi \epsilon \iota_S$  to  $\pi\lambda \alpha ros$ )
  - $\mathfrak{L}$  von  $6_6$   $\pi\eta\chi\epsilon\iota\varsigma$  to  $v\psi \circ\varsigma$  an
- 3) \$\mathbb{Q}\$ bis \$\gamma\$ 15 14 our ην τελεια 1)
  - S von 15<sub>15</sub> εισηνεγκεν 1<sup>0</sup> (2 add. Ασα εις τον οικον κυριου) 20 την Χειρωθ (2 την γην Χενερεθ)
  - $\mathfrak{L}$  von  $15_{22}$   $\mathcal{A}\sigma\alpha$   $2^{0}$  an
- 4) Ω bis γ 15 29 παντας

  - Q von 1617 εκ Γαβαθων an
- 5) Ω bis γ 16 24 Schluß
  - **S** von 16 25 Ζαμβρει (? Αμβρι) 34 Συρια (? 2) pr. τη)
  - V von 16 35 πορευθηναι εις Θαρσεις an
- 6) Ω bis γ 19<sub>18</sub> παρα
  - **૭** von 19<sub>13</sub> Hλιου (♀ Ηλια) 21 το ζευγος (♀ τα ζευγη)
  - Q von 201 tw oinw an
- 7) Ω bis γ 21 6 εξαποστελω
  - $\mathfrak{G}$  von  $21_6$  eqeunhousi ( $\mathfrak{L}$  exeqeun.) 18 ton oxlon touton ton meyan ( $\mathfrak{L}$  ton hyon ton meyan touton)
  - \$\text{Von 21}\$ 15 και τα παιδαφια an
- 8) **Q** bis δ 317 παρεμβολαι
  - 6 von 3 18 κουφος και αυτη εν οφθαλμοις κυριου (2 κουφον τουτο ενωπιον κυριου ποιησαι αυτο) 26 εκραταιωσεν (2 κεκραταιωται)
  - Q von 326 samperous an
- 9) \$\mathbb{Q}\$ bis δ 47 το δανειον

  - $\mathfrak{L}$  von  $4_{19}$   $\alpha\lambda\gamma\omega$  an
- 10)  $\mathfrak L$  bis  $\delta$  486 exaleger o Eliggais tor  $\Gamma$ iezi
  - **5** von 4<sub>36</sub> καλεσον (\$\mathbb{Q}\$ add. μοι) 5<sub>1</sub> ανηφ 1<sup>0</sup> (\$\mathbb{Q}\$ ανθρωπος)

Schreiber sie auch im G-Texte in der ihm geläufigen L-Form geschrieben haben könnte (vgl. unten S. 8), doch eher schon Σαδδουν als Σολομων.

<sup>1)</sup> ove haben auch 93 und Theodoret, während es bei Lagarde =  $19 \cdot 108^{sil}$  fehlt.

<sup>2)</sup> Nicht Lagarde, wohl aber die Hss. 93 108.

- Q von 51 avdownog 20 an
- 11) & bis & 5 , the Dupag tou oldou
  - G von  $5_{10}$  appelou poos autou (L tr.) 18 autou nai (L exei oti)
  - **2** von 5<sub>18</sub> αμα αυτω εγω an
- 12) Q bis 8 5 26 Schluß
  - S von  $5_{27}$  eig tov alwa ( $\mathfrak L$  ewg alwog)  $6_{22}$  oug hymalwieudag ( $\mathfrak L$  oug our hym.)
  - Q von 622 autois aprous an
- 13) & bis δ 7 5 ηδη διαυγαζοντος
  - S von 7 5 εστιν (Ω ην) 19 Ελισσαιε (dies ist die S-Lesart; die Q-Hss. 1993 108 haben statt dessen ο ανθρωπος του θεου)
  - 2 setzt unmittelbar dahinter ein, denn nach HoP fügt 82 zu der G-Lesart Ελισσαιε die 2-Lesart ο ανθοωπος του θεου hinzu
- - $\mathfrak{G}$  von 8 28 εποφευθη ( $\mathfrak{L}$  add. Οχοζιας) 9 35 αλλ οτι 2) η ( $\mathfrak{L}$  αλλ η)
  - Q von 985 roug modag an
- 15) Ω bis δ 20<sub>12</sub> επιστολας
  - <sup>6</sup> von 20<sub>12</sub> μαναα προς Εζεκιαν (& δωρα Εζεκια) 21, wo &'s zweites μετα των πατερων αυτου fehlt
  - Q von 21<sub>1</sub> δεκα an
- 16) \$\mathbb{Q}\$ bis δ 22 15 προς αυτους
  - Ψ von 22 16 ενοικουντας αυτον (ξ κατοικουντας εν αυτω)
     23 2 ωσιν (ξ pr. τοις)
  - Q von 23 s επι an
- 17) \$\mathbb{Q}\$ bis \$\delta\$ 23 \$\mathbb{O}\$ ανεβιβασαν
  - ⑤ von 23 so ταφω αυτου (Ω add. εν πολει Δαυιδ) 24 s εν οφθαλμοις (Ω ενωπιον)
  - $\mathfrak{L}$  vom Anfang von  $24_{11}$  an.

Mit der Textform wechselt zugleich die Form der Eigen-

<sup>1)</sup> Das in I den Satz schließende εστιν fehlt in 82. Der I-Text wird also gerade vor diesem Worte abgebrochen haben, der Schreiber aber, welcher die Lücke aus I ergänzte, fand das Sätzchen in seinem I-Texte überhaupt nicht vor und fügte deshalb auch weiter nichts hinzu, sondern fuhr gleich mit dem folgenden Satze fort.

<sup>2)</sup> So nach Lagardes Kollation. Es müßte allo zi heißen.

namen in lehrreicher Weise. Ausser den in der Tabelle (Nr. 4 -6) vorkommenden Namen Omri und Elia1) sind hier Salomo, Sunem und Naeman zu nennen. La hat flektiertes Σολομων, S unflektiertes Σαλωμων; diese Form war dem Schreiber zu ungewohnt, daher schrieb er im zweiten G-Stücke — im ersten kommt der Name zufällig nicht vor - anfangs noch Σολομων, nur ohne Flexionsendung (y 518.19 61), ging dann in 63 zu Σαλομων und endlich im letzten G-Verse 6 6 zu Σαλωμων über, um dann im Q-Texte sofort zu der gewohnten Q-Form zurückzukehren. Sunem heißt bei L Σωμαν, eine Sunamitin Σωμαvirig; statt & haben manche &-Hss. ov; 82 schreibt im 2-Texte β 25 γ 1 Σωμ., im G-Texte δ 48.12.36 Σουμ. und stellt nivellierend auch im 2-Texte & 425 Dovu. her. Naeman heißt im G-Texte δ 51 Naιμαν, im 2-Texte 52-9 Nesμαν, im G-Texte 5<sub>11-17</sub> zunächst noch einmal Νεεμαν (5<sub>11</sub>), da der Schreiber sich noch nicht von der vorher geschriebenen Form losmachen kann, aber dann wieder Ναιμαν (5 14.17), endlich im 2-Texte 5 19-27 Νεαιμαν<sup>2</sup>); hier ist also schließlich eine Kompromißform gebildet, welche die Aussprache der 2-Form mit der Orthographie der G-Form verbindet.

## 2. Grund der Textmischung.

Eine planmäßige Überarbeitung des  $\mathfrak{L}$ -Textes nach  $\mathfrak{G}$  liegt hier offenbar nicht vor, das lehrt vor allem der mehrmals vorkommende Textwechsel mitten im Satze. Geradezu stilwidrig wirkt dieser Textwechsel z. B.  $\gamma$   $6_6$ , wo  $\mathfrak{L}$   $\pi\eta\chi\epsilon\iota\varsigma$  το  $\pi\lambda\alpha\tau$ ος und  $\pi\eta\chi\epsilon\iota\varsigma$  το  $\tau$ 0  $\tau$ 0  $\tau$ 1  $\tau$ 1  $\tau$ 2  $\tau$ 2  $\tau$ 3  $\tau$ 4  $\tau$ 4  $\tau$ 5  $\tau$ 5 aber zuerst mit  $\mathfrak{G}$   $\tau$ 4  $\tau$ 6  $\tau$ 7  $\tau$ 8  $\tau$ 8 aber zuerst mit  $\mathfrak{G}$ 5  $\tau$ 7  $\tau$ 8  $\tau$ 9  $\tau$ 9 bietet.

Daher wird man nur an eine zufällig entstandene Textmischung denken können.

Vergleicht man nun die G-Abschnitte unter einander, so zeigt sich, daß die meisten ungefähr gleich lang sind, während die übrigen die doppelte oder vierfache Länge haben. Ich gebe hier die Berechnung nach Zeilen der Lagardeschen Ausgabe,

<sup>1)</sup> Daß 82 auch im G-Texte γ 19 19 einmal die 2-Form Ηλιας statt Ηλιου schreibt, begreift sich leicht.

<sup>2)</sup> So sechsmal, aber daneben einmal in v. 21 Naiuav.

wobei ich, da G- und 2-Text sich meist nicht genau von einander scheiden lassen, den kleinsten möglichen Umfang von der ersten bis zur letzten charakteristischen G-Lesart und den größten möglichen Umfang von der letzten vorangehenden bis zur ersten folgenden 2-Lesart angebe und daraus den vermutlichen Durchschnitt berechne.

| <b>&amp;-Stücke</b> | Zeilen                        | Durchschnitt                    |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Nr. 1               | 14—23                         | 181/2                           |
| 2                   | $18^{1/2}-21$                 | $19^{3}/4$                      |
| 3                   | 15—19                         | 17                              |
| 4                   | 36-38                         | $37 = 2.18^{1/2}$               |
| 5                   | $17^{1/2}-18^{1/2}$           | 18                              |
| 6                   | 17—21                         | 19                              |
| 7                   | 17 - 21                       | 19                              |
| 8                   | $18^{1}/_{2}-20$              | 191/4                           |
| 9                   | $20^{1/2}$ — $22^{1/2}$       | $21^{1}/_{2}$                   |
| 10                  | $19^{1}/_{2}$ — $21^{1}/_{2}$ | $20^{1}/_{2}$                   |
| 11                  | $20^{1}/_{2}$ —22             | $21^{1}/_{4}$                   |
| 12                  | $40^{1}/_{2}$ — $42$          | $41^{1}/_{4} = 2.20^{5}/_{8}$   |
| 13                  | $39-40^{1}/_{2}$              | $39^3/_4 = 2.19^7/_8$           |
| 14                  | $83^{1}/_{2}$ — $84$          | $83^{3}/_{4} = 4.20^{15}/_{16}$ |
| 15                  | $21^{1}/_{2}$ — $22^{1}/_{2}$ | 22                              |
| 16                  | $16^{1}/_{2}$ —20             | 181/4                           |
| 17                  | $35^{1}/_{2}$ — $39^{1}/_{2}$ | $37^{1/2} = 2.18^{3/4}.$        |
|                     |                               |                                 |

Auch der  $\mathfrak L$ -Text zwischen zwei  $\mathfrak G$ -Stücken hat oft eine ähnliche Länge:

| 2-Texte     | Zeilen                        | Durchschnitt                   |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|
| $1/2^{1}$ ) | $69^{1}/_{2}$ — $75^{1}/_{2}$ | $72^{1/2} = 4.18^{1/8}$        |
| 3/4         | $15-20^{1}/_{2}$              | 173/4                          |
| 4/5         | 17                            | 17                             |
| 6/7         | $72 - 75^{1/2}$               | $73^{3}/_{4} = 4.18^{7}/_{16}$ |
| 8/9         | $18^{1}/_{2}$ — $19^{1}/_{2}$ | 19                             |
| 9/10        | $40^{1}/_{4}$ — $41^{3}/_{4}$ | $41 = 2.20^{1/2}$              |
| 10/11       | $19^{1}/_{2}$ — $21^{1}/_{2}$ | $20^{1}/_{2}$                  |
| 11/12       | $20^{1}/_{2}$ —23             | $21^{8}/_{4}$                  |
| 12/13       | $40^{1}/_{2}-42^{1}/_{2}$     | $41^{1/2} = 2.20^{3/4}$        |
| 13/14       | $63^{1}/4-63^{1}/2$           | $63^3/8 = 3.21^1/8$            |

<sup>1)</sup> D.h. der & Text zwischen den & Stücken Nr. 1 und 2.

| <b>Ω-Texte</b> | Zeilen              | Durchschnitt                    |  |
|----------------|---------------------|---------------------------------|--|
| 15/16          | $85^{1}/4-88^{1}/4$ | $86^{3}/_{4} = 4.21^{11}/_{16}$ |  |
| 16/17          | $79^{3}/4-82^{3}/4$ | $81^{1/4} = 4.20^{5/16}$        |  |

Dies führt uns auf die Vermutung, daß G- und L-Text hier blattweise wechseln. Die Blätter der Hs. müssen einen durchschnittlichen Umfang von 19<sup>4</sup>/<sub>5</sub> Lagardeschen Zeilen gehabt haben, aber nicht ganz gleichmäßig beschrieben gewesen sein, da die früheren Stücke (bis Nr. 8/9) durchweg unter dem Durchschnitt bleiben, die späteren dagegen meistens darüber hinausgehn.

Um Blätter der Hs. 82 selbst kann es sich hierbei nicht handeln, da diese 4-6mal so viel Text enthalten, als unsere Rechnung ergab. Wir haben also einen verloren gegangenen Archetypus mit 2-Text anzunehmen, welcher durch den Ausfall einer Reihe von Blättern defekt geworden war und aus einer G-Hs. ergänzt wurde.

In den Hss. fallen in der Regel nicht einzelne Blätter aus, sondern Doppelblätter. Auch in dem vorauszusetzenden Archetypus ist es so gewesen, und wir können danach sogar die Lagenbildung desselben rekonstruieren, was zugleich der beste Beweis für die Richtigkeit unserer Vermutung ist. Der Archetypus bestand, wie die meisten Hss., aus Quaternionen und hatte in den 20 Lagen, die wir nach dem Textwechsel berechnen können, folgende Anordnung:

| Lage | Blatt 1) | <b>G-</b> Stücke | Zeilen           |
|------|----------|------------------|------------------|
| 1    | 1        |                  |                  |
|      | 2        | Nr. 1            | $18^{1/2}$       |
|      | 3—6      |                  | $4.18^{1}/_{8}$  |
|      | 7        | 2                | $19^{3}/_{4}$    |
|      | 8        |                  | 1                |
| 2-6  |          |                  | $42.18^{1}/_{6}$ |
| 7    | 1        |                  | J                |
|      | 2        | 3                | 17               |
|      | 3        |                  | $17^{8}/_{4}$    |
|      | 4/5      | 4                | $2.18^{1}/_{2}$  |
|      | 6        |                  | 17               |
|      | 7        | 5                | 18               |

Der besseren Übersicht halber sind die zusammengehörigen Blätter
 und 8, 2 und 7 u. s. w. in besonderen Kolumnen unter einander gestellt.

| Lage Blatt G-Stücke                                      | Zeilen                       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 7 8                                                      |                              |
| 8                                                        | $0.18^{1}/_{7}$              |
| 9 1                                                      | •                            |
| 2 6                                                      | 19                           |
|                                                          | $4.18^{7}/16$                |
| 7 7                                                      | 19                           |
| 0                                                        |                              |
| 10—11                                                    | $7.17^{3}/4$                 |
| 12 1 8                                                   | $19^{1}/4$                   |
| 2                                                        | 19                           |
| 3 9                                                      | $21^{1/2}$                   |
|                                                          | $2.20^{1/2}$                 |
| 6 10                                                     | 201/2                        |
| 7                                                        | 201/2                        |
| 8 11                                                     | $21^{1/4}$                   |
| 13 1                                                     | $21^{3}/4$                   |
|                                                          | $2.20^{5}/8$                 |
|                                                          | $2.20^{3}/_{4}$              |
| •                                                        | $2.19^{7}/8$                 |
| 0                                                        | •                            |
| $\begin{array}{ccc} & \circ & \\ 14 & 1/2 & \end{array}$ | $3.21^{1}/_{8}$              |
|                                                          | $4.20^{15}/_{16}$            |
| 7/8                                                      |                              |
|                                                          | $5.20^{1}/_{4}$              |
| 19 1                                                     | 0.20 /4                      |
| 2 15                                                     | 22                           |
|                                                          | $\frac{22}{4.21^{11}/_{16}}$ |
| 7 16                                                     | 18 <sup>1</sup> /4           |
| 9                                                        | -                            |
| 20 1—3                                                   | $1.20^{5}/16$                |
|                                                          | $2.18^{3}/_{4}$              |
| 6—8                                                      | • -                          |

Da schon die beiden Bücher Regn.  $\gamma$ .  $\delta$  in dem Archetypus mehr als 20 Lagen (= 320 Seiten) einnahmen, muß sein Format sehr klein oder seine Schrift sehr groß gewesen sein. Jedenfalls wird der Archetypus keinen beträchtlichen Teil des A. T. umfaßt haben, schwerlich mehr als die vier Bücher Regnorum.

### 3. 2-Lesarten in den &-Stücken.

Die meisten G-Stücke bieten, wie dies bei einer rein mechanischen Ergänzung eines L-Textes aus G nicht anders zu erwarten ist, einen reinen G-Text ohne irgendwelche L-Lesarten. Doch kommen einige Ausnahmen vor.

Im 13. G-Stück hat 82, wie  $\mathfrak{L}$ , δ 76 πλησιου ( $\mathfrak{G}$  αδελφου) und 716 κοιθης ( $\mathfrak{G}$  κοιθων). Diese Berührungen können jedoch zufällig sein. In 78 hatte es geheißen: και ειπευ ανηο ( $\mathfrak{L}$  εκαστος) προς του πλησιου αυτου, in 76 hat  $\mathfrak{G}$  και ειπευ ανηο προς του αδελφου αυτου; hier konnte auch ein von  $\mathfrak{L}$  ganz unabhängiger Schreiber nivellierend αδελφου durch πλησιου ersetzen. Auf διμετρου κοιθων σικλου 716 folgt in 718 διμετρου κοιθης σικλου; auch hier kann einfach nivelliert sein. Diese Erklärung ist im letzteren Falle um so wahrscheinlicher, da der Text von  $\mathfrak{L}$  und der von 82 =  $\mathfrak{G}$  hier sonst völlig verschieden sind:  $\mathfrak{L}$  hat 716 και δυο μετρα κοιθης σικλου κατα τον λογου κυριου ου ελαλησευ Ελισσαιε, 82 =  $\mathfrak{G}$  κατα το οημα κυριου και διμετρου κοιθης ( $\mathfrak{G}$  κοιθων) σικλου. Auch kommt die umgekehrte Nivellierung vor, da manche  $\mathfrak{G}$ -Hss. in 718 κοιθης durch κοιθων ersetzen.

Im 14. ⑤-Stück hat 82 die Lesart des Lagardeschen Textes δ 829 βασιλεως Ιουδα (⑤ βασιλευς Ιουδα). Es fragt sich jedoch, ob Lagarde mit Recht den Genetiv in den 2-Text aufgenommen hat, denn 93 hat den Nominativ, und 93 ist meistens ein besserer Zeuge, als die recht unzuverlässigen 19 108, welche den Genetiv haben. Auch ist die Variante zu unbedeutend und kommt in ⑤ zu oft vor, als daß wir auf sie irgendwelches Gewicht legen dürften.

Diese beiden Stücke kommen also nicht in Betracht. Man darf ihren Text trotz der Berührungen mit  $\mathfrak L$  als von  $\mathfrak L$  unbeeinflußt betrachten. Anders steht es mit dem 15. und 17. Stück.

Der G-Text des 15. Stückes ist stark mit L-Lesarten durchsetzt. Für G charakteristisch ist δ 20 12 μαναα προς Εζεκιαν, 18 θησαυροις αυτου (statt τοις θησαυροις), 14 του βασιλεα Εζεκιαν, προς αυτου, ηκασι (statt ηκουσι), 19 ο λογος κυριου ου ελαλησευ, εστω, 20 και πασα η δυναστεια αυτου και οσα εποιησε την κρηνην, εισηγαγε, γεγραμμενα, τοις βασιλευσιν, sowie das Fehlen folgender Wörter: 13 αυτου 2°, 14 προς σε 1°, 15 Ησαιας,

Εξεκιας, 19 και δικαιοσυνη, 20 α εποιησε, 21 μετα των πατερων αυτου  $2^0$ . Für  $\mathfrak L$  charakteristisch ist  $20_{12}$  ηκουσε γαρ, 13 και το αργυριον, και τα αρωματα, παντι θησαυρω, 16 τον λογον, παντοκρατωρος (80), 17 αρθησεται, απενεχθησεται, 18 απο των υιων σου των εληλυθοτων 1), ποιησουσι σπαδοντας. Sonderbare Mischlesarten finden sich in  $20_{13}$ : παντα τον της υπαρξεως οικον του νεχωθα ( $\mathfrak L$  παντα τον οικον της υπαρξεως αυτου και του νεχωθα,  $\mathfrak L$  ολον τον οικον του νεχωθα) und ου παρηλθον 2) τοπος ον ουκ εδειξεν ( $\mathfrak L$  ου παρελιπεν ουθεν ο ουκ εδειξεν,  $\mathfrak L$  ουν ην τοπος ον ουκ εδειξεν).

Im 17. Stück ist δ 23 33 επεβαλε φορον — 35 κατα δυναμιν αυτου reiner L-Text. Auch 24 3 θυμος κυριου ην επι τον Ιουδαν ist lucianisch (⑤ επι τον θυμον κυριου ην εν τω Ιουδα). Am Schluß von 23 30 ist das L eigentümliche Ιωσειου hinzugefügt, aber nicht vor, sondern hinter του πατρος αυτου, und in 24 2 ist του απολυειν geschrieben, wo ⑤ του κατισχυσαι, L του απολλυειν αυτον hat; in diesen beiden Fällen ist also der ⑤-Text ungenau oder unvollständig nach L korrigiert.

Das 15. und 17. Stück machen bei unserer Annahme, daß ausgefallene Blätter der L-Hs. aus & ergänzt sind, einige Schwierigkeit. Woher hat der Ergänzer, der sonst reinen &-Text hinzufügt, hier auf einmal die 2-Lesarten? Auf keinen Fall werden wir für diese Stücke eine wesentlich andere Erklärung anzunehmen haben, als für die übrigen Stücke. Das 15. Stück bildet mit dem 16. zusammen ein Doppelblatt, das 17. ist selbst ein Doppelblatt; beide fügen sich der Lagenberechnung aufs beste ein; es kann also nicht wohl zweifelhaft sein, daß auch hier Lücken des Archetypus ausgefüllt sind. Wenn wir aber jetzt in diesen Lücken keinen reinen G-Text finden, so kann man etwa annehmen, daß die hier fehlenden Blätter nicht spurlos verschwunden, sondern teilweise noch erhalten waren, und daß der Ergänzer die erhaltenen Reste des 2-Textes mit benutzte und so den uns vorliegenden Mischtext schuf.

<sup>1)</sup> Die anderen 2-Hss. haben εξεληλυθοτων, S hat ganz anders.

<sup>2)</sup> So nach HoP und nach Lagarde.

### 4. G-Lesarten in den &-Stücken.

Es wäre nicht auffällig, wenn der Schreiber, welcher den defekt gewordenen L-Text aus G ergänzte, auch die im Archetypus erhaltenen Partien öfter nach G korrigiert hätte. Doch ist dies nur sehr selten geschehen. Eigentlich sind als deutliche G-Lesarten in den L-Texten nur anzuführen: γ 16 20 τας συναψεις (L αι σ.), δ 14 29 Αζαριας (L Ζαχαριας) und das Fehlen von και επορευθη in δ 21 2, wobei zu beachten ist, daß diese Lesarten außer δ 14 29 sich in der Nähe von G-Stücken finden. Was sonst an G-Lesarten vorkommt, kann zufällig entstanden sein und geht keinesfalls über das Maß von Berührungen mit G, welches andere L-Hss. zeigen, hinaus.

## 5. Verbesserungen der &-Ausgabe Lagardes.

Der Wechsel von  $\mathfrak{L}$ - und  $\mathfrak{G}$ -Text in 82 ist auch Lagarde nicht entgangen. Im Ms. Lagard.  $58^3$  findet sich ein Blatt, auf welchem Lagarde angefangen hat, 82 mit  $\mathfrak{G}$  statt mit  $\mathfrak{L}$  zu kollationieren; doch hat er dies nur für Regn.  $\mathfrak{F}$   $7_1-8_1$ , einen Abschnitt, der größtenteils  $\mathfrak{G}$  angehört, durchgeführt und dann wieder aufgegeben. Obgleich Lagarde also den Wechsel von  $\mathfrak{L}$ - und  $\mathfrak{G}$ -Text zweifellos bemerkt hat, hat er ihn doch nicht überall genügend beachtet, sondern in seine  $\mathfrak{L}$ -Ausgabe öfter  $\mathfrak{G}$ -Lesarten aus 82 aufgenommen. Ich führe die wichtigsten an; vor der Klammer steht die  $\mathfrak{G}$ -Lesart des Lagardeschen Textes, hinter ihr folgt die wahre  $\mathfrak{L}$ -Lesart, bei der ich die Handschriften nur da angebe, wo sie variieren.

## Regn. $\gamma$

 $3_{28}$  kai o vios  $\sigma$ ov] o  $\delta$ e vios  $\tau$ av $\tau\eta$ s  $19_{108}$  (in  $93_{108}$  fehlt dies zufällig)  $_{27}$   $\tau$ o  $\zeta$  $_{60}$  $_{7}$  >

6 s επελεκισαν (82 richtiger -κησαν)] ηνεγκαν Δ Ζιου] Νεισω 93, Νισων 19 108 Βουλ (82 Βουαλ)] Βααδ 93, Βαλδ 19 108 5 Diesen Vers hat nur 82; in L fehlt er ganz 1)

 $16_{\,11}$  auton  $1^0]$  + ton Zambqi kai  $2^0]$  > olon] > 18 kuqion ton (ton > 82) deon Isqahl] auton 81 plhi panta 82 a] >

19<sub>21</sub> ανεστρεψεν] + Ελισσεε oder Ελισεαι (93 Ηλιον)

<sup>1)</sup> Lagarde hat hier unabsichtlich eine Dublette geschaffen: die zweite Hälfte von v. 5 war bei & schon am Schluß von v. 1 dagewesen.

216 tov olkov] tous olkous

Regn. 8

3 25 αυτην 20] αυτον

4 42 Βηθσαλισα (82 Βεθσα $\phi$ αισα)] Βηθλεεμμας

 $5_{18}$  Φαρφαρ (82 Αρφαφαρ)] Φαρφαδ 93, Φαρφαλ 108, Φαρφα 19  $^{1}$ )

6 s πορευσομαι] + μεθ υμων 9 Ελισσαιε] ο ανθρωπος του θεου  $_{15}$  Ελισσαιε] >  $^{2}$ )  $_{17}$  το  $_{0005}$ ] +  $_{0005}$ 

7 19 Ελισσαιε] ο ανθρωπος του θεου

9: nai eigeleugei  $2^0$ ] > 17  $\lambda \alpha \beta \epsilon$ ]  $\lambda \alpha \beta \epsilon \tau \epsilon$ 

24 ε Ελλαναθαν Εννεεσθαν 19 93, Εννεσθαν 108.

<sup>1)</sup> Φαρφαδ ist Wiedergabe eines hebräischen τρη mit τ statt τ am Schluß. Φαρφαλ und Φαρφα sind aus Φαρφαδ entstanden.

 <sup>82 = 6</sup> hat hier nur Ελισσαιε, Ω nur του ανθρωπου του θεου.
 Lagarde verbindet beides mit einander.

<sup>3) 93</sup> hat nach Lagarde hier nur ol über der Zeile.

# Theodorets Zitate aus den Königsbüchern und dem 2. Buche der Chronik.

Theodoretzitate nach Schulze. Bibelzitate nach Lagardes &-Ausgabe.

### I. Theodorets Zitate und ihr Verhältnis zu &.

Theodorets Zitate aus den Königsbüchern und der Chronik finden sich meistens in seinen Quaestiones in libros Regnorum et Paralipomenon¹). Dies ist ein exegetisches Werk, welches nicht die Form eines durchlaufenden Kommentars trägt, sondern in Fragen und Antworten ausgewählte schwierigere Stellen der betreffenden Bücher behandelt. Doch ist die Form nicht streng gewahrt, in der Antwort wird oft nicht blos die Stelle behandelt, nach der gefragt war, sondern dann gleich die Besprechung des im Bibeltext Folgenden angeschlossen; ja bei den beiden Büchern der Chronik läßt Theodoret die katechetische Form, die ihm vielleicht zur lästigen Fessel geworden war, fast ganz fallen und unterbricht die zusammenhängende Darstellung nur noch durch je eine Frage (S. 561. 571).

Gerade solche Zitate in exegetischen Werken sind für uns von besonderer Wichtigkeit, weil wir annehmen dürfen, daß der Exeget einen Bibeltext vor sich liegen hatte, aus dem er abschrieb. Gelegentliche Zitate der Kirchenväter aus dem Gedächtnis sind oft recht unsicher<sup>2</sup>), das beweist Theodoret selbst. 497 29 zitiert er genau δροσος και (Variante η) υετος Regn. γ 171; wenige Seiten später, 501 22, stellt er die Worte um: υετος η δροσος; auch setzt er hier κυριος ο θεος μου für κυριος ω παρεστην ενωπιον αυτου. In dem genauen Zitat der Quaestiones 505 13 sind die Vorboten der Erscheinung des Herrn Regn. γ 1911 ε. richtig geordnet: heftiger Wind, Erdbeben, Feuer; im Kommentar zu Ezechiel II 692 26 dagegen ist der

<sup>1)</sup> Im 1. Band der Schulzeschen Ausgabe (Halle 1769), nach der ich zitiere. Zitate ohne Angabe des Bandes stammen aus dem 1. Bande.

<sup>2)</sup> Vgl. Cornill, Das Buch des Propheten Ezechiel (Lpz. 1886), S. 58-61.

Wind hinter Erdbeben und Feuer gestellt, obgleich eine genaue Aufzählung beabsichtigt ist (πρωτον μεν συσσεισμον, ειτα πυρ, ειτα πνευμα); auch hat hier der Wind die Attribute συντριβον ορη και λεπτυνον πετρας bekommen, während es in den Quaestiones richtig heißt διαλυον ορη και συντριβον πετρας. 535 s erwähnt Theodoret den Ausruf Athaljas: Συνδεσμος συνδεσμος Regn. 8 1114, aber 49120 schreibt er diesen Ausruf der Isebel zu und gibt zum Zeugnis dafür, daß kein bloßer Schreibfehler vorliegt, ausdrücklich die Gelegenheit an, bei der Isebel diesen Ausruf getan haben soll: η Ιεζαβελ του Ιωραμ μεμαθηκυια την τελευτην και τον Ιου της βασιλειας την χειφοτονιαν δεξαμενον εβοησε Συνδεσμος συνδεσμος. In der 39. Frage zu Regn. γ zitiert Theodoret die Parallelstelle Par. β 10 10 mit ο βραχυτατος μου δακτυλος statt ο μικρος δακτυλος μου und mit am Schluß hinzugefügtem εστιν. Derartige Versehen laufen also auch bei Theodoret, wenn er aus dem Gedächtnis zitiert, mit unter 1). Aber wo er eine Stelle ex professo exegetisch behandelt, dürfen wir uns in der Regel gewiß auf die Genauigkeit seines Zitats verlassen.

Vergleichen wir nun Theodorets Zitate mit Lagardes Lausgabe, so leuchtet ja sofort ein, daß sie im wesentlichen damit übereinstimmen. Theodoret hat durchweg nicht nur die lucianischen Lesarten, sondern auch die lucianische Anordnung des Textes. So läßt er, wie L, Regn. γ erst mit Kön. I 2 12 beginnen; die Ausgaben haben zwar die übliche Buchteilung, aber diese ist von Sirmond gegen die Handschriften hergestellt²). Auch hat Theodoret z.B. die spezifisch lucianische Umstellung in Regn. δ 13; er handelt in Frage 41 über v. 23, in Frage 42 über v. 14 ff. der gewöhnlichen Zählung. Lagarde hat also zweifellos mit Recht Theodoret als einen der Hauptzeugen für

<sup>1)</sup> Viel ärgere Versehen erwähnt Bonwetsch, Die Theologie des Methodius von Olympus S. 44 Anm.: der Abschnitt von der roten Kuh soll nach dem Titel eines Werkes des Methodius aus dem Levit., nach einer Notiz des Hieronymus über eine Schrift des Origenesschülers Trypho aus dem Deut. stammen, während er in Wirklichkeit in Num. 19 steht. Wenn derartiges sogar bei Werken, die eigens über diesen Abschnitt handeln, vorkommen kann, so darf man sich nicht zu sehr über das falsche Zitat in Matth. 279 wundern.

<sup>2)</sup> Vgl. Sirmonds Bemerkung vor der 7. Frage zu Regn.  $\gamma$  (Schulze S. 459).

die Lokalisierung der in den Hss. 1982 93 108¹) vorliegenden Rezension im Sprengel von Antiochia aufgerufen. Aber im einzelnen zeigen sich doch so viele kleine Abweichungen zwischen Theodoret und  $\mathfrak{L}$ , daß sich die Frage aufdrängt: Wie sind diese Abweichungen zu erklären? Repräsentieren etwa Theodorets Zitate einen älteren, die ja recht jungen Bibelhandschriften 1982 93 108 einen jüngeren  $\mathfrak{L}$ -Text? Oder zitiert Theodoret nicht den reinen  $\mathfrak{L}$ -Text, oder zitiert er ihn manchmal ungenau, oder sind seine Zitate in den Ausgaben verderbt?

## 2. Material zur Kontrolle des gedruckten Theodorettextes.

Unter diesen Umständen war es mir höchst willkommen, daß mir ein günstiger Zufall ein Manuskript von Theodorets Quaestiones in libros Regnorum et Paralipomenon in die Hand spielte. Die G-Hs. 158 (Basel, Universitäts-Bibliothek B. VI. 22 = Omont 2), welche ich mir behufs Nachkollationierung ihres Textes hatte kommen lassen, enthält auf Bl. 3v—166 und 262 den Text von Regn. und Paral., aber dazwischen auf Bl. 167—261<sup>2</sup>), wie Omont in seiner Beschreibung der Hs. im Cen-

Zu dieser Gruppe gehört in den Königsbüchern auch 127, wie die Varianten lehren, welche Holmes-Parsons in den »Addenda et Emendanda« am Schluß des 2. Bandes anführen.

<sup>2)</sup> Diese Blätter sind von einer anderen Hand geschrieben und haben ihre eigene Lagenzählung a-iy. Diese Lagenzählung ist jedoch erst nachträglich hinzugefügt, nachdem schon eine Lage verstellt war. richtige Reihenfolge ist: 1) Lage  $\alpha = Bl. 167-173$ . 2) Lage  $\varsigma = Bl$ . 3) Lagen  $\beta - \varepsilon = Bl. 174 - 204$ . 4) Lagen  $\xi - \iota y = Bl. 213$ -261. Daß die Lage c an falscher Stelle steht, ist auf ihr selbst griechisch bemerkt. Die Lagen sind außer der ersten, welche 7 Blätter, und der letzten, welche 1 Blatt enthält, durchweg Quaternionen; nur die Lage  $\delta = Bl. 190-196$  macht eine Ausnahme, sie hat ein Blatt zu wenig, und ihr erstes Blatt ist nur auf der Vorderseite beschrieben, dafür fehlt aber auch zwischen Bl. 190 und 191 ein größeres Stück des Textes (= Schulze 430 22 τον ετερον — 433 3 χρηστοτητι). — In der Beschreibung der Hs. 158, welche bei Holmes-Parsons vor Regn. α gegeben wird, heißt es: >Continet libros Samuelis et Regum, necnon 2 Chronicor. una cum multis glossis Graecis«. Der Kollator, von dem diese Beschreibung stammt, hat also wenigstens angemerkt, daß die Hs. außer dem Bibeltext noch »griechische Glossen« enthält; das Werk Theodorets hat er in ihnen freilich nicht erkannt.

tralblatt für Bibliothekswesen, Jahrg. 3 (1886), S. 389 nicht bemerkt hat, ein namenloses exegetisches Werk zu denselben Büchern, in welchem ich alsbald die Quaestiones des Theodoret erkannte. Ich kollationierte die von Theodoret zitierten Stellen aus Regn.  $\gamma$ .  $\delta$  und Par.  $\beta$  mit Lagardes Text, notierte alle Varianten und sah diese in der Hs. nach, welche ich nach ihrem Aufbewahrungsorte »Bas.« nenne.

Außer dieser Hs. des vollständigen Werkes konnte ich zur Kontrolle des gedruckten Theodorettextes noch zwei Katenen heranziehen, welche das Werk Theodorets fast vollständig entden Coisl. VIII (»Csl.«) und die Catena Nicephori (»Nic.«). Aus dem Coisl. VIII teilt Schulze in seiner Theodoret-Ausgabe eine beträchtliche Zahl von Varianten mit: zu Regn. ν. δ im 5. Bande S. 1217-1233, zu Paral. in den Addenda hinter dem 1. Teile des 1. Bandes 1). Die Catena Nicephori hat Schulze im 5. Bande ebenfalls verglichen, doch habe ich mich natürlich nicht auf seine Kollation gestützt, sondern das gedruckte Werk selbst herangezogen. Für die Benutzung der Catena Nicephori ist zu beachten, daß alles Eingeklammerte, sowie auch alle mit zwei Sternen bezeichneten Abschnitte aus der Schulzeschen Ausgabe entlehnt sind<sup>2</sup>), weshalb man sich hüten muß, Nic. in solchen Fällen als selbständigen Zeugen neben Schulze zu nennen. Die Catena Nicephori enthält nur die Bücher Regn., nicht die Paralipomena.

## 3. Andere Theodoret-Zeugen gehn gegen den gedruckten Theodorettext mit & zusammen.

Die Vergleichung von Bas. Csl. Nic. mit dem gedruckten Theodorettexte führt zu dem überraschenden und sehr willkommenen Resultat, daß diese Zeugen an vielen Stellen gegen den gedruckten Text mit  $\mathfrak L$  übereinstimmen  $\mathfrak L$ ). Im Folgenden gebe

<sup>1)</sup> Schulze nennt die Hs. im 1. Bande einfach  $\sim$ Cod.<, im 5. Bande dagegen  $\sim$ C.  $\alpha$ .< zum Unterschied von dem inzwischen hinzugekommenen Coisl. VII  $\implies$  C.  $\beta$ .< Da für uns nur jene eine Hs. in Betracht kommt, genügt die Bezeichnung  $\sim$ Csl.<

<sup>2)</sup> S. die Vorrede des Herausgebers Bd. 1, S.  $\xi$ . Vgl. auch unten S. 27.

<sup>3)</sup> Andrerseits weichen sie zuweilen auch von 2 ab, wo der gedruckte

ich ein Verzeichnis dieser Stellen. Vor der Klammer steht die 2-Lesart nebst Angabe der sie bietenden Theodoret-Zeugen; hinter der Klammer folgt die Lesart des gedruckten Theodorettextes mit genauem Zitat und eventuell noch die Angabe derjenigen Theodoret-Zeugen, welche mit dem gedruckten Text übereinstimmen.

## Regn. $\beta$

 $25_{11}$  Bhosabee Bas.Nic.] Begs.  $455_{5.22}$  47 sou  $1^{\circ}$  Csl.] >  $456_{18}$  Nic.

26 2 πορευσμαι Bas.] πορευσομαι 456 36 Nic. 3 Μωση = Μωσει Bas.] Μωσεως 457 5 Nic. 4 ουπ Bas.Csl.] ου μη 457 16 Nic. 7 Βερζελλι] Βερσελη 457 36; Bas. hat richtig  $\xi^1$ ), aber in anderer Weise falsch Βερζεηλ

## Regn. $\gamma$

1 16 Σηλω Bas.] Σηλωμ 460 22 Nic.

3 2 ησαν Bas.Csl.Nic.] ην 461 29; aber 462 1 hat auch Schulze ησαν 4 ολοκαυτωσιν Bas.Csl.] + δεχομενη 462 28 Nic. 5 ειπε κυφιος τω Σολομωντι Bas.Csl. (beide mit unflektiertem Σολομων)] ειπεν αυτω 462 31 Nic. 7 Δαυιδ Bas.Nic.] pr. του 463 11 8 ουκ αφιθμηθησεται Bas.] ου διαφιθμ. 463 16 14 μακρυνω Bas.Csl.Nic.] μακρυνεις 464 1

6 18 διαθηκης Bas.] pr. της 470 11 Nic. 20 αυτον Bas.Csl.] αυτο 470 14 Nic. συγκεκλεισμένω Bas.Csl.Nic.] -μένον 470 14 8 ε εισφερουσιν Bas.Csl.] εκφέρ. 473 28 Nic. 24 στοματι Bas.Csl.] ονοματι 473 28 Nic. 29 οφθαλμους Bas.] pr. τους 474 9 Nic. 53 καινοτητος Bas.Csl.Nic.] κέν. 475 22 ουκ Bas.Csl.Nic.] > 476 31 ε5 ημών 2° Bas.Csl. (Csl. angeblich ή μέν)] > 477 7 Nic.

Theodorettext mit & übereinstimmt. So fügen Bas. Csl. hinter alalησεν Regn. γ 1 16 gegen alle sonstige Überlieferung κυριος hinzu. So haben Bas. Csl. Nic. gegen & und übereinstimmend mit & ενδοξασθητι Regn. δ 14 10 nur einmal. So setzen Bas. Csl. τοπω für ταφω Par. β 24 25 ein (beide haben auch νιον statt Ιηον 584 11). Doch habe ich dies nicht weiter verfolgt; ich hätte, um diese Varianten zu sammeln, den ganzen Text durchkollationieren müssen, und das schien mir für meinen Zweck nicht lohnend genug. — Nebenbei sei bemerkt, daß Bas. die Fragen 34.35 der Quaestiones in Regn. γ in umgekehrter Reihenfolge hat, was natürlich richtig ist, da erstere sich auf 10 12, letztere auf 10 11 bezieht.

<sup>1)</sup> Das falsche  $\sigma$  findet sich auch bei Eusebius in den Onomastica sacra ed. Lagarde 28821 (Bequelleiv).

97 Ισραηλ 2º Bas.] Ιερουσαλημ 477 55 Nic. 8 εσται Csl.] > 477 57 Nic.; fehlt auch in Bas., der aber hier eine unmotivierte Lücke hat 26 Γεσιων = Γεσων Bas.] Γασιων 478 8 Nic. 28 Σωφειρα = Σοφειρα Bas. = Σοφιρα Nic.] Σοφερα 478 13

10 9 θρονου Bas.Csl.] -νου 478 34 Nic. δια το αγαπαν κυφιον του Ισραηλ Bas.Csl. (beide fügen vor Ισραηλ irrtümlich θεου hinzu, wie die G-Hs. 64 und Ald.)] > 478 34 Nic.

11 s Σολομων Bas.] pr. ο 480 23 ουν εποφευθη Bas.] pr. και 480 24 Nic. 9 αυτου Bas.] > 480 27 Nic. 29 οησσω Bas. Csl.Nic.] οηξω 482 10 δεκα σκηπτρα Bas.] pr. τα 482 11 Nic. 31 ανθ ων Bas.Csl.Nic.] ανθ ου 482 15

13 41  $\eta$  Nic.]  $\eta \nu$  486 28 Bas.

14s to dusiasthquov quyuutai Bas.] qayhsetai to dus. 4876 Nic.; diese Umstellung hat angeblich auch Csl., aber er hat quyuutai 18 mai eyw Bas.] mayw 48828 Nic. 21 leywu Bas.Csl.] > 48840 Nic. nuqios  $1^{\circ}$  Bas.Csl.] + pautonqatwq 48841 Nic. 25 equiveto Bas.] eqeueto  $491_4$  Nic. 27 eautois Bas.Csl.Nic.] autois  $491_{15}$  susmit Bas.Csl.] alswdous  $491_{18}$  Nic. 88 twu  $1^{\circ}$  Bas.] >  $491_{26}$  Nic.

15 4 κυριος Bas.] ο θεος 493 21 Nic. 5 Χετταιου Bas.Nic.] Χετθαιου 493 33 11 Δαυιδ Bas.] pr. ο 494 3 Nic. 13 μετεστησε Bas. (mit ι statt η)] μετεστη 494 7 Nic. 29 πασαν πνοην Bas.Csl.] πασα πνοη 495 33 Nic.

16  $_{6}$  Hla Bas.] Ketla 496  $_{1}$  Nic.: dies ist, wie schon Nikephoros richtig vermutete, aus nai Hla (Bas.) verderbt 24 Außei Bas.] Zaußen 496  $_{18.34}$  = Zaußei Nic.  $_{70}$  Soudew Bas. Csl.Nic.]  $_{70}$  Semeçan 496  $_{18}$  rov ogovs  $_{20}$  Bas.Csl.Nic.] pr. autov 496  $_{21}$ 

17 1 verog Bas.Nic.] +  $e\pi\iota$   $\tau\eta g$   $\gamma\eta g$  497 30; aber 501 22 hat auch Schulze diesen Zusatz nicht  $e\alpha\nu$  Bas.Csl.Nic.]  $e\iota$  497 30  $e\iota$  497 30 Aoyov Bas.Csl.Nic.] > 497 31; aber 501 23 hat auch Schulze  $e\iota$  407 20  $e\iota$  499 20 Nic.

18 1 επι προσωπου Bas. (wahrscheinlich)] -που 501 14 Nic.; aber II 1476 27 hat auch Schulze -που 12 εαν Bas.Csl.] οτε 502 1 Nic. ἀρεῖ Bas.Csl.Nic.] ἄρη 502 2 21 πορευεσθε 10 Bas.] πορευθωμεν 502 29 Nic. 27 και 40 Bas.] > 503 18 Nic. 29 εγενετο ως Bas.Nic.] tr. 503 39

19 11 διαλυον Bas.Nic.] pr. και 505 14 ουκ 2° Bas.Nic.] pr. και 505 17 12 ουκ Bas.Nic.] pr. και 505 19

20 26 σφοδρα του πορευθηναι Bas.Csl.Nic.] > 506 24

21 18 εγω διδωμι Bas.] tr. 507 8 Nic. (bei Schulze ist διδωμι εγω auch noch durch αυτον getrennt, in Csl. würde nach Schulze εγω ganz fehlen) 15 Die Zahl 232 haben auch Bas. Csl.Nic., aber Schulze 507 21 hat 230

22 4 και εγω Bas.] καγω 509 29 Nic. 14 κυφιος 1° Bas.] pr. ο 510 19 Nic. 17 αποστραφητω Bas.Csl.Nic.] αναστρ. 511 35; aber 511 6 hat auch Schulze αποστρ. 19 αφιστερων Bas.Csl.] ευωνυμων 511 17 Nic. 20 ουτος ουτως 1° Bas.] tr. 511 21 Nic. 28 επιστρεψης Bas.Nic.] -στρεφης 512 14

## Regn. 8

 $1_{17}$  ebasileusev Bas.Csl.] pr. tote  $514_{28}$  Nic. o adelogo Csl.] o  $> 514_{29}$  Nic.

2 10 αιτησασθαι Csl.] αιτησαι 515 37 516 8 Bas.

34 νωμηδ Bas.Csl.] νωμηδει 517 18.14 Nic. 14 η Bas.Csl.] μαι 517 39

 $4_1$  o  $2^0$  Bas.Csl.]  $>519_8$  Nic.  $_{16}$  periethywia Bas.Nic.] suppressed.  $520_8$   $_{28}$  rat ou noumine rat ou sabbatou Csl.] ou noum. oude sabb.  $520_{21}$  Nic.: so auch Bas., aber mit ou statt oude  $_{27}$  anes Bas.Csl.] awes  $520_{86}$   $^1\!)$  Nic.  $_{29}$  enone tena Bas.] + en the ode  $521_4$  Nic.  $^2\!)$  out ean  $2^0$  = out and Bas.] out  $>521_5$ 

 $5_{26}$  sunanthsin soi Bas.Csl.] s. sov  $524_{15}$  Nic.

 $6_{22}$  αποσταλητωσαν Bas.] αποστατητωσαν  $525_{27}$  (Nic. απελευσονται)  $_{32}$  απεστειλεν  $2^{0}$  Bas.Csl.Nic.] pr. και  $526_{27}$  ελθη Bas<sup>txt</sup>] εισελθη  $526_{29}$  Nic.: in Bas. ist εισ am Rande hinzugefügt

8 18 οικος Bas.] pr. ο 528 27 Nic. εποιησε 2° Bas.Nic.] εποιει 528 29 ενωπιον Nic.] εναντι 528 29 (Bas. εναντιον)

9 25 ελαβεν Bas.Csl.Nic.] ελαλησεν 530 24 86 καταφαγονται Bas.Csl.Nic.] -γωνται 531 15

 $10_{10}$  Αχααβ Bas.] pr. του  $531_{24}$  Nic.  $_{15}$  η εμη καφδια Bas. Csl.] η καφδια μου  $532_{18}$   $_{18}$  και  $3^0$  Bas.] + γε  $532_{18}$  Nic.

<sup>1)</sup> Ebenso 416 10, wo auch Bas. ages hat.

<sup>2)</sup> Nic. ändert hier den Theodorettext frei ab, hat aber gerade  $\varepsilon\nu$   $\tau\eta$  o $\delta\omega$  ebenso, wie Schulze.

 $11_{\,11}$  thg  $3^0$  Bas.Nic.]  $>534_{\,15}$   $\,$  17 tov basilsog hai ava  $\mu$ ssov Bas.Csl.]  $>535_{\,18}$  Nic. to hugio Bas.Csl.] hugiov  $535_{\,18}$  Nic.

12 s εφωτίζεν Bas.] -τισεν 535 ss Nic. 6 βεδεκ 2° Bas.] > 536 15 Nic.

14 9 ανχαν Bas. 1)] αναν 537 55 m. Nic. 10 καθημένος Bas. Csl.Nic.] > 538 12 Ιουδας Bas.Nic.] pr. 0 538 14

16 10 εις 10 Bas.] επι 540 ss Nic.

 $17_{11}$  ecaqakan Bas.Csl.] hokanto  $542_1$  Nic. tou Bas.Csl.] >  $542_1$  Nic. 88 hai toig deoig Bas.] + de  $543_4$  Nic. exelden Bas.Csl.] enteuden  $543_6$  Nic.

18 10 τελος Bas.] pr. το 543 28 Nic. 22 και ειπε Bas.Csl.] λεγων 544 88 Nic. τουτου Bas.Csl.] > 544 85 Nic.

197 autov 2º Bas.Csl.Nic.] autov  $545_{28}$  15 Feog 2º Bas.] pr. o  $546_{7}$  Nic. 16 augus 2º Bas.Csl.] >  $546_{14}$  Nic. 17 ta equy Bas.] pr. nai  $546_{21}$  Nic.

21 s κατεσκαψεν Bas.Csl.] + και κατεσπασεν 547 ss Nic. 16 επλησε Nic.] ενεπλ. 548 st Bas. 18 Αμων Bas.] Αμμων 549 s 550 1s: so auch Nic. das erste Mal, aber nachher Αμως

 $22_{20}$   $\varepsilon \gamma \omega$   $2^{\circ}$  Bas.] >  $550_{7}$  Nic.; aber II  $679_{17}$  hat es Schulze  $\tau \sigma \pi \sigma \nu$  Bas.]  $\sigma \pi \sigma \nu$  550 Nic.; aber II  $679_{18}$  hat Schulze  $\tau \sigma \pi \sigma \nu$ 

234 Ashrowd Bas. = Asthrowd Csl. = Astarowd Nic.] Astarth  $550_{17}$  7 tov  $2^{0}$  Bas.] two  $550_{29}$  Nic.; aber Bas. hat tov auch für das vorhergehende two 10 kai the duyatera autou Bas. (autou fehlt)] >  $551_{21}$  Nic. 16 kai emiaue to dusiasthroud Csl.] >  $552_{2}$  Bas.Nic. 18 tou progreso tou pressure Bas.Csl.Nic.] >  $552_{13}$ 

24<sub>17</sub> Ματθανιαν Nic.] Μετθ. 515<sub>1</sub> (Bas. Μεθθ.)

25 27 Ευιλαδμαρωδαχ Bas.] Ευιλατ Μερωδαχ 554 2; zwischen beiden steht Ευιλατ Μαρωδαχ Nic.

Nur in der Frage 537 35 hat Bas. infolge eines Schreibfehlers ακανχαν, aber in der Antwort 538 2.6.8 ακχαν.

## Par. B

5<sub>2</sub> Σαλομων Bas. 1)] pr. o 570<sub>15</sub>

8 11 του πυριου Bas.Csl.] του > 571 18

9 29 κατα Bas.Csl.] περι 571 31

10 15 αναστηση Bas.Csl.] στηση 572 1

 $11_{14}$   $\mu\eta$  leitougyein Bas.Csl.] pr. tou  $572_{19}$  15 eauto Bas.] auto  $572_{20}$  16 ton pategon Bas.Csl.]  $> 572_{29}$  2)

12 η μικρον Bas.] σμικρον 572 40

13 5 Ισραηλ 20 Bas.] Ιερουσαλημ 573 27

14 14 επεστρεψαν Csl.] υπεστρ. 575 16 (Bas. ανεστρ.)

 $15_2$  ευφεθησεται Bas.Csl.] pr. και  $575_{30}$  4 εκαθισεν Bas. (mit η statt ι) Csl.] -σαν  $576_5$  5 και τω εισποφευομενω Bas.Csl.] >  $576_{21}$  τας Bas.] >  $576_{22}$ 

167 σε  $2^{0}$  Bas.] > 57788 9 μετα πασης καφδιας Bas.Csl.] εν παση καφδια 5786; das folgende τελειας fehlt in Bas.Csl., während Schulze πληφει hat 12 εξεζητησε Bas.] εζητ. 49514 57828: so 49514 auch Nic.

176 και τα ειδωλα Bas.Csl. | > 57840

19 τ ημων Bas.] υμων 580 26 10 ουτως Bas.] ουτω 580 39 ποιησατε Bas.Csl.] -σετε 580 39 11 οι 10 Bas.] > 581 τ

20 18 αντιστηναι Bas.Csl.] -στησαι  $582_{16}$  αυτοις  $2^{0}$  Bas. Csl.] >  $582_{18}$  17 αυτων Bas.] αυτω  $583_{6}$  αυριος Bas.] pr. ο  $583_{6}$  20 Ιουδα Bas.Csl.] pr. υιοι  $583_{12}$  εμπιστευθησεσθε Bas.Csl.] >  $583_{14}$  33 κατευθυνε = κατηυθυνεν Bas.] κατηυθυναν  $584_{4}$  36 προς αυτον και εκοινωνησε μετ αυτου του ποιησαι πλοια και πορευθηναι Bas.Csl. (aber in Csl. unvollständig, falls die Angabe bei Schulze genau ist)] >  $584_{16}$  νηας Bas.] ναυς  $584_{17}$  Γεσιων Bas.] Γασιων  $584_{17}$ 

21<sub>18</sub> βασιλεως Bas.Csl.<sup>3</sup>)] -λεων 585<sub>26</sub> οικος Αχααβ Bas.] pr. ο 585<sub>29</sub> 14 αποσκευη Bas.Csl.] οικια 585<sub>85</sub>

22 1 των 20 Bas.Csl.] pr. απο 586 86

23 11 εχρισεν Bas.] -σαν 534 28 Nic.

 $24_2$  tov Bas.Csl.] >  $587_{27}$  7 ye Bas.] >  $587_{82}$  19  $\pi q o g$  1° Bas.Csl.] eig  $588_6$  20 eynatelinate Bas. (mit ei statt i)] -nete  $588_{15}$ 

<sup>1)</sup> Über die Form des Namens s. unten S. 31.

<sup>2)</sup> In Bas.Csl. fehlt das vorhergehende τω θεω.

<sup>3)</sup> Beide Hss. haben auch in v. 6 den Singular βασιλεως, während 2 und Schulze 585 1 den Plural haben.

25 • πλειω Bas.Csl.] πλειον 589 ss 15 εξειλαντο Bas.Csl.] -λοντο 590 6 16 παταξωσι Bas.Csl.] -ξω 590 17

 $26_5$  aig Bas.] >  $590_{81}$  rateuduvev Bas.Csl.] pr. rai  $590_{81}$  17 ieqeug Bas.Csl.] aqxieqeug  $591_{80}$  18 epi Bas.Csl.] >  $591_{82}$  19 ev  $5^0$  Bas.] pr. rai  $592_{15}$ 

28. πυρίου 2º Bas.] > 593 14 υμων 1º Bas.Csl.] ημων 593 15 11 αδελφων Bas.Csl.] οφθαλμων 593 24 15 Ιερίχω Bas.] pr. την 594 9; aber 323 18 fehlt την 19 Ιουδαν Bas.] Ιουδα 594 14 βασίλεα Bas.] pr. τον 594 15 απεκαλυψεν Bas.] απεκαμψεν 594 17; aber 594 15 hat auch Schulze απεκαλυψεν Ιουδα 2º Bas.Csl.] + ασεβείαν 594 16 22 του 2º Bas.] > 540 17 594 27: so 540 17 auch Nic. πυρίου Bas. 1)] pr. του 540 18; aber 594 27 hat auch Schulze blos πυρίου 24 εν 2º Bas.Csl.] > 540 29 Nic.; aber 595 4 hat auch Schulze εν

29 s οικου Bas.] pr. του 595 12 επεσκευασεν Bas.] απεσκ.  $595_{18}$  25 προσταγμα Bas.  $^2$ )Csl.] + ην 595 33; aber 595 39 hat auch Schulze ην nicht

30<sub>18</sub> φασεχ Bas.] φασεκ 596<sub>33</sub> γραφην Bas.Csl.] pr. θειαν 596<sub>33</sub>

32 1 βασιλευς Bas.] pr. ο 597 10 7 βασιλεως Bas.] pr. του 597 25 8 δε Bas.Csl.] > 597 29 25 εδωχεν Bas.Csl.] αυταπεδωχεν 597 29 Ιουδαν Bas.] Ιουδα 597 41

33<sub>18</sub> βοης Bas.] φωνης 599<sub>12</sub> 16 το Bas.] > 599<sub>24</sub>

35 s viog Bas.] pr. ο 600 4 22 πολεμησαι Bas.] πολεμειν 553 18.

Auch ist noch zu erwähnen, daß Bas. für Schulzes Inov 527 22 529 10.80 u. ö. die Q-Form Iov bietet; freilich hat er 532 15 536 26 Inov, wie Schulze, und 505 25, wo Schulze die Q-Form Iov bietet, haben sogar Bas.Csl.Nic. Inov (dagegen 491 22 Bas.Nic. = Schulze Iov).

#### 4. Wie ist dies zu beurteilen?

Es bedarf keines ausführlichen Beweises, daß die von den Hss. gebotenen 2-Lesarten bei Theodoret ursprünglich sind. Nur einige besonders deutliche Fehler des Schulzeschen Textes mögen hier hervorgehoben werden:

<sup>1)</sup> In Bas. fehlt απο vor πυριου.

<sup>2)</sup> In Bas. fehlt das folgende er zeigi.

- 1) Auslassungen: Es fehlt in Regn.  $\beta$  25 47 σου hinter viou, Regn.  $\delta$  12 6  $\beta$  εδεχ am Schluß des Zitats vor dem  $\beta$  εδεχ, mit welchem Theodorets Auslegung beginnt, Par.  $\beta$  10 15 ανα (νοη αναστηση) hinter iνα, 15 5 τας hinter ματοικουντας, 20 20 εμπιστευθησεσθε vor εμπιστευσατε, 25 16 σι (νοη παταξωσι) vor σε. Größere Defekte infolge von Homoioteleuton finden sich Regn.  $\gamma$  10  $\gamma$   $\delta$  11 17 Par.  $\beta$  15  $\gamma$  20  $\gamma$  16  $\gamma$  in Regn.  $\delta$  11 17 hat Theodoret die fehlenden Worte sicher gelesen, da er sie in seiner Auslegung 535  $\gamma$  22  $\gamma$  22  $\gamma$  voraussetzt.
- 3) Nivellierungen: In Regn.  $\gamma$  314 ist  $\mu\alpha\kappa\rho\nu\nu\omega$  zu  $\mu\alpha\kappa\rho\nu\nu\nu\epsilon\iota\varsigma$  geworden unter dem Einfluß der im Vordersatz vorhergehenden 2. Person. In Par.  $\beta$  3225 wurde  $\epsilon\delta\omega\kappa\epsilon\nu$  zu  $\alpha\nu\epsilon\alpha\kappa\epsilon\delta\omega\kappa\epsilon\nu$  unter dem Einfluß der benachbarten  $\alpha\nu\nu\alpha\kappa\delta\delta\omega\kappa\epsilon\nu$  und  $\alpha\nu\nu\alpha\kappa\epsilon\delta\omega\kappa\epsilon\nu$ . In Par.  $\beta$  3522 ist  $\kappa\epsilon\lambda\epsilon\mu\eta\sigma\alpha\iota$  dem vorangehenden  $\kappa\epsilon\lambda\epsilon\mu\epsilon\nu$  angeglichen.
- 4) Lese- oder Schreibsehler: Regn.  $\gamma$  86 superovsiv statt eisperovsiv, 824 ovomati statt stomati), 97  $\overline{I\lambda\eta\mu}$  statt  $\overline{I\eta\lambda}$  (ebenso Par.  $\beta$  135), Par.  $\beta$  2012 antistysai statt antistyvai (vgl. Regn.  $\gamma$  1513 metesty statt metestyse), 2811 oppauluw statt adelpwv, 2819 anexammer statt anexalvyev.
- 5) Ersetzung der  $\mathfrak{L}$ -Lesart durch die  $\mathfrak{G}$ -Lesart findet sich bei Schulze ziemlich oft. Die deutlichsten Fälle, bei denen ein zufälliges Zusammentreffen mit  $\mathfrak{G}$  ausgeschlossen scheint, sind Regn.  $\gamma$   $16_{24}$  Za $\mu$  $\beta$  $\varrho\eta$  statt A $\mu$  $\beta$  $\varrho\iota$ ,  $22_{19}$  evwv $\nu$  $\mu$  $\nu$  $\nu$  statt a $\varrho\iota$ -στε $\varrho$ ων, Regn.  $\delta$   $9_{25}$  ελαλησεν (jüngere  $\mathfrak{G}$ -Lesart) statt ελα $\beta$ εν, Par.  $\beta$   $9_{29}$  πε $\varrho\iota$  statt κατα,  $16_{9}$  εν παση κα $\varrho$  $\delta\iota$ α πλη $\varrho$ ει statt  $\mu$ ετα πασης κα $\varrho$  $\delta\iota$ ας,  $26_{5}$  εξεξητησε τον κυ $\varrho$  $\iota$ ον και statt α $\iota$ ς εξεξητησε τον κυ $\varrho$  $\iota$ ον κυ $\varrho$  $\iota$  $\iota$ 0 εκκαν εκκαν

<sup>1)</sup> Theodoret selbst las sicher εν τω στοματι, da er es in seiner Auslegung 473 31 durch δια της γλωσσης umschreibt.

<sup>2)</sup> Umgekehrt haben in Regn. δ 4 35 manche G-Hss. συνεκαλυψεν statt συνεκαμψεν. Vgl. Ps. 68 (69) 11.

hier ist die L-Lesart κατεσκαψεν vor der G-Lesart κατεσκασεν stehn geblieben.

Bei der entschiedenen Unrichtigkeit des Schulzeschen Textes ist es höchst auffällig, daß Nic. so oft mit Schulze übereinstimmt, selbst in so handgreiflichen Fehlern wie Regn. y 824 & 1117. Da nun Nikephoros, der Herausgeber der Katene, die Schulzesche Theodoret-Ausgabe benutzt hat - er zitiert sie in den Anmerkungen überall als »die Hallesche Ausgabe« (η εν Χαλ. εκδ.) ---, und da er nach seiner eigenen Angabe (Bd. I, S. 5) offenbare Fehler ohne weiteres korrigiert hat, so liegt der Verdacht nahe, daß er den handschriftlichen Katenentext öfters für falsch gehalten und nach dem gedruckten Theodorettexte verbessert hat. Ganz unmöglich ist das auch nicht. Sicher hat Nikephoros in den mit zwei Sternen bezeichneten Abschnitten, welche er der Schulzeschen Ausgabe zur Ergänzung der Katene entnahm, zuweilen eigenmächtig geändert. Bei Schulze 498 8 heißt der Bach, an dem Elias sich verbirgt (Regn. γ 17 s), Χορραν; Schulze bemerkt dazu, daß die rezipierte Lesart X00000 ist; Nikephoros II 758 15 druckt aus Schulze ab, bietet aber Xogοαθ, wie auch der Text der Katene hat. Schulze 517 39 hat ει επεβλεψα αν προς σε (Regn. δ 314), Nikephoros II 83045 läßt, obwohl wiederum aus Schulze abdruckend, av fort, wohl um einen grammatikalischen Fehler zu korrigieren. Wie in diesen kontrollierbaren Fällen, kann Nikephoros auch sonst korrigiert haben, und wenigstens an einer Stelle scheint mir dies ganz sicher. Schulze 521 12 liest ελααδ (Regn. δ 4 84) und führt dazu am Rande verschiedene Besserungsvorschläge an, darunter an erster Stelle ἔγλαδε, ἔγλα δὲ und ἐλαδὲ; Nikephoros II 840 84 hat ἐνλαδὲ im Katenentext und gibt dazu eine Randnote, welche sich inhaltlich mit der Schulzeschen stark berührt. Aber allzu häufig scheint derartiges doch nicht vorgekommen zu sein. Nikephoros merkt oft auch ziemlich geringfügige Varianten der Halleschen Ausgabe an und fügt auch kleine Zusätze, wie Partikeln, seinem Texte in Klammern ein, daher ist es unwahrscheinlich, daß er eine Reihe größerer Änderungen vorgenommen haben sollte, ohne sie zu kennzeichnen. Und dann ist auch zu bedenken, daß die Katene selbst so handgreifliche Fehler, wie Regn.  $\gamma$  824 97 109 & 1117 126, mit dem Schulzeschen Texte teilt. Welcher Grund könnte den Nikephoros bewogen haben,

diese Fehler erst in seinen Text hineinzutragen? Sein Katenentext hat sie gewiß von Haus aus gehabt; die Übereinstimmung mit dem gedruckten Theodorettexte wird daraus zu erklären sein, daß der Verfasser der Katene eine Theodoret-Hs. exzerpierte, welche bereits viele Fehler des gedruckten Textes aufwies.

Während Nic. gewöhnlich mit Schulze gegen die Hss. zusammengeht, kommen vier Fälle vor, in denen umgekehrt Nic. allein mit & übereinstimmt: Regn.  $\gamma$  1341  $\delta$  818 2116 2417. Schon die allgemeine Unzuverlässigkeit von Nic. mahnt uns bei diesen Fällen zur Vorsicht. Sieht man aber, daß diese Lesarten sich sämtlich nicht blos bei &, sondern ebenso in dem nichtlucianischen Bibeltext der Katene finden, so wird man gegen ihre Ursprünglichkeit bei Theodoret die schwersten Bedenken hegen und lieber annehmen, daß der Verfasser der Katene die abweichenden Lesarten Theodorets seinem eigenen Bibeltexte angeglichen hat und dabei zufällig mit & zusammengetroffen ist. Übrigens wollen alle vier Fälle sachlich nur wenig bedeuten.

# 5. Theodoret hat Lesarten, die sich auch in &-Hss., aber nicht in Lagardes Text finden.

Hiermit haben sich viele Abweichungen Theodorets von  $\mathfrak L$  als Fehler der jüngeren Überlieferung des Theodorettextes entpuppt. Scheiden wir sie aus, so bleiben immerhin noch ziemlich viele Abweichungen übrig, aber auch von diesen kommen manche in Fortfall, wenn wir nun auch andrerseits von dem gedruckten  $\mathfrak L$ -Texte auf die  $\mathfrak L$ -Hss. zurückgehn  $\mathfrak L$ ). Theodoret hat nämlich manchmal Lesarten, welche sich wohl in einer oder mehreren  $\mathfrak L$ -Hss., aber nicht in Lagardes Textausgabe finden. In der folgenden Liste dieser Fälle stelle ich wiederum die Lesart Lagardes vor, die Theodorets hinter die Klammer und nenne bei letzterer die  $\mathfrak L$ -Hss., in welchen sie sich ebenfalls findet.

<sup>1)</sup> Außer den Angaben bei HoP konnte ich die Kollationen Lagardes benutzen (vgl. oben S. 5 Anm. 1). sil bedeutet daher hier ex sil. HoP et Lag., nur für 108 in Regn.  $\gamma$ .  $\delta$  bedeutet es blos ex sil. HoP, da Lagarde diese Hs. in Regn.  $\gamma$ .  $\delta$  nicht kollationiert hat. Zur Ergänzung der unvollständigen Angaben von HoP über 108 ist zuweilen die Complutensis herangezogen, deren Text, wie bekannt, hauptsächlich auf 108 beruht.

## Regn. B

25 s f. Oqvia Oqvias 454 21 u. ö. 1): so die  $\Omega$ -Hss. zuweilen, aber nirgends alle an derselben Stelle 2775  $\pi\eta\gamma\eta$  aiv 454 21: 2): = 127

### Regn. $\gamma$

 $3 * og \eta 463 16 := 82$ 

 $6_{17}$  του  $2^0] > 470_5$ : = 19.82 Compl. 22 εκ ξυλων κυπαρισσινων] >  $470_{26}$  4): =  $82^{sil}$   $93^{sil}$ 

 $7_{40} \delta \epsilon x \alpha \kappa \alpha \kappa \pi \epsilon \nu \tau \epsilon > 472_{35}^{5} := 82^{sil} 93^{sil}$ 

86 χερουβείν] - $\beta(\epsilon)$ ιμ 473 26: = 93 29 ηνεωγμενους] αν. 474 10: = 19 108

11 6. 31 Μελχομ] -χωλ oder -χολ 480 13 482 18: so hat 93 in v. 6 11 σου  $2^0$ ] > 481 11: = 93 30 των] > 482 15: = 82 39 βιβλιω] βιβλω 482 38: = 108

 $14_{22}$  ελαλησε] -σα  $489_5$ : = 19 Compl. 26 και εδωκεν — 27 Ende] >  $489_{80}$  6): = 82 93

- Theodoret hat die flektierte Form regelmäßig, nur 46012 kommt Ogνια als Genetiv vor, aber Bas. hat auch hier die flektierte Form Oqνιου.
- 2) Daß Theodoret so las, geht aus seiner Bemerkung o Suppagos de την αιν πηγην ηρμηνευσεν sicher hervor, vgl. z. B. 466 22 το de βεθ (Regn.  $\gamma$  514) οι αλλοι βατον ηρμηνευσαν, 541 15 μαναα (Regn.  $\delta$  174) de δωρα ηρμηνευσαν οι λοιποι.
  - 3) Das eingeklammerte s hat Lagarde gegen die Hss. hinzugefügt.
- 4) Das Fehlen dieser Worte in Theodorets Bibeltext steht nicht ganz fest, da das wörtliche Zitat gerade bei ihnen abbricht, ist aber sehr wahrscheinlich, da Theodoret auch das Folgende dem Inhalt nach wiedergibt.
- 5) Theodoret gibt als Zahl der Zedernsäulen 135 an. In Lagardes Text (= 19 108) heißt es: ο αριθμος των στυλων πεντε και τεσσαρακοντα ο στιχος ο εις δεκα και πεντε, hier ist also deutlich 45 als Gesamtsumme der drei Reihen, 15 als Zahl der einzelnen Reihe angegeben, eine Summe 135 konnte hier niemand herausrechnen. Wenn aber δεκα και πεντε fehlt, muß man ο στιχος ο εις mit dem Vorangehenden zusammennehmen und 45 als Zahl der einzelnen Reihe fassen; dann kommt als Gesamtsumme 3.45 = 135 heraus.
- 6) Das Fehlen dieses Passus in Theodorets Bibeltext scheint mir sicher, denn das wörtliche Zitat hört gerade vor ihnen auf, und die sich anschließende freie Wiedergabe fährt mit v. 28 fort; auch setzt Theodoret, wenn er erzählt, der Prophet sei gelaufen  $(\delta \varrho \alpha \mu \omega \nu)$ , nicht den Bericht von v. 27 voraus, wonach sich der Prophet den Esel satteln ließ.

 $15_4$  to  $\Delta$ avid] dia  $\Delta$ .  $493_{20}$ : =  $19\ 108^{\rm sil}$  13 katalutels] kataduseig  $494_{10}$ : =  $19\ 93^{\rm sil}\ 108^{\rm sil}$  14  $\eta\nu$  teleia] pr. ouk  $494_{34}$ : =  $82\ 93$  29 upeleine] -peto  $495_{33}$ : =  $\mathfrak L$ 

18 1 ποφευθητι] ποφευου  $501_{18}$ : = 19 108; aber Theodoret II 1476 26 hat ποφευθητι 21 Bααλ] pr. 0  $502_{80}$ : = 93 108 27 εστιν αυτω] tr.  $503_{17}$  =  $93^{sil}$ 

 $21_{43}$  suggesting supering  $509_{12}$ : =  $82_{93}$ 

 $227 \text{ TOV}] > 510_6$ : = 93 15.20  $Pa\mu\alpha\vartheta$ ]  $Pa\mu\omega\vartheta$  510 24  $511_{20}$  1): = 82 (nur hat 82 in v. 15  $P\omega\mu\omega\vartheta$ ) 17  $ov\tau\omega\varsigma$ ] pr.  $ov\tau$  510 36: =  $82^{sil}$  93<sup>sil</sup>

## Regn. 8

 $1_{17}$  αυτου  $1^{0}$ ] Oχοζ(ε)ιου  $514_{29}^{2}$ ): = 19 93 108 127

 $2_{14}$   $H\lambda \iota ov$   $2^{0}$ ] +  $\alpha \varphi \varphi \omega$   $516_{28.82}$ : = 19 93  $108^{sil}$ ; die Form schwankt, bei Theodoret findet sich neben  $\alpha \varphi \varphi \omega$  auch  $\alpha \pi \varphi \omega$  (Bas.), in den  $\mathfrak{L}$ -Hss.  $\alpha \mu \varphi \omega$  (19 93) und vielleicht  $\alpha \varphi \varphi \omega$  (108 $^{sil}$ )

4 23 σημερον πορευσεί] πορευη σημ.  $520_{21}$ : = 93

 $5_{18}$  eparatosetai] -paretai  $523_{27}$  \$): =  $93^{\text{HoP}}$  en oing] eig oinor  $523_{29}$ : =  $\mathfrak L$  nai  $3^0$ ] >  $523_{30}$ : =  $\mathfrak L$  hor  $3^0$ ] >  $523_{30}$ : = 93

 $8_8$  dwood] dwoa  $527_{31}$ : =  $1982^{\text{HoP}}93^{\text{HoP}}108$  21 tod laod] pr. nai  $528_{32}$ : = 19108

 $9_{18}$  εθημαν] -μεν  $530_8$ : = 19

11s τας σαδηρωθ] τα σαδ.  $534_{10}$ : auch alle Q-Hss. haben nur ein σ (82 93 τας αδηρωθ, 19 τα σιδηρωθ) και  $3^{0}$ ] >  $534_{10}$ : = 19  $108^{sil}$  11 του αριστερου] της αριστερας  $534_{15}$ : = Q außer 93, bei dem das falsche του αριστερου durch eine Umstellung im Texte hervorgerufen ist

14 22 Aιλαθ] Aιλων 538 29 (Nic. Aιλωμ): die  $\mathfrak{L}$ -Hss. haben Aιδωμ (93) oder Eδωμ (19 82 108), was gewiß ein alter Schreibfehler für Aιλωμ ist, wie B 55 56 haben

16 s digraper] digre 539 s4: = 19 108 dl  $_{10}$  Oerla] Oerrlad 540 s8 544 1: = 2 außer 19  $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$ 

<sup>1)</sup> Csl. hat 510 24 angeblich  $P\alpha\beta\omega\delta$ , 511 20  $P\alpha\mu\omega\delta$ ; ersteres ist vielleicht ein Lesefehler des Kollators. Nic. hat 510 24  $P\alpha\mu\omega\delta$ , aber 511 20  $P\epsilon\mu\mu\alpha$ , letzteres wird unter dem Einflusse des  $P\epsilon\mu\mu\alpha\delta$ , welches der Bibeltext der Katene hat, entstanden sein.

<sup>2)</sup> Schulze hat Ozostov, aber Bas.Csl.Nic. schreiben es richtig mit \$.

<sup>8)</sup> Bas. hat εναναπαυεται, Nic. επαναπεπαυται.

```
17 10 επι] εν 541 28: = 19 108 19 απ] εξ 542 20: = 82 18 16 εστηρισμενα] -ιγμενα 544 22: = 82 19 17 επ αληθείας] + γαρ 546 20: = 19 108 21 16 πολυ] > 548 27: = 19 23 10 διαγαγείν] διαγείν 551 81: = 19 108 Paral. β
```

1<sub>1</sub>π. Während  $\mathfrak L$  in Regn. flektiertes Σολομων hatte, hat er hier nach Lagardes wahrscheinlich richtiger Textrekonstruktion unflektiertes Σαλομων. Bei Theodoret ist die Form des Namens hier genau die gleiche, wie in Regn.; die  $\mathfrak L$ -Hss. 19 108 haben oft Σολομων, was 19 einmal auch flektiert (8<sub>10</sub> Σολομωντος), aber daneben Σαλομων und Σαλωμων

4 6 αποκλυζειν] επικλ. 4724:=93

5 2 Σιων] pr. εστιν 570 20 1): = 93 3 ο μην ο εβδομος] ο μην εβδ. 570 25 2): =  $\mathfrak L$ 

 $9_{10}$  πευκινα] αγωγιμα  $571_{15}$ : = αγουγειμ  $93_{29}$  Ιωηδ] Ιωηλ  $571_{28.80.36}$ : =  $\mathfrak L$ 

 $11_{16} \, \text{nagdiag} \, -\text{ian} \, 572_{27} := 93^{\text{sil}}$ 

12 15 Αδδω] Ιαδωκ 573 17: = Ιαδδωκ &

14 1 το αγαθον και] > 574 38 3): = 19

19 2 φιλιαζεις] pr. συ 579 29: =  $19^{\text{HoP}}$  Compl. 3 ζητησαι] εκζητ. 579 83: =  $19\ 108$  4 απο Βηρσαβεε  $1^0$ ] >  $580\ _{18}$ : =  $19\ 108$ 

 $20_{\,18}$  argue ult.] >  $582_{\,19}$  (am Schluß eines Zitats): = 19 108  $_{\,15}$   $\epsilon\nu$ ] >  $582_{\,29}$ : = 19  $_{\,17}$   $\epsilon\sigma\tau\iota$ ] >  $583_{\,1}$ : = 93 s.  $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\epsilon\omega\nu$ ] pr.  $\lambda o\gamma\omega\nu$   $584_{\,19}$ : =  $19^{{
m HoP}}$  s.  $\Delta ov\delta\iota ov$ ]  $\Delta\omega\delta$ .  $584_{\,22}$ : = 19 108

 $21_6 \ \epsilon\pi o \rho \epsilon v \epsilon \tau o] - \epsilon v \vartheta \eta \ 584_{86} := 93^{sil}$  15 for ult.] >  $586_1 := 19^{HoP} \ 108^{HoP}$ 

22 1 Αραβων] βαρβαρων 586 se: = 93<sup>txt</sup> (am Rande hat 93 Αραβων, wie 19 108 im Texte)

 $24\,_{22}$  met autov] m. autov  $588\,_{27}$ : =  $19\,93^{\mathrm{HoP}}$  27 Amasias] Amasias  $589\,_{11}$  m.: 80 auch 93 einmal

 $26_5$  dunientos] duniontos  $590_{29}$ : =  $93^{sil}$   $_{16}$  tw] >

<sup>1)</sup> So die Theodoret-Hss. Schulze hat  $\delta \varepsilon$  statt  $\varepsilon \sigma \iota \nu$ , wahrscheinlich infolge einer Verwechselung der etwas ähnlichen tachygraphischen Zeichen für  $\varepsilon \sigma \iota \iota \nu$  und  $\delta \varepsilon$ .

<sup>2)</sup> So Bas.; Schulze hat nur μην εβδομος.

<sup>3)</sup> Ebenso im Jesaiakommentar II 318 32.

 $591_{23}$ : =  $93^{all}$   $3v\mu\iota\alpha\sigma\alpha$ ] pr.  $\tau ov$   $591_{24}$ : =  $93\ 108^{BoP}$   $17\ \varkappa\nu\varrho\iota ov$ ] >  $591_{32}$ : =  $93\ (aber\ 93\ hat\ auch\ andere\ Stellung)$   $28_{9}\ \varkappa\nu\varrho\iota os$ ] >  $593_{16}$ : =  $19\ 108$ 

 $29_{16} \ \tau \omega] > 595_{17} := 19108 \ \ _{25} \ \epsilon \nu \tau o \lambda \eta \varsigma] - \lambda \eta \nu \ 595_{88.89} := 19$ 

 $33_{18}$  o deog autog estiv] autog estiv o deog  $599_{15}$ : so auch 108, nur fehlt o, wie aber auch in Bas.  $_{16}$  tov  $1^{0}$ ] >  $599_{24}$ : = 108

 $35_{21} \text{ tov } 1^0] > 553_4$ : = 108 28 tov  $\beta \alpha \sigma i \lambda \epsilon \alpha]$  pr.  $\epsilon \pi i$  553<sub>14</sub>: = 108.

Hierzu kommen noch einige Fälle mit komplizierterer Konstellation. Die Lesart des gedruckten Theodorettextes findet sich wiederum in der einen oder anderen 2-Hs., aber jener Lesart des gedruckten Theodorettextes steht eine andere gegenüber, welche mit dem Lagardeschen 2-Texte übereinstimmt, sodaß hier die Varianten übers Kreuz zusammentreffen. Ich stelle, wie in den vorigen Listen, die Lesart des Lagardeschen 2-Textes vor, die des Schulzeschen Theodoret hinter die Klammer und nenne bei jener die Theodoret-Zeugen, bei dieser die 2-Hss., welche damit zusammengehn.

Regn. B

26 5 Αμεσσα Bas.] Αβεσσα 457 84: = 93 Lag

Regn.  $\gamma$ 

1 15 διαθημης Nic.] pr. της 460 τ: = 19

 $2_{2} \text{ rovs Nic.} > 460_{28}$ : = 2 außer  $82^{\text{sil Lag}}$ 

86 THE Bas. Nic.] > 47328: = 93 108

17 1  $\mu\alpha\iota$  20 Bas.]  $\eta$  497 so: = 93

Regn. 8

 $2_{14} \delta \eta \text{ Bas.Csl.}] > 516_{22}$ : = 19 108<sup>sil</sup>

 $3_{14}$  επεβλεψα Csl.] + αν  $517_{89}$ : = 82

 $5_{18}$  Ρεμμαν Nic.] Ρεεμαν  $523_{26.29} = Ω$  (93 Ρεεμμαν)

 $6_{32}$  ws av Bas.] ws  $\epsilon \alpha \nu$   $526_{29}$ : = 19 Compl.

23 25 αυτου ult. Bas.] αυτω 552 19: = 82sil 93sil

Paral.  $\beta$ 

5 7 των πτερυγων Bas.Csl.] > 570 30: = 93 (aber 93 weicht hier noch stärker ab, indem er hinter των χερουβιμ aus dem Vorhergehenden του οικου wiederholt)

19 s  $\tau ov$  Bas.] > 579 ss: = 19 108 11 o 20 Bas.] > 581 s: = 19 108

 $20_{14}$  Iezihl Bas. 1) Csl.] Iezehl  $582_{24}$   $583_{9}$ : =  $108_{20}$  ev  $3^{9}$  Bas.Csl.]  $> 583_{14}$ : = 19108

 $23_{11}$  or Bas.Nic.] >  $534_{29}$ : = 93

24 19 διεμαρτυραντο Csl.] -ρατο 588 8: = 93

28 19 αποστασια Bas.] -στασει 594 17: = 93sil.

Auch könnte man hier noch eine schon früher besprochene Stelle anführen. In Regn. δ 11 17 fehlt και ανα μεσον του βαgilens bei Schulze und in Nic. gegen Bas.Csl., ist aber ursprünglich zweifellos vorhanden gewesen, da Theodorets Erklärung diese Worte voraussetzt; dieselben Worte fehlen aber auch in 93. Hier haben ein Abschreiber des Werkes Theodorets und ein Abschreiber des 2-Textes unabhängig von einander sich denselben Homoioteleuton-Sprung zuschulden kommen Wie hier, so mag auch sonst der Zufall mitgespielt haben; so wird Theodoret, wenn er regelmäßig in Regn. B 25, ff. flektiertes Oorias und in Par. β 1, ff. flektiertes Σολομων hat, mit den 2-Hss., welche diese Formen mitunter haben, nur zufällig zusammentreffen, hat er doch auch stets flektiertes Eligσαιος statt des unflektierten Ελισσαιε aller 2-Hss. Auch soll durchaus nicht behauptet werden, daß alle Lesarten Theodorets gut sind; Theodorets Bibelhandschrift wird ebenso wenig fehlerlos gewesen sein, wie es andere Hss. sind, und es ist sehr wohl möglich, daß falsche Lesarten, die wir jetzt in dieser oder jener 2-Hs. antreffen, schon zu Theodorets Zeit vorhanden waren. Auf jeden Fall aber dürfen wir sagen, daß Varianten, die sich auch nur in einer 2-Hs. finden, als wirkliche Abweichungen von 2 nicht gerechnet werden können. Selbst wenn sie entschieden falsch sind, und wenn das Zusammentreffen Zufall sein sollte, so beweist doch das Vorkommen des Fehlers in einer 2-Hs., wie leicht der Fehler entstehn konnte, und wie wenig Gewicht wir auf eine solche Variante legen dürfen 2).

<sup>1) 583 9</sup> hat Bas. für Ιεζιηλ den bekannteren Namen Ιεζεκιηλ eingesetzt.

<sup>2)</sup> Am Rande seien noch einige Fälle erwähnt, in denen der gedruckte The odorettext mit dem Lagardeschen 2-Text übereinstimmt, aber ein anderer Theodoret-Zeuge eine abweichende Lesart hat, die auch in einer 2-Hs. vorkommt: Regn. γ 746 ταυτα παυτα] tr. Bas.Nic.: = 93sil

#### 6. Bleibende Unterschiede zwischen Theodoret und &.

Bringen wir alles bisher Besprochene in Abzug, so schrumpft die Zahl der Abweichungen Theodorets von  $\mathfrak L$  erheblich zusammen. Es bleiben nunmehr noch folgende Unterschiede übrig.

#### Regn. B

25 32 Σαδδουκ] Σαδωκ 456 1 464 25: =  $\mathfrak{G}$ ; aber in den Quaest. in Paral. (562 17 564 33) hat auch Theodoret Σαδουκ (Csl. Σαδδουκ) 38 Χορρι] Χερεθι 456 7 (Bas.Nic. Χερεθθι): =  $\mathfrak{G}$  Φελτι] Φελεθι 456 7 (Bas.Nic. Φελεθθι): =  $\mathfrak{G}$  43 ευλογημενος] -γητος 456 27: =  $\mathfrak{G}$ 

26 s gula $\xi \epsilon i$ ] - $\xi \epsilon i \text{ s}$  456 ss: = G nucleou  $1^0$ ] > 456 ss: so auch B in dem abweichenden G-Texte nat a] natus 457 s

#### Regn. y

 $1_{15}$  εις Aναθωθ] >  $460_4$  gegen Anfang eines Zitats ει συ] tr.  $460_5$ : =  $44_{106}$   $_{16}$  τω κυριω] κυριου  $460_{21}$ : § hat του κυριου επι του οικου Ηλει εν Σηλω] tr.  $460_{22}$ 

34 augustus] pr. nai  $462_{29}$  5  $\tau\iota$ ] >  $462_{32}$ : = 158 14 0s] su ois  $463_{39}$ 

54 tou crisal tou > 4669: = G  $_{20}$  htoimasau] -se 4677: = N  $_{7}$  ta kula nai tous lidous] 4678: = G

 $6_9$  δεδικτυωμενας] δικτυωτας  $468_{28}$  17 οικου] τοιχου  $470_4$ : = 6 εκ] εως  $470_6$  το αγιον] τα αγια  $470_7$ : = 123 18 κατα] pr. ο  $470_8$  δουναι] pr. του  $470_{10}$  22 εν] >  $470_{25}$ : =  $71_{10}$  243 244

 $8_{58} \mu o v \ 2^0$ ]  $\mu o \iota \ 475_{21}$   $_{65} \times v o \iota o v \ 2^0$ ]  $> 477_7$   $_{66} \epsilon v$ ]  $> 477_8$ : = 247

9 ε διαπορευομενος] πορ. 477 ετ

11 2 και Αμμανιτιδας und και Χετταιας] > 480 6 f. in einer freieren Inhaltsangabe: ersteres fehlt auch 158 247 g. Σολομωντα] -ντι 480 26: = Compl.Ald. (Bas. hat unflektiertes Σολομων) 13 σκηπτρον εν] tr.  $481_{20}$  go εσται] δωσω  $482_{12}$ 

İ

τον δουλον μου Δαυιδ] tr.  $482_{18}$ : = BAeth.Syr. εν αυτη] εμαυτω  $482_{14}$  (> Bas.) του Ισραηλ] του >  $482_{15}$ : = \$\mathbb{G}\$; in Bas. fehlt auch Ισραηλ  $_{84}$  ή θελησις τω δουλω μου Δαυιδ] ή θελ. Δαβιδ του δουλου μου διαμεινη  $482_{23}$ : Δ. του δ. μου hat auch 246  $_{89}$  γεγραμμενα] γεγραπται  $482_{88}$ : = \$\mathbb{G}\$ ημερων] pr. των  $483_{1}$ 

 $12_{10} \mu i \pi goths ] \sigma \mu i \pi g. 483_{11} := 44$ 

13 11 ευρεθη] pr. ουχ 485 16

14 2 επιθυοντας] θυοντας 487 8 18 ως και] ως 488 23: ⑤ hat καθως σεαυτου] σου 488 26 38 εξηρε] εξωρισε 491 27
15 18 Ανα] Ανναν 494 6: = Αναν 55 244 23 καιρω] pr.
τω 495 9: = ⑤ γηρους αυτου] γηρως 495 9: ⑤ hat γηρως αυτου 29 δουλου] pr. του 495 36

16 24 του οφους 10] αυτου 496 19

 $17_1 \text{ oti}] > 497_{80}$  8 X0qqad] X0qqav  $498_8$  12 eyw]  $> 499_{20}$ : = AB 247 Syr. 18 adinias] amaqtias  $500_{18}$ : =  $243^{mg}$  244

 $18_{18} \ \epsilon \gamma \omega] > 502_{1}$  21  $v\mu \epsilon \iota \varsigma] > 502_{25}$  25  $\epsilon v\alpha] \pi \iota o v\alpha$  503 s 27  $\alpha \mu \alpha$  20]  $> 503_{18}$  34  $\delta vo$ ] Theodoret 504 11 ff. setzt die G-Lesart  $\tau \epsilon \sigma \sigma \alpha \rho \alpha \varsigma$  voraus 1)

20 10 ευλογηκε] -γησε 505 86 506 7: so auch manche G-Hss., aber keine hat das folgende, spezifisch lucianische  $N\alpha\beta$ ουθαι 25 ουκ ην ως] Theodoret 506 20 setzt die G-Lesart ματαιως voraus, denn er umschreibt es durch δωρεαν

21 13 σημερον] > 507 s 80 Αφεκκα (oder Αφεκα)] Αφηκα 508 1 85 εν λογω κυριου Παταξον δη με] παταξον (+ δη Bas. Csl.) με εν λογω κυριου 509 20 42 συ] > 508 35

<sup>1)</sup> Nach Theodoret waren es so viel Krüge, wie Stämme. Das kann man beim &-Text herausrechnen, da nach ihm vier Krüge dreimal gefüllt werden, aber nicht beim &-Text, wo nur zwei Krüge vorhanden sind. Theodoret tut dem Texte etwas Gewalt an, indem er gleich zwölf Krüge bringen und füllen läßt.

2º fehlt es auch 44 71 106
20 και ειπεν Εν σοι] > 511 22:

— ⑤, aber das vorhergehende, in ⑥ ebenfalls nicht vorhandene
Sätzchen hat Theodoret
22 προς αυτον κυριος] κ. πρ. αυτο
(Nic. gegen Bas. αυτον) 511 25:

— A, die Stellung ebenso in
55
τουτων] > 511 27:
— ⑥, aber die spezifisch lucianische
Umstellung der vorhergehenden Worte hat Theodoret

ουτως]
> 511 29 am Schluß eines Zitats

#### Regn. 8

2 3 εγνων] εγνωκα 515 20: = 5

34 μαι επιστοεφων] >  $517_{16}$   $_{14}$  βασιλεως Ιουδα] pr. Ιωσαφατ  $517_{38}$ : =  $\mathfrak{G}$ 

4 1 τεθνηκεν] τετελευτηκε 519 8 84 ιγααδ] ελααδ 521 18 (Nic. εγλαδε, vgl. oben S. 27)

 $5_{17}$  γομος] δυο γομους  $523_{18}$  in freier Wiedergabe ετί] >  $523_{21}$  ε: = 247 18 εν  $1^0$ ] pr. και  $523_{25}$  εγω] >  $523_{80}$  μοι  $2^0$ ] >  $523_{81}$ ; aber  $524_{8}$  =  $\mathfrak{L}$ 

6 22 ου τυπτεις] > 525 26 82 φωνη] pr. η 526 81: dies haben 56 119 242 infolge eines Schreibfehlers im abweichenden  $\mathfrak{G}$ -Texte

 $8_1$  κεκληκε] εκαλεσε  $526_{40}$   $_{18}$  βασίλεων] pr. των  $528_{26}$   $_{21}$  επ] >  $528_{32}$ : = vielen G-Hss., die aber vorher eine andere Verbalform haben των αφματων αυτου] μετα των αφματων  $528_{33}$ : G hat των αφματων

9<sub>18</sub>  $\varepsilon\lambda\alpha\beta o\nu$ ] - $\beta\varepsilon\nu$  530<sub>2</sub>: so die meisten G-Hss. in ihrem abweichenden Texte  $\gamma\alpha\varrho\varepsilon\mu$ ]  $\gamma\alpha\varrho\varepsilon\mu$  530<sub>4</sub> (Nic.  $\gamma\alpha\varrho\alpha\mu\nu\nu$ : ebenso hat Nic. für  $A\varrho\alpha\mu\varepsilon\nu$  530<sub>9</sub>):  $\gamma\alpha\varrho\varepsilon\iota\mu$  auch in Hex., s. Field z. St. 20  $\varepsilon\nu$   $\pi\alpha\varrho\alpha\lambda\lambda\alpha\gamma\eta$ ]  $\eta$   $\pi\alpha\varrho$ . 530<sub>14</sub> se  $I\varepsilon\xi\varrho\alpha\eta\lambda$ ]  $I\varepsilon\sigma\varrho\alpha\eta\lambda$  531<sub>14</sub> (Bas.  $I\varepsilon\varrho\alpha\varepsilon\lambda$ ; Csl.Nic.  $I\varepsilon\xi\varrho\alpha\varepsilon\lambda$ )

 $10_{10} i\delta \epsilon r \epsilon] + \alpha \varphi \varphi \omega 531_{22}$  (Bas.  $\alpha \mu \varphi \omega$ ): = § 11  $\gamma \nu \omega$ - $\sigma \tau o \nu \epsilon] \gamma \nu \omega \sigma \tau \alpha \epsilon 531_{32.37}$ : = manchen G-Hss.

 $117 \epsilon v > 5346$  15  $\epsilon \sigma \omega \vartheta \epsilon v \epsilon \psi \delta \delta \delta v \delta \delta \delta \delta \delta v$ 

126 rov] > 536 14

13 18  $I\omega\alpha_S$ ]  $I\omega\alpha\chi\alpha_S$  537 15 (so such Bas., aber Nic.  $I\omega\alpha\chi\alpha_S$ ) 16  $\tau\omega$ ] > 537 24

 $16_{10}$  autov  $1^0$  und  $2^0] > 540_{87}$  e. 17 Axa $\xi$  o basileus] tr.  $541_6$ : = G

 $17_{11} \pi \alpha \sigma \iota] > 541_{80}$ 

 $18_{22}$  και οτι εαν ειπης] εαν γαρ ειπητε  $544_{30}$  am Anfange eines Zitats

197  $\epsilon \gamma \omega$ ] > 545 29; abor 545 83 =  $\Omega$  17  $\pi \alpha \sigma \alpha \nu$ ] > 546 21: = A 121 247 Syr., d. h. dem hexaplarischen  $\Theta$ -Text

21.6 kai  $1^0 - \pi v \varrho i$ ] > 548.10 in einem etwas freieren Zitat 22.18 τους λογους] των λογων 549.84; aber II 679.6 τους λογους

23 4π. Κεδρων] pr. των  $550_{19}$  7 καδησειν] -ειμ  $550_{29}$  551 8: = \$\mathbb{G}\$ 10 Θαφφεθ] Ταφεθ  $551_{28.80}$ : = \$\mathbb{G}\$ Μελχωμ] Μελχωλ  $551_{27.82}$  (Bas. -χολ: =  $243^{mg}$ ): vgl. Regn. γ 11 6.81 auf S. 29 16 τα οστα  $2^0$ ] αυτα  $552_1$  25 αυτω] αυτου  $552_{16}$ ; aber  $552_{29}$  = \$\mathbb{G}\$ ρασιλευς] >  $552_{17}$ ; aber  $552_{29}$  = \$\mathbb{G}\$ Paral. β

2 δ αυτω οικον  $1^0$ ] οικον τω θεω  $569_{11}$  (Bas. τω θεω οικον, Csl. angeblich nur τω θεω) gegen Anfang des Zitats οτι  $2^0$ ] >  $569_{14}$ : =  $44_{11}$  56 64 71 74 106 134 Compl. Ald.

 $5_2$  εις Ιεφουσαλημ $|>570_{18}$ 

7 6 αγαθον] -θος 571 5 αυτων 20] αυτου 571 7

 $8_{11} \text{ rov } 1^{0}$  >  $571_{11}$   $\alpha vros$  ovros  $571_{12}$ 

9 29 αυτοι] ουτοι 571 27: = 5

11 14 κυφιω] pr. τω 572 19: = A 158 17 κατισχυσαν] -σαι 572 29 (Bas. -σεν)

12 5 εγκατελειψατε] -λιπετε 572 35 (Csl. -λειπατε): =  $\mathfrak{G}$  10 οικου] pr. του 492 29 11 οικου] pr. του 492 31 και  $\mathfrak{4}^0$ ] > 492 34

14 14 τους] pr. και  $575_{14}$ : = vielen &-Hss. Αμαζονιεις] -ζον(ι)ειμ oder -ζωνιειμ  $575_{14}$ . 22 u. ö.

 $15_1 \Omega \delta \eta \delta] O \delta \eta \delta 575_{26}$   $_{8} \text{ ouch}] \text{ ouch } 576_{4}$ : = S 4 emistreful] -housin  $576_{6}$  7 ceizes] osques  $576_{28}$  th equatia the equatias  $576_{29}$ :  $= 71_{158} 243$ 

167 δυναμις] pr. η 57734: = vielen G-Hss. 9 οι] > 5784 μετα σου] σοι 57811

17 5 και εδωκε — Iωσαφατ] > 578 85 6 ετι] > 578 89: = manchen G-Hss. 10 κυριου] > 579 5: = 158 πασαις ταις βασιλειαις] πασας τας βασιλειας 579 6: = 158 236 ταις κυκλω] της κ. 579 6: = 60 προς] τω 579 7

 $19 \, 2 \, \eta \, \mu$ ισουμενω] ει μ.  $579 \, 28$   $_{11}$  οι Λευιται] pr. και  $581 \, 8 \, := \, \mathfrak{G}$ 

20 7 0 deos] pr. nuquos 581 83: dies hat G statt deos  $\eta\mu\omega\nu$  12 noihowhev] -somen 582 18 17 sunete] sunete 583 2 en  $2^0$ ] > 583 18: = N 158 empisteusate  $1^0$ ] nist. 583 14

προφηταις] pr. τοις  $583_{15}$  84 γεγραμμενοι] + εισιν  $584_{10}$  του] >  $584_{11}$ 

22 1 επελθον] ελθον 586 85

 $23_{11} \text{ o } \iota \epsilon \varrho \epsilon \nu \varsigma > 534_{28} = ABN 55 60 64 158$ 

 $247~\eta\nu]~\dot{\eta}~587_{81}$ : § hat  $\dot{\eta}\nu~\dot{\eta}~$  oldov] >  $587_{88}~$  16  $\mu$ eta  $2^0$ ] er  $588_1$ : = 44~ 19 autolg] autoug  $588_8$ : so 121 in der §-Lesart 20 deov] ruglov  $588_{10}$ : = 44~74~106~119~134 25 rai  $1^0-\mu$ eyalaig] >  $588_{39}~$  twr  $1^0$ ] >  $589_1$ : = 158

 $26_{17}$  Azagias] Zazagias  $591_{30}$ : = 44 74 106 120 121 134 Ald. 18 Oziav] pr. του  $591_{32}$  τουτο] >  $592_{3}$ 

27 6 εναντιον] εναντι 592 37

 $29_{16}$   $\tau$ ov] >  $595_{19}$ : =  $\mathfrak{G}$ , wo aber ein anderes Verbum folgt  $_{24}$   $\varepsilon\xi$ ilagarto] - $\sigma$ ato  $595_{28}$  am Anfange eines Zitats  $_{25}$   $\varepsilon$ v  $\kappa$ vu $\beta$ alois] pr. airovrtas  $595_{28}$   $\nu$ a $\beta$ lais .  $\kappa$ irv $\varphi$ ais .  $\kappa$ irv $\varphi$ ais .  $\nu$ avlais  $595_{29}$ 

 $30_{\,18}$  Issacar [ Isacar 596  $_{\rm S1}$  :  $=44\,\,106\,\,158$  alla ea] all  $596_{\,\rm S2}$  : = G

32 7 tov  $1^0] > 597$  27: = AN 74 106 134 158 243 Ald. 8 saquinoi] saquinoi 579 29: = G sw\{\varepsilon}\$ swsai hmag 597 20 25 Ieqovsalhu| pr. epi 598 1: = N 44 60 74 106 120 134 236 Ald. 26 ephlden] hlden 598 4 31 pres\(\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\vareps

 $33_{12} \text{ mai } 2^{0} > 599_{8} := \text{ } \text{ } \text{ } \text{der aber ein anderes Verbum}$ 

hat 16 sdudiader] eduder  $599_{25}$ : = 119 dudiag] -ar  $599_{25}$ : =  $99_{25}$ : =  $99_{25}$ : =  $99_{25}$ : =  $99_{25}$ : =  $99_{25}$ : =  $99_{25}$ : = manchen  $99_{25}$ -Hss.

 $35 \, \mathrm{s}$  01%  $2^{0}$ ] pr.  $\tau \omega$  600 1  $\varepsilon \vartheta \eta \varkappa \varepsilon$ ] - $\varkappa \omega$  600 s: = G  $\varepsilon \iota \varepsilon$   $\varepsilon \iota \varepsilon$  01% 01% 01%  $\varepsilon \vartheta \iota \varepsilon$  15 Asa $\varphi$   $2^{0}$ ] pr.  $\varkappa \omega$  600 15: = G  $\iota \varepsilon$  19  $\iota \varepsilon$  19  $\iota \varepsilon$  10  $\iota \varepsilon$  11  $\iota \varepsilon$  11  $\iota \varepsilon$  11  $\iota \varepsilon$  12  $\iota \varepsilon$  13  $\iota \varepsilon$  11  $\iota \varepsilon$  13  $\iota \varepsilon$  14  $\iota \varepsilon$  15  $\iota \varepsilon$  16  $\iota \varepsilon$  17  $\iota \varepsilon$  16  $\iota \varepsilon$  16  $\iota \varepsilon$  16  $\iota \varepsilon$  16  $\iota \varepsilon$  17  $\iota \varepsilon$  16  $\iota \varepsilon$ 

#### 7. Wie sind diese Unterschiede zu beurteilen?

Bei diesen Varianten fällt zunächst die in der Liste selbst angemerkte häufige Berührung mit nicht-lucianischen G-Hss. auf. Mag diese manchmal auch nur zufällig sein 1), so ist an anderen Stellen ein Zufall schlechthin ausgeschlossen. Es wäre gar zu sonderbar, wenn aus Xopoi und Pedri Regn. \$ 2538 und Θαφφεθ Regn. δ 23<sub>10</sub> unabhängig von S die S-Lesarten  $X \in \rho \in \partial(\vartheta) \iota$ ,  $\Phi \in \lambda \in \partial(\vartheta) \iota$ ,  $T \alpha \varphi \in \vartheta$  entstanden wären, oder wenn Theodoret selbständig auf so abweichende Lesarten gekommen wäre, wie er Regn. y 18 34 20 25 8 10 10 anführt oder voraussetzt. Auch sei hier noch erwähnt, daß Theodoret in den Quaestiones in Josuam 309 31 auf den in 2 fehlenden Schlußvers von Regn. y 16 verweist. Daß die 2-Rezension hier wirklich in alter Zeit mit & übereingestimmt haben sollte, glaube ich nicht. Theodoret hat seine Studien nicht auf den von ihm ausgelegten Bibeltext beschränkt, sondern zitiert öfter die anderen Übersetzer des A.T. 2), den Josephus und auch andere G-Hss. nennt er 45421 neben der 2-Form Oovias die G-Form Adwνιας und sucht diese Variante daraus zu erklären, daß der Mann zwei Namen führte<sup>3</sup>). Und nachdem er die 2-Lesart von Regn. δ 9 20 και η αγωγη αγωγη  $I(\eta)$ ου erklärt hat, führt er 530 20 auch die G-Lesart an und erklärt sie gleichfalls: ενια μεντοι των αντιγραφων εχει Και ο αγων ηγε τον Ι(η)ου, του-

<sup>1)</sup> Als Beispiel nenne ich Par. β 1911. Obwohl hier auch Bas. και vor οι Λευιται hat, wird Theodoret selbst nur οι γραμματεις οι Λευιται geschrieben haben, da er es in seiner Erklärung 581 12 durch »die das Gesetz lehrenden Leviten« umschreibt.

<sup>2)</sup> Einige Beispiele s. oben S. 29 Anm. 2.

<sup>3)</sup> διωνυμος γαρ ην. In Wirklichkeit ist natürlich Ορνιας = ארניהAδωνιας = ארניה.

τεστιν ο θεος. Daher ist es sehr wohl denkbar, daß er unter Umständen, auch ohne dies ausdrücklich zu bemerken, eine ihm besser scheinende Lesart einer »anderen Abschrift«, die er sich etwa am Rande seines Bibelexemplars notiert hatte, für die Lesart seines Textes eingesetzt hat, und wir dürfen aus solchen Übereinstimmungen mit & keine Schlüsse auf den 2-Text zur Zeit Theodorets ziehen. In einigen Fällen glaube ich sogar den Grund für Theodorets Abweichungen von & zu erkennen. Regn. v 1834 paste ihm die G-Lesart besser wegen der Symbolik, die er ausdrücklich hervorhebt: die zwölf Krüge entsprechen den zwölf Stämmen Israels. Die Kreti und Pleti heißen bei Q in Regn. β 818 ο Φελτι και ο Χερεθι, 2538 dagegen o Χοροι και ο Φελτι; diese Verschiedenheit war Theodoret wohl anstößig, daher hielt er sich beidemal an die G-Lesart und erklärte dort (422 6): τον δε Φελεθι και τον Χερεθι τους σφενδονιτας και τους τοξοτας καλει, hier (456 5): οι σφενδονιται και οι τοξοται, τουτους γαρ καλει Χερεθι και Φελεθι.

Aber Theodoret korrigiert seinen Text nicht nur nach &. sondern ändert ihn, wenn wir recht sehen, zuweilen auch nach eigenem Gutdünken. In Regn. y 1311 fügt er ovz vor evoedn hinzu, eine Lesart, die sonst nirgends vorkommt und nur in der &-Hs. 243 am Rande als Lesart Theodorets angeführt wird 1). Der Prophet Ahia kündigt hier der Gemahlin Jerobeams an, ihr erkrankter Sohn, um dessentwillen sie zu ihm gekommen ist, werde bei ihrer Rückkehr sterben und betrauert werden, weil an ihm Gutes bei Jahwe gefunden sei (Kön. I 1413). Dieser Ausspruch erhält seinen Sinn durch den Gegensatz: die anderen Glieder des Hauses Jerobeam sollen unbestattet den Hunden und Vögeln zur Beute fallen. Theodoret hat, da er diesen Gegensatz nicht beachtete, den Text nicht verstanden und so geändert, daß nun der Knabe stirbt, weil nichts Gutes an ihm gefunden ist. Ein anderer Fall eigenmächtiger Emendation wird in Regn. & 11<sub>15</sub> vorliegen. Einige Verse vorher hatte dem εις τα σαδηρωθ des Königsbuches, wie Theodoret 5349 bemerkt, in der Chronik εις τον οικον entsprochen; an der fraglichen Stelle selbst hat  $\mathfrak{L} = \mathfrak{G}$  εσωθεν των σαδηρωθ. die Chronik aber, wie Theodoret 53518 wiederum bemerkt, ex-

<sup>1)</sup> Holmes, Appendix zu Regn. y 12 24.

τος του οικου. Da den σαδηρωθ beidemal οικος entspricht, sah Theodoret, wie seine Erklärung  $535_{10}$  beweist, in σαδηρωθ eine Bezeichnung des Heiligtums und mußte nun natürlich εσωθεν nach der Parallelstelle in εξωθεν emendieren, da die Hinrichtung Athaljas unmöglich im Tempel selbst stattfinden konnte<sup>1</sup>). Ferner wird Theodoret das οτι Regn.  $\gamma$  17 1 in der stupid wörtlichen Übersetzung von  $\tau$  als gar zu ungriechisch ausgelassen haben (vgl. Regn.  $\delta$  1822), und auch das doppelte ουχ ουτως Regn.  $\gamma$  22 19 ( $\tau$  19) und συ<sup>2</sup>) τυπτεις Regn.  $\delta$  622 wird bei ihm nur deshalb fehlen, weil es ihm überflüssig oder störend schien.

Andere Abweichungen Theodorets von 2 werden sich daraus erklären, daß Theodoret seinen Text ungenau zitiert. Neben vielen ganz wörtlichen finden sich auch manche freien Zitate. und öfters geht Theodoret in demselben Satze von freier zu wörtlicher Wiedergabe über, z. B. 596 6 διδασκει δε ημας παλιν η ιστορία οτι των ιερεών ουκ αποχρώντων αποδείραι την ολοκαυτωσιν αντελαβοντο αυτων οι αδελφοι αυτων οι Λευιται, εως ου συνετελεσθη το εργον και εως ου ηγιασθησαν οι ιεοεις, οτι οι Λευιται προθυμως ηγιασθησαν παρα τους ιερεις = Par. β 29 34 πλην οι ιερεις ολιγοι ησαν και ουκ ηδυναντο δειραι την ολοκαυτωσιν, και αντελαμβανοντο (93sil -λαβοντο) αυτων οι αδελφοι αυτων οι Λευιται und so weiter genau wie Theodoret zitiert. Auch erlaubt sich Theodoret am Anfang von sonst ganz genauen Zitaten kleine Freiheiten, wie wenn er 46124 zu ην αρχων Regn. γ 236 das Explicitum ο Σολομων hinzufügt oder 466 18 εδωκε γαρ φησιν ο Σολομων τω Χιραμ für Σολομων εδωκε τω Χειραμ Regn. γ 514 sagt; die Ungenauigkeit des Zitierens verrät sich hier schon durch den Artikel vor Σολομων, denn während Theodoret, wo er von sich aus schreibt, ο Σολομων sagt, setzt & vor den Nominativ Σολομων nie den Artikel<sup>8</sup>). Derartige Fälle, in welchen Theodoret zwei-

<sup>1)</sup> Ein merkwürdiger Zufall will es, daß Theodoret hier mit Compl. zusammentrifft. Compl. hat aber gewiß nach dem extra septa der Vulg. korrigiert.

<sup>2)</sup> ov muß es auch bei & heißen. Lagarde hat nur durch ein Versehen ov.

<sup>3)</sup> Auch in den genauen Zitaten 480 23 570 15 steht bei Schulze o  $\Sigma o \lambda o \mu \omega \nu$ , aber o fehlt in Bas.

fellos den Anfang seines Zitats etwas umgemodelt hat, um es besser dem Zusammenhange seines Werkes einfügen zu können, sind in der Liste der Varianten nicht mit aufgeführt. finden sich in der Liste einige ähnliche Fälle, welche als nicht ganz sicher mit aufgenommen sind: Regn. y 1 15 8 18 22 Par. B 2 5 29 24. Auch die Auslassung von ourwe Regn. v 22 22 am Schluß eines Zitats und die Auslassungen Regn. v 11: 8 34 Par. \$ 175 2425 im Inneren der Zitate werden als Ungenauigkeiten Theodorets zu beurteilen sein. - Hat sich aber Theodoret in solchen Fällen nicht streng an seine Vorlage gehalten, so darf es uns nicht wundernehmen, wenn er sie auch sonst manchmal ungenau zitiert. Über allen Zweifel erhaben ist dies bei den Stellen, welche er selbst verschieden zitiert: Regn. & 518 197 2218 23<sub>25</sub> Par. β 28<sub>28</sub>. Aber auch da, wo Theodoret nicht gegen sich selbst als Zeuge auftritt, ist eine Ungenauigkeit seines Zitats oft höchst wahrscheinlich. Die Ersetzung von ενα Regn. γ 1825 durch πιονα 1) in einem ganz freien Zitat erklärt sich aus der einfachen Überlegung, daß diejenigen, welche die erste Wahl haben, sich den fetten d. h. besten Stier aussuchen werden. Regn. 8 517 macht Theodoret in freier Wiedergabe der Stelle aus der einen Last zwei, wahrscheinlich durch das folgende ξευγους irregeleitet. Was Regn. δ 13 18 ff. von Joas dem Sohne des Joahas erzählt wird, schreibt Theodoret 537 15 mit Vertauschung der Namen von Vater und Sohn dem Ιωαχας τω του Ιωας νιω zu. χειρες Par. β 15 7 ist falsch in οσφυες geändert, die Hüften gehören nach hebräischer Redeweise nicht in diesen Zusammenhang. Das in & alltägliche εξαιρειν ist Regn. γ 1438 durch das besser griechische, aber in S nicht übliche εξοοιζειν ersetzt, τεθνημέν Regn. δ 41 durch das gewähltere τέτε-אבעדחוב, welches in & zwar oft מוח übersetzt, aber gerade vom Übersetzer der Bücher Regnorum nie gebraucht wird. Ferner ist z. B. μαθ α Regn. β 263 durch μαθως ersetzt, δεδιμτυωμενας Regn. γ 6, durch δικτυωτας (vgl. Regn. β 2548), του ogovs Regn. y 1624, weil to ogos vorhergegangen war, durch αυτου, und das zweite τα οστα Regn. δ 23 16 aus demselben Grunde durch avra. In Regn. v 21 35 hat Theodoret in inter-

<sup>1)</sup> Hierauf bezieht sich das Scholion der G-Hs. 243: πιονα πας ουδενι πειται εν τω εξαπλω (Holmes, Appendix zu Regn. γ).

punktionsloser Vorlage ev loyo zvolov zur folgenden Rede gezogen und daher hinter παταξον δη με gestellt. Offenbare Fehler sind ινα für ει Regn. γ 22 15, η für εν Regn. δ 9 20 und das vor vious Par. \$ 2113 hinzugefügte zai rous; ob Theodoret diese Fehler schon vorgefunden hat, oder ob sie auf Rechnung der Abschreiber seines Werkes zu setzen sind, ist nicht auszumachen, ersteres jedoch sehr wahrscheinlich bei dem in Regn.  $\gamma$  6 22 fehlenden  $\epsilon \nu$ , da dieses im Bibeltexte, aber nicht in Theodorets Zitat unmittelbar auf εποιησεν folgt, doch könnte sich Theodoret in diesem Falle auch blos verlesen haben, wie er es in Regn. y 11 so getan haben wird, wo wir bei ihm εμαυτω statt des ganz ungriechischen εν αυτη finden. μου Par. β 35 21 ist hinter πολεμου ausgefallen. εως statt εκ Regn. γ 617, δωσω statt εσται Regn. γ 1130, ει statt η Par. β 192 werden unter dem Einfluß der vorangehenden gleichen Wörter entstanden sein. In γειμαρους Κεδρων Regn. δ 234 ff. ist das hebräische Kedowv als griechisches Wort aufgefaßt, der Artikel davor gesetzt und so der Kidronbach in einen Zedernbach verwandelt, wie es auch in Bibelhandschriften oft genug vorkommt<sup>1</sup>). Und so könnte man hier noch manches aufführen, aber die meisten Abweichungen Theodorets vom handschriftlich überlieferten Q-Texte sind so unbedeutend, daß sich ein weiteres Eingehen auf sie nicht lohnt, und sich auch oft schwer etwas über sie sagen läßt. Auch bleibt ja noch immer die Möglichkeit, daß manche Varianten gar nicht auf Theodoret selbst zurückgehn, sondern in älterer Zeit durch Abschreiber in seinen Text gekommen sind 2) und bei Heranziehung eines umfangreicheren handschriftlichen Apparats verschwinden.

Als Resultat unserer Untersuchung ergibt sich, daß Theodorets Zitate zur Herstellung eines ursprünglicheren 2-Textes, als er uns in den Hss. vorliegt, nicht benutzt werden können. Sie sind sehr wertvoll für die Nachweisung der lucianischen Rezension in unsern Bibelhandschriften, aber wo sie von den Hss. abweichen, haben diese trotz ihrer Jugend doch das erste Wort zu sprechen.

<sup>1)</sup> So haben z. B. 19 82 108 in Regn. y 2 16.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 39 Anm. 1.

# 8. Nutzen Theodorets für die Herstellung des ursprünglichen &-Textes.

Auf einen weiteren Nutzen der Zitate Theodorets ist jedoch zum Schluß noch hinzuweisen.

Es gibt zwei Klassen von Q-Hss.: 82 93 (127) gehn gewöhnlich zusammen gegen 19 108. Für die Beurteilung dieser beiden Klassen ist es von Wichtigkeit, wie Theodoret sich zu ihnen stellt.

Theodoret geht mit der ersten Klasse zusammen in folgenden Fällen 1):

```
Regn. B
```

 $2548 \ \sigma\eta\mu\epsilon\rho o\nu \ 45629 > 19108$ 

26 s xuquov  $2^0$  autov  $457_1$ : = 82 93

ενοδωση] ενοδωθη  $457_{11}$ : = 82 93

ποιησεις 457 12] ποιεις 19 108

4 του θρονου  $457_{17}$ ] + μου 19  $108^{\text{HoR}}$  Compl.

#### Regn. $\gamma$

 $6_{22}$  εκ ξυλων κυπαρισσινων] >  $470_{26}$ : =  $82^{sil}$   $93^{sil}$ 

 $7_{40} \, \delta \epsilon \kappa \alpha \, \kappa \alpha \iota \, \pi \epsilon \nu \tau \epsilon ] > 472_{85} \colon = 82^{\rm sil} \, 93^{\rm sil}$ 

46 πεκολαμμενων 473 14] -μενα 19 108\*il

8 58 του κατοικειν 10 475 8.16] τω κατοικουντι 19 108

11 ε ενωπιον 480 24] εναντιον 19 108 vid

 $14_{26}$  και εδωκεν — 27 Ende] >  $489_{30}$ : = 82 93

15 14 ην τελεια] pr. ουκ 494 34: = 82 93

16 24 Σεμμηο 20 496 22 Σομμηο 19 108

 $18_{10}$  apearalner  $501_{18}$  apearalne me 19 108

82 θααλα 5049] θαλαα 19 108

46 εμπροσθεν Αχααβ ΙΙ 1525 s2 2)] οπισω Αχααβ 108, οπισω αυτου 19

 $19_{12}$  αυρας λεπτης  $505_{20}$  3)] + κακει (oder και εκει) κυριος  $19\,108$ 

 $20\,{}_{25}$  tou poinsai  $506\,{}_{21}]$  tou  $>\,19\,\,108^{\rm sil}$ 

<sup>1)</sup> Vorangestellt ist stets die Lesart Lagardes. Zu Regn.  $\beta$  26 s  $\gamma$  6 22 7 40 14 26 vgl. die Anmerkungen auf S. 29. Aus Par.  $\beta$  führe ich keine Varianten an, da hier die erste Klasse nur durch 93 vertreten ist.

<sup>2)</sup> Theodoret gibt es frei wieder: προ του αρματος του Αχααβ.

<sup>3)</sup> Theodorets Zitat bricht gerade hier ab, trotzdem scheint es mir sicher, daß er κακει κυφιος nicht vorgefunden hat, da er sonst diesen das Zitat schön abrundenden Schluß gewiß nicht fortgelassen hätte.

```
21_{43} συγκεχυμενος] συνεχομενος 509_{12}: = 8293
225 \, \delta \eta \, 510_{1} + \sigma \eta \mu \epsilon \rho o \nu \, 19 \, 108^{sil}
  17 outws] pr. oux 510 s6: = 82sil 93sil
     εστι 510 40] ην 19 108
      xvoing 511 5. 34] xvoing 19 108
     θεον 511 6.85] pr. τον 19HoP 108
     \delta\eta 511 6. 35] > 19 108
     εαυτου 511 s6 1)] > 19 108
   22 αυτου 511 27] > 19 108
      εξελθε 511 29] εξελθειν 19 108
                                 Regn. 8
 4 26 παιδαριω 520 80] + σου 19 Compl.
 5 18 περι 20 523 81] υπερ 19 108
 622 autois 52526] autous 19 108
  82 El EQUARATE 526\,26] El > 19\,108
15 5 αφφουσωθ 539 18] αφφσωθ 108, αφφεθοθ 19
16 17 συγκλεισματα 541 7] συσκεμματα 19 108
17_{11} \alpha 541_{81} > 19108
19 16 ακουσον 10 546 13] επακουσον 19 108
21_4 \ \epsilon \nu \ 1^0 \ 548_6 > 19 \ 108
23 5 μαζουρωθ 550 26] μεσουρωθ 19 108
   25 autov ult.] auto 552 19: = 82sil 93sil.
     Dagegen geht Theodoret mit der anderen Klasse zusammen
in folgenden Fällen:
                                 Regn. y
 8_{29} ηνεωγμενους] ανεωγμ. 474_{10}: = 19 108
14<sub>22</sub> ελαλησε] -σα 489<sub>5</sub>: = 19 Compl.
154 τω Δανιδ] δια Δ. 493_{20}: = 19 \cdot 108^{s \cdot 1}
18<sub>1</sub> \pi o \rho \varepsilon v \vartheta \eta \pi i] \pi o \rho \varepsilon v o v 501<sub>18</sub>: = 19 108; aber Theodoret II
         1476 26 hat πορευθητι
   27 μηποτε 30 503 18] ποτε 82 93
                                 Regn. 8
 5 26 αυτου 524 15] > 82sil 93sil
118 και αποθανειται] και > 534_{10}: = 19 108^{sil}
16 s \delta i\eta \gamma \alpha \gamma \epsilon \nu] \delta i\eta \gamma \epsilon 539 s4: = 19 108 si1, aber dies Zitat ist
         in der Wortstellung ungenau
17_{10} \ \epsilon \pi i \ \epsilon \nu \ 541_{28} : = 19 \ 108
```

<sup>1)</sup> Vgl. aber oben S. 85 z. St.

19 τ ακουσεται 545 30] -σατε 82 93

17  $\epsilon \pi \ \alpha \lambda \eta \vartheta \epsilon \iota \alpha \varsigma] + \gamma \alpha \varrho \ 546 20$ : = 19 108

2214 Ολδαν 54928] Οαδαν 82, Οδδαν 93.

Theodorets Zitate sprechen also in der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Fälle für die Klasse 82 93 (127), die wir auch aus inneren Gründen, wie ich später zeigen werde, bei der Rekonstruktion des L-Textes zu Grunde legen müssen. Doch lehren sie zugleich, daß wir uns nicht einseitig auf diese Klasse beschränken dürfen. In einzelnen Fällen sind die Lesarten von 19 108 mindestens schon so alt, wie Theodoret, und zuweilen, z. B. in Regn. δ 19 7 22 14, sind sie zweifellos richtig.

# Origenes' Zitate aus den Königsbüchern.

Origeneszitate nach Delarue. Bibelzitate nach HoP.

## Kap. 1. Vorbemerkungen.

### § 1. Zur Orientierung.

Origenes hat sich in der Hexapla seinen eigenen Septuagintatext geschaffen, daher könnte man meinen, daß er diesen auch in seinen Schriften stets zu Grunde legte. Das ist aber, wie schon Lagarde 1) und Wendland 2) bemerkt haben, nicht der Fall, vielmehr zitiert er oft einen von Hex. ganz unbeeinflußten G-Text, während sich allerdings an anderen Stellen der Einfluß der Hex. deutlich bemerkbar macht.

Sowohl die hexaplarischen, als die nichthexaplarischen Zitate sind für die Geschichte der Septuaginta von großem Wert. Jene können uns zur Kontrolle unserer hexaplarischen Überlieferung dienen, diese enthalten voraussichtlich einen älteren G-Text, wie ihn Origenes seinerzeit im kirchlichen Gebrauch vorfand. Eine genauere Untersuchung der Zitate ist also wohl am Platze.

Ich will diese Untersuchung hier zunächst für die Königsbücher (nach hebräischer Terminologie) unternehmen, da ich für diese das gesamte Septuaginta-Material durchgearbeitet habe und dadurch, wie ich hoffe, in den Stand gesetzt bin, die Bedeutung der origenianischen Zitate richtig zu erkennen. Eine solche Beschränkung auf ein einzelnes, nicht einmal besonders häufig zitiertes Buch könnte bedenklich scheinen, doch darf ich zu meiner Rechtfertigung zweierlei anführen. Einmal ist gerade in den Königsbüchern der Unterschied der Texte so groß, daß hier oft wenige Zitate mehr beweisen, als bei anderen Büchern eine große Menge. Sodann brauchen die Zitate aus den verschiedenen biblischen Büchern in demselben Werke des Origenes nicht immer gleichförmig zu sein, weshalb die Unter-

<sup>1)</sup> Septuaginta-Studien I 73.

<sup>2)</sup> Göttingische gelehrte Anzeigen 1899, S. 297.

suchung ohnehin, wie schon Wendland 1) richtig bemerkt hat, für jedes biblische Buch gesondert geführt werden muß. Daher wird es auch erlaubt sein, zunächst einmal ein einzelnes Buch allein vorzunehmen.

Der hexaplarische Text ist für die Königsbücher mehr oder weniger rein erhalten in A <sup>2</sup>) 247 Syr. Arm. <sup>3</sup>) Slav<sup>mosq</sup>, die jedoch außer Syr. die hexaplarischen Zeichen weglassen, eine Unsitte, über die schon Hieronymus im Briefe an Sunia und Fretela § 22 geklagt hat. Die wichtigsten Eigentümlichkeiten dieses Textes lernt man bequem aus Fields »Origenis Hexaplorum quae supersunt« kennen, doch genügt Field nicht immer, da er nicht alle Unterschiede der hexaplarischen Rezension von den übrigen G-Texten bucht.

Die Werke des Origenes zitiere ich der Einfachheit halber stets nach Delarue, dessen Seitenzahlen man auch in den neueren Ausgaben, die ich selbstverständlich verglichen habe, am Rande findet. Eine Ausnahme ist jedoch bei denjenigen Fragmenten gemacht, welche uns nur durch die Philokalia, jenen höchst wertvollen Auszug aus den Werken des Origenes von Basilius und Gregor von Nazianz, erhalten sind; diese habe ich, um zugleich auf die Art ihrer Überlieferung hinzuweisen, nach der neueren Ausgabe von J. Armitage Robinson (Cambr. 1893) zitiert.

In der Kapitel- und Verszählung der Bibelstellen schließe ich mich an die große Septuaginta-Ausgabe von Holmes und Parsons an, um die Vergleichung des textkritischen Apparats dieser Ausgabe und der Hexapla-Ausgabe von Field zu erleichtern. Doch zitiere ich zuweilen, wo dies ratsam scheint, nach Sw[ete]. Der Buchtitel »Regn. ist meistens als selbstverständlich weggelassen.

# § 2. Allgemeine Regeln für die Verwendung der Bibelzitate des Origenes.

Bei der Verwendung der Bibelzitate des Origenes sind allerlei Vorsichtsmaßregeln zu beobachten, die ich gleich hier

<sup>1)</sup> A. a. O.

<sup>2)</sup> Vgl. Silberstein in der Ztschr. f. alttest. Wiss. 13, 1-75. 14, 1-30.

<sup>3)</sup> Speziell in der armenischen Hs., welche Holmes und Parsons als

darlegen und durch ausgewählte Beispiele illustrieren will, um nachher die zusammenhängende Darstellung nicht zu oft unterbrechen zu müssen. Großenteils gelten diese Regeln auch für andere Kirchenväter, doch werden sie sich je nach der Eigenart der Schriftsteller und nach der Überlieferungsweise ihrer Schriften mehr oder weniger verschieden gestalten.

1. Origenes zitiert oft aus dem Kopfe, und obgleich er fragelos eine umfassende Bibelkenntnis und ein gutes Gedächtnis besaß, so ist er doch nicht dem gemeinmenschlichen Lose des Irrens entgangen. Schon in Delarues Registern zum 3. und 4. Bande unter »Origenes« ist eine Reihe von Fällen zusammengestellt, in denen Origenes »memoriae nimium confisus scripturae loca parum fideliter referebat«. Auch in den Zitaten aus den Königsbüchern kommen Versehen vor. Im Briefe an Gregor Philok. 66 verwechselt er den Idumäer Hadad, den Gegner Salomos, mit Jerobeam, dem Gegner seines Sohnes (s. unten § 102). Im Johannes-Kommentar IV 204 rechnet er von der Bundschließung mit Abraham bis zum Tempelbau 770 Jahre und sagt ausdrücklich, daß darin zwei Sabbatzahlen enthalten sind, aber in Wirklichkeit sind es nach & 430 Jahre von der Bundschließung bis zum Auszug aus Ägypten und 440 Jahre von da bis zum Tempelbau (Regn.  $\gamma$  61), insgesamt 870 Jahre; wo hier der Fehler steckt, ist nicht sicher auszumachen, der überlieferte Origenes-Text hat zweimal 430, was weder zu G, noch zu der von Origenes angegebenen Summe stimmt.

Besonders leicht stellen sich Ungenauigkeiten bei ähnlichen Stellen ein, die sich gegenseitig beeinflussen. Im Briefe an Gregor Philok. 66 zitiert Origenes Regn. γ 12 28 in der Form: Ουτοι εισιν οι θεοι σου, Ισραηλ, οι αναγαγοντες σε εκ γης Λιγυπτου; in der Schrift gegen Celsus I 442 zitiert er Exod. 32 4 = 9 in der Form: Ουτοι εισιν οι θεοι σου, Ισραηλ, οιτινες ανηγαγον <σε> εκ γης Λιγυπτου. Hier stammt ουτοι im Regn.-Zitat aus Exod., ανηγαγον im Exod.-Zitat aus Regn.; in Wirklichkeit steht in Regn. ιδου statt ουτοι, in Exod. ανεβιβασαν statt ανηγαγον. Auch stammt z. B. der Spruch Ου μεταθησεις ορια αιωνία α εστησαν οι προτεροί σου, welchen Origenes im Briefe an Julius Afrikanus I 16 auf die Benutzung der Septuaginta in der Kirche anwendet, der Hauptsache nach aus Deut. 19 14, aber der Anfang, der im Deut. ου μετακινη-

σεις ορια του πλησιου σου lautet, ist unter dem Einfluß der ähnlichen Stellen Spr. 22 28 μη μεταιρε ορια αιωνια α εθευτο οι πατερες σου und Spr. 23 10 μη μεταθης ορια αιωνια stark verändert 1).

2. Die Überlieferung der Werke des Origenes ist oft recht unzuverlässig. Besonders deutlich zeigt sich das, wo wir verschiedene Überlieferungen desselben Werkes neben einander haben und durch einander kontrollieren können.

Die Schrift gegen Celsus enthält zwei längere Zitate aus Regn. γ 429 π. und 101 π., die sowohl in der direkten Überlieferung des Werkes I 476 f., als in Philok. 110 f. erhalten sind. In 450 hat Philok. richtig και επληθυνθη σοφια Σαλομων, während die direkte Überlieferung vor Σαλομων ein εν einschiebt, welches Robinson ungeschickt genug auch in den Text der Philok. aufgenommen hat²). Umgekehrt fügt die Philok. fälschlich gegen die direkte Überlieferung vor βασιλισσα Σαβα 104 den Artikel und vor τον βασιλεα 106 αυτον hinzu.

In dem Zitat aus  $\gamma$  22<sub>19</sub>, welches sich im Matth.-Kommentar III 714 findet, fehlt im Griechischen ειστημει<sup>3</sup>), aber die alte lateinische Übersetzung hat es.

Unter diesen Umständen haben wir gewiß das Recht, der Überlieferung auch da, wo wir sie nicht kontrollieren können, mit einigem Mißtrauen gegenüberzustehn. So möchte ich in der zweiten Hälfte des Zitats aus γ 4 23 π, die uns nur durch die direkte Überlieferung der Schrift gegen Celsus erhalten ist (vgl. § 4), in v. 31 die Formen Εμαδ, Χαλκαδι, Αφαδα, Μαδ statt Εμαν (Λιμαν), Χαλκαλ, Δαφαδα, Μαλ ο. ä., in v. 33 die Zusammenziehung von περι των κτηνων και περι των πετεινων και περι των εφπετων και περι των εξθυων zu περι των

<sup>1)</sup> Weitere Beispiele von Freiheiten und Ungenauigkeiten in den Zitaten des Origenes s. bei Koetschau in der Zeitschr. f. wiss. Theol. 43 (1900), S. 324—334.

<sup>2)</sup> Wie neckisch oft der Zufall spielt! Im Kommentar zum Hohenl. III 31 finden wir dieselbe Stelle in der Form et multiplicata est in eo sapientia, also gleichfalls mit in. Trotzdem ist (gegen Koetschau in der Zeitschr. f. wiss. Theol. 43, 368) nichts daraus zu schließen, denn die Übersetzung ist frei, und kurz darauf III 36 gibt derselbe Übersetzer die gleichen Worte durch et factus est sapiens Salomon wieder.

<sup>3)</sup> In der Ausgabe des Huetius (Kölner Nachdruck von 1685) ist jedoch ειστηκει vorhanden.

ιχθυων και των κτηνων <sup>1</sup>), in v. s. die Auslassung von και παρεγινοντο und die Schreibung von περι statt παρα auch nur auf Rechnung der Abschreiber setzen. Sicher falsch, weil sinnlos, ist ferner z. B.  $\gamma$  6 21 περιεχρισεν IV 205 statt περιεσχεν <sup>2</sup>),  $\gamma$  8 11 λειτουργιαν IV 447 statt λειτουργειν.

Insonderheit muß man sich hüten, aus der Schreibung bekannterer Eigennamen irgend etwas zu schließen, da diese von dem Belieben der Schreiber abhängt. In der maßgebenden Hs. des Joh.-Kommentars wechseln z. B. die Genetive Σολομωντος (Berliner Ausg. 4, 213 23 214 24), Σαλωμωντος (213 26), Σαλομωντος (217 2), Σαλωμων (217 13), Σαλομων (216 21) willkürlich mit einander.

Ein Mißstand ist es, daß wir für einen großen Teil der origenianischen Schriften noch auf ältere Ausgaben angewiesen sind. Wenn diese auch verhältnismäßig gut sind, so bieten sie doch für Untersuchungen, bei denen es so sehr auf den Wortlaut im einzelnen ankommt, nicht immer eine ausreichende Grundlage. Zum Glück besitzen wir aber einige der für uns wichtigsten Werke in neuen zuverlässigen Ausgaben.

3. Ein wichtiges Hülfsmittel zur Kontrolle der Zitate besitzen wir da, wo Orig. dieselbe Stelle öfter zitiert. Dies kommt ziemlich häufig vor, denn Orig. hat, wie sich das bei einem Lehrer und Prediger von selbst ergibt, manche Lieblingszitate, die schon in dem spärlichen Rest origenianischer Schriften, den wir noch besitzen, wiederholt auftreten. Aus den Königsbüchern zitiert er öfter:

γ 4<sub>29-84</sub> (ganz oder teilweise): I 477 III 31. 36 IV 483 Philok. 44

10<sub>1-10</sub> (ganz oder teilweise): I 476 III 39. 46. 48

17<sub>1</sub>: II 103 III 429

1821: I 286 II 158 (612) III 541

 $20(21)_{29}$  ewrang we naterny Acaab: II  $242(562)\,682$  III  $113\,^{5}$ )

<sup>1)</sup> Ähnliche, wenn auch nicht so arge Verkürzungen kommen in G-Texten vor: Cat.Nic. läßt das erste, 247 Syr. das zweite, 71 das dritte, Arm. das vierte Glied der Aufzählung aus.

<sup>2)</sup> περιεχρισεν wird unter dem Einfluß des folgenden χρυσιω entstanden sein.

<sup>3)</sup> Auch in einem Katenenfragment in Pitras Analecta sacra 3, 15 werden dieselben Worte zitiert, nur mit ο δεινα statt Αχααβ.

 $22_{19-28}$  (ganz oder teilweise): I 138 III 714 IV 346. 390. 594 (vgl. auch III 781, wo  $22_{24}$  zitiert wird)<sup>1</sup>)

ð 1s oder 6: I 354 III 876 6161: II 136 III 60. 961.

Unterschiede zwischen diesen Parallelzitaten können sich zwar unter Umständen daraus erklären, daß Orig. verschiedene Bibeltexte benutzt. In der Regel aber lassen sie schließen, daß eins der Parallelzitate ungenau oder durch die Abschreiber entstellt ist. Hier nur wenige Beispiele.

 $\gamma$  22 19 ELGTIMEL fehlte, wie wir oben sahen, im griechischen Texte des Matth.-Kommentars III 714, aber im Joh.-Kommentar IV 346 ist es vorhanden.

γ 488 περι των κτηνων κτε. ist, wie wir ebenfalls schon sahen, in dem ausführlichen Zitat der Schrift gegen Celsus I 477 arg zusammengezogen, aber in dem viel kürzeren und freieren Zitat Philok. 44 wird es vollständig und richtig angeführt.

γ 10 ε περι του λογου σου ist in der Schrift gegen Celsus I 476 sowohl in der direkten Überlieferung, als in der Philok. zu περι σου zusammengezogen. Diese Lesart ist also, wenn sie nicht auf Orig. selbst zurückgehen sollte, mindestens sehr alt. Trotzdem dürfen wir aus ihr nicht auf den Bibeltext des Orig. schließen, denn im Kommentar zum Hohenlied III 46.48 steht richtig de verbo tuo.

Außer den oben aufgezählten Parallelzitaten sind auch die Fälle von Wichtigkeit, in denen Orig. in demselben Zusammenhange auf eine kurz vorher angeführte Bibelstelle wieder zurückkommt. Sogar hier finden sich Verschiedenheiten.

Im Joh.-Kommentar IV 203 ist als Zahl der Werkmeister Salomos ( $\gamma$  5<sub>16</sub>) zuerst richtig 3600 angegeben, aber gleich darauf bei der Wiederholung steht nur 600. Der Fehler ist um so evidenter, als Orig. gerade an dieser zweiten Stelle sagt, daß hier die Zahl 6 mit sich selbst multipliziert sei; er kann nur durch einen gedankenlosen Abschreiber entstanden sein.

Ebenda IV 206 heißt es statt γ 714 της τεχνης και συνεσεως zuerst in einem sonst genaueren Zitat blos της συνεσεως,

<sup>1) 22 19</sup> auch bei Pitra a. a. O. 3, 228.

aber bald nachher, wo Orig. in freierer Weise darauf zurückkommt, steht πασης τεχνης και συνεσεως.

4. Aber selbst gleichlautende Doppelzitate geben keine unbedingte Garantie für die Genauigkeit des Zitierens.

In den Exod.-Homilien II 136 wird der Ausspruch Elisas angeführt: Aperi, domine, oculos pueri, ut videat, quia plures nobiscum sunt quam cum adversariis, in den Lukas-Homilien III 961 ganz ähnlich: O domine, aperi oculos pueri istius, et videat, quoniam multo plures nobiscum sunt quam cum illis; für die Unabhängigkeit der beiden Stellen von einander bürgt die Verschiedenheit der Übersetzung. Im Bibeltext Regn. 8 6 16 f. ist aber die Reihenfolge umgekehrt: zuerst sagt Elisa zu dem Jünger: Μη φοβου, οτι πλειους οι μεθ ημων υπεο τους μετ αυτων, sodann betet er: Κυριε, διανοιξον (δη) τους οφθαλμους του παιδαριου και ιδετω. Auch Orig. hat sicher so gelesen, im Kommentar zum Hohenlied III 60 zitiert er die Stelle völlig richtig. Bei der Ausarbeitung des Kommentars, auf die er naturgemäß größere Sorgfalt verwendete, wird er den Text nachgeschlagen haben; in den Homilien zitiert er ihn aus dem Kopfe in einer Form, die sich ihm wohl unwillkürlich im Laufe der Zeit bei häufigerem Zitieren der Stelle gebildet hatte.

5. Doppelte Vorsicht ist geboten bei Schriften, die nur lateinisch erhalten sind.

Rufin ist bekanntlich mit den Originalen oft sehr willkürlich umgesprungen und hat sich auch bei Bibelzitaten große Freiheiten erlaubt. Ein Beispiel aus dem Kommentar zum Hohenlied 1) ist bereits S. 50 Anm. 2 angeführt. Ein anderes aus demselben Werke folge hier.

 $\gamma$  10 s og ηθελησεν εν σοι δουναι σε επι θοονου Ισραηλ übersetzt Rufin in dem kurzen Zitat III 48 leidlich genau qui voluit dare te super sedem Israel, es fehlt also nur das ganz ungriechische εν σοι, und man könnte meinen, daß Orig. selbst es ausgelassen hätte. Aber kurz vorher in III 46, wo die ganze Erzählung  $\gamma$  10 1-10 ausgeschrieben wird, wo man also ein ge-

<sup>1)</sup> Nach Hieronymus hatte Orig. in diesem Kommentar neben & auch 'AEOE herangezogen, eine Angabe, deren Richtigkeit durch einige griechische Fragmente bestätigt wird. Bei Rufin findet sich davon nur noch eine schwache Spur in III 41 (Delarue IV, 2, 301. III 25. Redepenning, Origenes 2, 61 Anm. 4).

naues Zitat erwarten darf, bietet Rufin blos qui tibi dedit sedem Israel und erschüttert dadurch auch unser Zutrauen zu jener wörtlicheren Wiedergabe.

Weniger willkürlich, als die Rufins, sind im ganzen die übrigen lateinischen Übersetzungen. Doch ist auch bei ihnen stets zu erwägen, ob eine Lesart nicht blos dem Übersetzer ihr Dasein verdankt.

Auch muß man bei lateinischen Zitaten immer die Möglichkeit einer, eventuell erst nachträglichen Beeinflussung durch die lateinische Bibelübersetzung im Auge behalten. Deutliche Beispiele solcher Beeinflussung findet man ebenfalls in Rufins Übersetzung des Kommentars zum Hohenlied, s. unten § 5 s. Auch in der von einem unbekannten Übersetzer herrührenden Übersetzung des Matth.-Kommentars III 876 finden wir δ 1 ε Βααλ μυιαν = בעל זבוב durch Baal aut Beelsebub virum muscarum wiedergegeben; Beelzebub, durch aut als Variante gekennzeichnet, stammt aus der Vulgata.

- 6. Noch größere Vorsicht ist bei den Fragmenten aus Katenen erforderlich. Hier ist nicht nur die Art der Überlieferung sekundär, sondern es kommt noch die Echtheitsfrage hinzu, welche selbst die besten Kenner des Orig. nicht immer zu entscheiden wagen. Zur Warnung sei nur ein Beispiel angeführt. Hinter γ 18 21 επ αμφοτεφαις ταις ιγνυαις hat II 612 den 2-Zusatz υμων, der sich auch in den lateinischen Übersetzungen II 158 (von Rufin) III 541 (unbekannter Herkunft) findet, aber die Originalstellen I 286 III 541 kennen ihn nicht.
- 7. Als allgemeinen Grundsatz darf man aufstellen, daß nur diejenigen Lesarten, welche sich auch in G-Hss. finden, Zutrauen und Beachtung verdienen 1). Es kann ja Ausnahmen geben, aber zahlreich sind sie nicht, und da Abweichungen von den handschriftlich überlieferten Bibeltexten aus so mancherlei Ursachen entstanden sein können, so müssen wir jedenfalls besonders triftige Gründe haben, um eine von der sonstigen Überlieferung abweichende Lesart als wirkliche G-Lesart anzusehen.

Nur wirkliche G-Lesarten sind im Folgenden berücksichtigt.

<sup>1)</sup> Vgl. O. Stählin, Clemens Alexandrinus und die Septuaginta (Progr. Nürnberg 1901), S. 11.

# Kap. 2. Hexaplarische Zitate.

### § 3. Brief an Julius Afrikanus.

Der berühmte Briefwechsel des Julius Afrikanus und Origenes über die Geschichte der Susanna, welche jener für unecht erklärte, dieser verteidigte, wird von Eusebius h. e. VI 31 unter der Regierung Gordians (238-244) erwähnt. nennt Eusebius hier die vier Werke des Afrikanus zusammen. daher kann man nicht annehmen, daß sie alle der Zeit Gordians angehören sollen. Aber da Eusebius den Brief an Origenes nächst den nur kurz erwähnten Kegrot an erster Stelle behandelt, und da er den Bericht über Afrikanus geradezu in die Lebensbeschreibung des Origenes einschiebt, so werden wir mit der Annahme nicht fehlgehn, daß er diesen Bericht eben um jenes Briefes willen, durch den sich Afrikanus mit Origenes berührt, an dieser Stelle eingereiht hat. Daher ist die auch aus inneren Gründen wahrscheinliche Ansetzung des Briefwechsels im Jahre 240 der anderen im J. 228, die man noch immer hie und da findet, entschieden vorzuziehen.

In dem Briefe des Origenes I 24 wird die Geschichte von dem weisen Urteil Salomos  $\gamma$  3<sub>16-28</sub> vollständig zitiert.

Hier ist der Einfluß der Hex. unverkennbar.

Folgende Zusätze sub asterisco sind da: 3 18 εν τω οικω 1), 20 και η δουλη σου υπνου 2), 22 αλλ ο υιος σου εστιν ο νεκρος, ο υιος δε ο εμος ο ζων, η δε αλλη και αυτη ελεγεν Ουχι, 26 το ζων. Besonders gravierend ist dabei noch, daß der lange Zusatz in v. 22 hier genau so, wie in unseren hexapl. Hss., infolge eines Versehens, das dem Orig. bei Herstellung der Hex. untergelaufen war, an falscher Stelle eingeschoben ist. Denn da der gewöhnliche G-Text και ειπεν η γυνη η ετερα Ουχι, αλλα ο υιος μου ο ζων, ο δε υιος σου ο τεθνηκως dem hebräischen המבר המבר לא כי בני החד ובני המר כא כי בני החד בני המר כא כי בני החד בני המר ובני החדי. Nun hat Orig. dies zwar sub ast. hinzu-

<sup>1)</sup> Statt μεθ ημων εν τω οικω = אתנר בבית finden wir bei Delarue εν τω οικω ημων. Auf wessen Rechnung diese Ungenauigkeit zu setzen ist, muß hier, wie in vielen ähnlichen Fällen, unentschieden bleiben.

<sup>2)</sup> Bei Delarue falsch vnvovv.

gefügt, aber irrtümlich nicht am Schluß, sondern in der Mitte der vorhergehenden Rede hinter dem ersten κό, weshalb er auch אמרה לא יס יס יכי בנך המה ובני החי stellen mußte. Infolgedessen haben die beiden Reden im hexapl. Texte ihre Stelle gewechselt: και ειπεν η γυνη η ενεφα Oυχι, × αλλ ο υιος σου εστιν ο νεκφος, ο υιος δε ο εμος ο ζων. η δε αλλη και αυτη ελεγεν Oυχι, × αλλ ο υιος μου ο ζων, ο δε υιος σου ο τεθνηκως.

Von den in Hex. obelisierten Wörtern fehlen bei Orig.: 25 το δηλαζον, 26 και ειπε 1), 28 τουτο.

Dagegen sind folgende in Hex. obelisierten Wörter beibehalten: 21  $\iota\delta ov$  vor \*\*xatevonga\*\*2), 25 beide autou, 26  $\eta v$ , 27  $\tau \eta$  einough sore auth auto.

Auch fehlen zwei kleine Zusätze sub ast. bei Orig.: 26 αυτης, 27 αυτη. Aber dies ist fast selbstverständlich. Ein Text wie 27 Δοτε × αυτη < το παιδιον το ζων ÷ τη ειπουση Δοτε αυτη αυτο < ist nur mit den hexapl. Zeichen erträglich; sobald man sie fortläßt, ist der doppelte Dativ ein Unding, das von nachdenkenden Menschen nicht geduldet werden kann. Nun hat Orig. hier das obelisierte G-Plus beibehalten, also durfte er αυτη nicht aufnehmen. Noch ärger ist 26 ης ο υιος × αυτης < = τος καυτης καυτ αυτης ihier haben sogar die mechanischen Abschriften A 247, welche in v. 27 den hexapl. Wortlaut trotz der Fortlassung der Zeichen beibehalten, αυτης weggelassen, daher dürfen wir bei Orig. nichts anderes erwarten.

Ferner stimmt Orig. mit Hex. darin überein, daß er in v. 18 our εστιν = 3 ohne και davor hat (so auch M 119 158 245) und in v. 26  $\eta\nu$  hinter statt vor o vlog stellt (so nur Hex.).

Endlich ist noch Folgendes zu beachten. S weicht nicht

<sup>1)</sup> In Hex. ist και απεκριθη .. και ειπε für τηκη. In Hex. ist και απεκριθη unangetastet geblieben, dagegen das an sich dem hebräischen Worte genauer entsprechende και ειπε obelisiert, weil και απεκριθη an derselben Stelle steht, wie τρική.

<sup>2)</sup> Field gibt irrtümlich das ιδου vor ουν ην als obelisiert an.

<sup>3)</sup> o de ungenau statt nai o, durch v. 22, wo o de stand, beeinflußt.

Wir sehen: Orig. schließt sich entschieden an Hex. an sowohl in dem, was er korrigiert, als in dem, was er unkorrigiert läßt. Er hat hier also sicher seinen hexapl. G-Text benutzt und nicht etwa direkt nach M oder den anderen Übersetzern korrigiert. Aber er steht seinem Werke nicht sklavisch gegenüber, wie die späteren Schreiber, die trotz Weglassung der hexapl. Zeichen den gesamten Wortlaut mechanisch kopierten, sondern bildet sich aus Hex. mit einer gewissen Freiheit einen neuen, lesbaren Text, der zwar stark zu M hinüberneigt, aber doch auch einige Fühlung mit dem herkömmlichen G-Texte behält.

# § 4. Schrift gegen Celsus.

Die Schrift gegen Celsus ist nach Eusebius h. e. VI 36 von dem mehr als sechzigjährigen Origenes unter Philippus Arabs (244—249) verfaßt. Genauer gehört sie nach K. J. Neumann dem Jahre 248 an.

Aus ihr kommen zwei unmittelbar zusammenstehende Zitate in Betracht:

y 429-84: I 477

10<sub>1-7</sub> mit einigen Auslassungen: I 476.

Der betreffende Abschnitt findet sich auch in Philok. 110 f., wo jedoch das Zitat aus c. 4 in v. 31 mit der Abkürzungsformel και τα εξης abbricht.

Beide Zitate sind hexaplarisch.

Alle Zusätze sub ast. sind da: 480 sogia, 81 xai  $\eta\nu$  ovo- $\mu$ astos ev  $\pi$ asi tois eduesi xun $\lambda\omega$ , 107 sogiav xai.

Von den obelisierten Wörtern fehlen: 430 avð  $\varphi \omega \pi \omega \nu^{1}$ ), 34 ελαμβανε δωρα<sup>2</sup>), 10 ε Σαλωμων, 7 εν τη γη μου.

Dagegen ist ein Teil der obelisierten Wörter auch hier beibehalten: 4 30 σφοδρα, 32 Σολομων, 10 7 εστι καθως, προς αυτα, πασαν.

Spezifisch hexaplarisch ist die Wortstellung  $10_7$  καθως απηγγειλαν μοι το ημισυ = ταπτ statt το ημισυ καθως απηγγειλαν μοι.

Dagegen hat Orig. in 420 nicht die Stellung σοφιαν.. και φρονησιν = πασπ, die wir in Hex. und den meisten G-Hss. finden, sondern die von B2Min $^{6}$ sil φρονησιν.. και σοφιαν.

Abweichungen von  $\mathfrak M$  oder freie Übersetzungen, die in Hex. nicht korrigiert sind, hat auch Orig. beibehalten: 4 א אלחרים אנעוספ, בול העמוס מכל העמוס  $\mathfrak m$  על שמח  $\mathfrak m$  על שמח  $\mathfrak m$  ער מער מכל העמים ער מסטינעסטיג, אוים אירון  $\mathfrak m$  ביס סיסעם אמו דס סיסעם,  $\mathfrak m$  ביס סיסעם,  $\mathfrak m$  אויס סיסעם, לרברים  $\mathfrak m$  אויס סיסעם,  $\mathfrak m$  ביס  $\mathfrak m$  אויס סיסעם,  $\mathfrak m$  ביס  $\mathfrak m$  אויס מון  $\mathfrak m$  ביס  $\mathfrak m$  אויס סיסעם,  $\mathfrak m$  ביס  $\mathfrak m$  אויס מון  $\mathfrak m$  ביס מון  $\mathfrak m$  ביס  $\mathfrak$ 

Der Befund ist hier also derselbe, wie in § 3.

## § 5. Unsicheres.

1. Die 8 ersten Bücher des Kommentars zur Genesis sind nach Eusebius h. e. VI 24 noch in Alexandria, also bis 231 oder 232, entstanden. An der Richtigkeit dieser Angabe können wir nicht zweifeln, da Eusebius sich auf die eigene Aussage des Orig. im 9. Buche des Werkes beruft.

In einem Fragment aus dem 3. Buche Philok. 191 (auch in Eusebius' Praepar. evang.) werden drei Stücke aus  $\gamma$  1232 —135 zitiert.

<sup>1)</sup> Dies von Orig. weggelassene ανθρωπων setzen die älteren Ausgaben nach der sekundären Hs. M wieder in den Text ein, aber vor statt hinter αρχαιων, wodurch sie zufällig mit den G-Hss. 71 247 zusammentreffen.

<sup>2)</sup> Field setzt in genauem Anschluß an Syr. den Obelus vor και ελαμβανε δωρα. Hierfür spricht, daß auch και in M nicht vorhanden ist. Da aber sowohl Orig., als die G-Hss. AB, welche ελαμβανε δωρα gleichfalls auslassen, dies και beibehalten, so möchte ich annehmen, daß και in Hex. nicht mit obelisiert war. Syr. beweist nicht dagegen, da er die hexapl. Zeichen sehr oft vor statt hinter präfigierte Wörtchen setzt, um die zusammenhängende Schreibung nicht zu unterbrechen.

Im allgemeinen ist von einem Einfluß der Hex. nichts zu spüren. Wir finden in  $13_1$  nicht die hexapl. Wortstellung ανθρωπος του θεου παρεγενετο εξ Iουδα = %2 Εντίπτη , sondern die von BMin<sup>7sil</sup> α. τ. θ. εξ Iουδα παρεγενετο; in  $13_2$  nicht προς το θυσιαστηριου, sondern επι τ. θ., was allerdings dem E finden E genauer entspricht. Auch sind alle obelisierten Wörter vorhanden:  $12_{32}$  γη E),  $13_1$  αυτου, E λεγων E0, was freilich nicht viel beweist. Zusätze sub ast., die ein viel sichreres Kriterium abgeben, kommen in diesen Versen leider nicht vor.

Nur eine spezifisch hexaplarische Lesart findet sich: 13s  $\tau \varepsilon \rho \alpha s = 120$   $2^0$  statt  $\rho \eta \mu \alpha$ . An ein zufälliges Zusammentreffen ist kaum zu denken, obwohl  $\tau \varepsilon \rho \alpha s$  dicht vorher schon einmal dagewesen war und durch Versehen eines Abschreibers wiederholt sein könnte. Doch scheint es nicht ausgeschlossen, daß die vereinzelte Hex.-Lesart erst nachträglich in den Text eingedrungen ist. Jedenfalls möchte ich auf sie gerade um ihrer Vereinzelung willen kein besonderes Gewicht legen.

2. In der nach Eusebius h. e. VI 24 ebenfalls in Alexandria entstandenen Schrift  $\pi \varepsilon \varrho \iota$   $\alpha \varrho \chi \omega \nu$ , die wir in der Bearbeitung Rufins besitzen, wird  $\nu$  22<sub>19-23</sub> zitiert: I 138.

Vermittelst der hexapl. Zeichen läßt sich auch hier nichts ausmachen, da die obelisierten Wörter 19  $\vartheta$ eov  $I\sigma\varrho\alpha\eta\lambda^2$ ), 20  $\beta\alpha$ - $\sigma\iota\lambda\varepsilon\alpha$   $I\sigma\varrho\alpha\eta\lambda$  vorhanden sind, und Zusätze sub ast. an dieser Stelle nicht vorkommen.

Sonst stimmt das Zitat mit Hex. in 20 dixit = אמר (fehlt vielen G-Hss.) und in der Wortstellung 22 (richtiger 21) dominus ad eum = יהורה אליר (in G umgekehrt) überein, hat aber in 19 a dextris ejus et a sinistris ejus מימינו ומשמאלו , während ASyr. gegen GM das erste avrov auslassen.

Bei so dürftigem Material ist ein sicheres Urteil um so weniger möglich, als das Werk nicht im Urtext erhalten ist.

<sup>1)</sup> Field obelisiert nach Syr.  $\tau\eta\nu$   $\epsilon\nu$   $\gamma\eta$ , aber für die im Syrischen präfigierten Wörtchen  $\tau\eta\nu$   $\epsilon\nu$  soll der Obelus gewiß nicht mit gelten, da nur  $\gamma\eta$  über den hebräischen Text hinausschießt. Vgl. S. 58 Anm. 2.

<sup>2)</sup> Bei Delarue steht dominum Israel. Ob dies  $= \tau ov \pi v \varrho_i ov \vartheta \varepsilon ov$  Is $\varrho \alpha \eta \lambda$  ist, indem  $d\overline{m}$  hinter  $d\overline{n}\overline{m}$  aussiel, oder  $= \vartheta \varepsilon ov \operatorname{Is} \varrho \alpha \eta \lambda$ , indem  $d\overline{m}$  zu  $d\overline{n}\overline{m}$  wurde, bleibt zweifelhaft; letzteres ist immerhin recht wahrscheinlich, da Orig. auch III 714 IV 346 blos  $\vartheta \varepsilon ov \operatorname{Is} \varrho \alpha \eta \lambda$  hat.

- 3. In den nach Eusebius h. e. VI 32 unter Gordian in Athen (240) entstandenen ersten Büchern des Kommentars zum Hohenliede, die wir ebenfalls in Rufins Übersetzung haben, werden fast genau dieselben Verse zitiert, wie in der Schrift gegen Celsus:
  - $\gamma$  4<sub>29-82</sub>: III 36, zur Hälfte auch III 31 10<sub>1-10</sub>: III 46, einzelne Verse auch III 39. 48.

In 429—32 sind die Zusätze sub ast. da: 30 σοφια, 31 και ην ονομαστος εν πασι τοις εθνεσι κυκλω. Aber auf v. 30 ist nicht viel zu geben, da die Ergänzung von σοφια (fehlt nur in B 55 64<sup>sil</sup>) sehr nahe liegt, und die Übersetzung in III 31. 36 recht frei und an den beiden Stellen sehr verschieden ist, was auf große Willkür des Übersetzers hinweist: III 31 et multiplicata est in eo sapientia, III 36 et factus est sapiens Salomon = και επληθυνθη σοφια Σαλωμων. Viel sicherer scheint der lange Zusatz in v. 31, aber auch dieser gibt keinen zweifelsfreien Beweis, denn et erat nominatus in universis gentibus per circuitum findet sich genau so in der Vulgata, und Einfluß der Vulgata ist auch sonst in III 31. 36 deutlich zu verspüren in den aller griechischen Tradition widersprechenden Lesarten 29 deus statt κυριος, latitudinem statt χυμα, 31 Ethan, Dorda, Maol.

Obelisiert sind: 50 σφοδρα, ανθρωπων, 52 Σαλωμων. Nun fehlt zwar σφοδρα in III 31 und ανθρωπων in III 36, aber das beweist nichts, weil σφοδρα in III 36 und ανθρωπων in III 31 vorhanden ist; übrigens zeigt sich die Übersetzung auch hier recht frei, υπερ την φρονησιν παντων αρχαιων ανθρωπων wird III 31 durch super omnes antiquos filios hominum, III 36 durch super sapientiam omnium antiquorum wiedergegeben. 52 Σαλωμων ist da.

In v. 29 haben beide Zitate prudentiam . . et sapientiam. Dies ist gewiß nicht = Hex.  $\sigma o \varphi \iota \alpha \nu$  . .  $\kappa \alpha \iota$   $\varphi \varphi o \nu \eta \sigma \iota \nu$ , sondern =  $\varphi \varphi o \nu \eta \sigma \iota \nu$  . .  $\kappa \alpha \iota$   $\sigma o \varphi \iota \alpha \nu$  , denn obgleich Rufin  $\varphi \varphi o \nu \eta \sigma \iota \varsigma$  nicht blos durch prudentia (so III 46 in der Übersetzung von  $\gamma$  10 4.6.8), sondern auch durch sapientia (so III 36 in  $\gamma$  4 50, III 39 in  $\gamma$  10 4) wiedergibt, so würde er doch hier, wo  $\varphi \varphi o \nu \eta \sigma \iota \varsigma$  und  $\sigma o \varphi \iota \alpha$  verbunden sind und verschieden übersetzt werden mußten, sapientia schwerlich zur Wiedergabe von  $\varphi \varphi o \nu \eta \sigma \iota \varsigma$  gewählt haben; vgl. III 48¹D: »Require, cur non dixerit omnem sapientiam, sed omnem prudentiam Salomonis [=  $\pi \alpha \sigma \alpha \nu$ 

φρονησιν Σαλωμων Regn. γ 104]: quoniam quidem eruditi viri prudentiam de humanis negotiis, sapientiam de divinis intelligi volunt«. Also liegt hier die Wortstellung von BΩMin<sup>6sil</sup> vor. Aber wie die anderen Indizien nicht sicher für hexapl. Einfluß bewiesen, so beweist dieses nicht sicher dagegen, denn dieselbe Wortstellung fand sich auch in dem zweifellos hexapl. Zitat der Schrift gegen Celsus (§ 4).

In 10<sub>1-10</sub> zeigt sich keinerlei hexaplarischer Einfluß.

Der einzige Zusatz sub ast. fehlt: 7 σοφιαν και.

Die obelisierten Wörter sind da: ε Σαλωμων, τ εστι καθως, κασαν, εν τη γη μου, ε πασαν, ε στησαι, επ αυτους, και εν κριμασιν αυτων. Nur τ προς αυτα scheint zu fehlen, aber bei der Freiheit der Übersetzung, die z.B. και εν κριμασιν αυτων durch et judices eos wiedergibt, kann addidisti enim bona super omnem auditionem sehr wohl eine kürzende Wiedergabe des ungeschickten Satzes προστεθεικας αγαθα προς αυτα επι πασαν την ακοην sein.

In v. 7 finden wir nicht die hexapl., sondern die gewöhnliche Wortstellung nec media pars est quae nuntiabantur mihi = ουκ εστι το ημισυ καθως απηγγειλαν μοι; in v. 9 nicht die spezifisch hexapl. Korrektur και δικαιοσυνην = τις , sondern cum justitia = εν δικαιοσυνη.

4. In den von Hieronymus übersetzten Homilien zu Ezechiel, die nach Eusebius h. e. VI 36 nicht vor 244 entstanden sein können, findet sich ein kurzes Zitat aus δ 2 23: III 372.

Das sub ast. hinzugefügte zweite  $\varphi \alpha \lambda \alpha \kappa \varrho \varepsilon$  ist da, doch ist das Zitat nicht ganz beweiskräftig, da es sich völlig mit Vulg. deckt.

# Kap. 3. Nichthexaplarische Zitate.

## § 6. Kommentar zu Johannes.

Vom Kommentar zu Joh. sind die ersten 5 Bücher nach Origenes' eigener Aussage am Anfange des 6. Buches noch in Alexandria (bis 231 oder 232) entstanden. Auch das 6. Buch hatte er dort schon begonnen, doch war das Manuskript bei seinem Auszug aus Ägypten durch irgend ein Versehen zurück-

geblieben, und so begann er es in Palästina zum zweiten Male. Die Fortführung des Werkes, von dem wir das 32. Buch besitzen, wird geraume Zeit in Anspruch genommen haben; im 22. Buche erwähnte Orig. nach Eusebius h. e. VI 28 die Verfolgung des Maximinus Thrax, also kann schon dies Buch nicht vor 235 entstanden sein. Auf uns gekommen sind neun ganze Bücher (1. 2. 6. 10. 13. 19. 20. 28. 32) und eine Reihe von Bruchstücken.

In den erhaltenen Resten der ersten 5 Bücher kommt kein Zitat vor, aus dem sich etwas schließen ließe.

Aus den folgenden Büchern kommen folgende Zitate in Betracht:

γ 346 (Sw. 2460): IV 406

5<sub>15</sub>—7<sub>14</sub> (Sw. 7<sub>2</sub>) teils wörtlich, teils frei, auch mit manchen Auslassungen: IV 203—206

5 18-6 88 (Sw. 517-65): IV 200 f.

8<sub>10.11</sub>: IV 447 19<sub>11.18</sub>: IV 234

22<sub>19-28</sub>: IV 346

δ 2 1 (oder 11): IV 145 und in einem Katenenfragment der Berliner Ausgabe 4, 542 19

2 14: IV 146

59-12: IV 146 f.

Deutlich nichthexaplarisch ist trotz seiner Kürze und Ungenauigkeit schon das dem 32. Buche angehörende Zitat aus γ 346: και ην το αριστον Σαλομων τοδε. Im Hebr. entspricht 52 που προτού το αριστον το αριστον το αριστον τω Σανείmal: 1) in 346 (Sw. 246): και τουτο το αριστον τω Σαλωμων, 2) in 422 an fast derselben Stelle, wie in M, nur mit Umstellung von M 52-4 zwischen 58 und 2: και ταυτα τα δεοντα τω Σαλωμων. In Hex. ist die erste Wiedergabe ganz gestrichen, die zweite dagegen unverändert beibehalten und nur so umgestellt, daß sie an genau derselben Stelle steht, wie in M. Da Orig. vom αριστον Salomos spricht, bezieht er sich offenbar auf jene erste Stelle, hat also einen nichthexapl. Text benutzt.

Die zahlreichen Zitate aus der Geschichte des Tempelbaus

<sup>1)</sup> אמנ אי des Orig. trifft mit ררולר zufällig zusammen.

y 5—7 finden sich dicht hinter einander in der Erklärung von Joh. 2 20 und 21. In 2 20 sagen die Juden, der Tempel sei in 46 Jahren gebaut; dazu führt Orig. die chronologischen Daten des Königsbuches an, um zu zeigen, daß die Aussage der Juden sich nicht wohl auf den salomonischen Tempel beziehen läßt. In 2 21 bemerkt der Evangelist, Jesus habe von dem Tempel seines Leibes gesprochen; Orig. deutet den als Tempel bezeichneten Leib Jesu auf die Kirche und geht die Geschichte des Tempelbaus durch, um den Tempel Salomos auch in seinen Einzelheiten als Typus der Kirche nachzuweisen.

Hier beweist schon die Reihenfolge in den Zitaten, daß Orig. alten G-Text benutzt.

In IV 200 zitiert er nach Swetes Zählung, die sich an die Anordnung des Textes in  $\mathfrak{G}$  genau anschließt und so den Unterschied augenfälliger macht,  $\gamma$   $5_{17}-6_5 = \mathfrak{M}$ Hex.  $5_{32}^2-6_1$ .  $5_{51-32}^1$ .  $6_{37-38}$ .

In IV 203—206 werden der Reihe nach folgende Stellen besprochen  $^{1}$ ):

```
IV 203: Sw. 5<sub>15-17</sub> = \mathfrak{M}Hex. 5<sub>29-80.32</sub><sup>2</sup>

_{n} 204: _{n} 6<sub>1</sub> = _{n} 6<sub>1</sub>

_{n} _{n}: _{n} 6<sub>2-3</sub> = _{n} 5<sub>31-82</sub><sup>1</sup>

_{n} _{n}: _{n} 6<sub>4-5</sub> = _{n} 6<sub>57-88</sub>

_{n} 205: _{n} 6<sub>18-22</sub> = _{n} 6<sub>7-23</sub>

_{n} _{n}: _{n} 6<sub>84</sub><sup>2</sup> = _{n} 7<sub>12</sub><sup>2</sup>

_{n} 206: _{n} 7<sub>1-2</sub> = _{n} 7<sub>13-14</sub>.
```

Auch im einzelnen ist der Text durchaus unhexaplarisch.

Der einzige in Betracht kommende Zusatz sub ast. fehlt: 6 (5) 18 και οι Βιβλιοι; dafür hat Orig. IV 200 das alte και εβαλον αυτους. Auch die nichtasterisierten hexaplarischen Ergänzungen fehlen: 6 (5) 17 λιθους (= και 20) IV 200; 6 1 και ωκοδομει τον οικον τω κυριω IV 200.

Die obelisierten Wörter sind vorhanden: 5 18 τρισιν ετεσιν IV 200 (gewöhnliche Lesart τρια ετη); 61 βασιλευοντος IV 200.

Die alte Wortstellung hat Orig. in  $5_{16}$  επι των εργων των Σαλομων IV 203 (Hex. τω Σ. επι των εργων = לשלמה

<sup>1)</sup> Bei der folgenden Übersicht, die nur das Charakteristische hervorheben soll, bleibt unberücksichtigt, daß Orig. öfter auf früher Erwähntes zurückgreift, und daß er nicht alles vollständig anführt.

על חמלאכה);  $5_{18}$  τους λιθους και τα ξυλα IV 200. 203 (Hex. τα ξυλα και τους λιθους = האבנים האבנים).

Sonst ist unhexaplarisch 5<sub>16</sub> εξακοσιοι IV 203<sup>1</sup>) (Hex. πεντακοσιοι, M στω ωνω); 6<sub>1</sub> (richtiger s<sub>7</sub>) Νεισαν und s<sub>8</sub> Βααλ IV 200 (Hex. Ζιου und Βουλ). Vor allem aber kommt καταπετασμα της αυλης IV 205 nur im alten G-Texte 6 s<sub>6</sub> vor; in Hex. findet sich der Satz zwar in 7<sub>12</sub>, aber in so starker Umarbeitung, daß die Vorlage stellenweise gar nicht mehr zu erkennen ist, dem καταπετασμα της αυλης entspricht hier την αυλην οικου κυριου την εσωτατην.

Die Zitate aus  $\gamma$  19. 22  $\delta$  2, die ich gleich zusammen behandle, stimmen ebenfalls mit dem alten  $\mathfrak{G}$ -Texte überein.

Der Zusatz sub ast.  $\gamma$  19 יוז בע מס ספנו fehlt, Orig. hat dies, wie  $\mathfrak{G}$ , an andrer Stelle. Auch die nichtasterisierten Zusätze  $\gamma$  19 יהוה איז ער איז איז,  $\delta$  2 יון איניסופ  $\delta$  sind nicht vorhanden.

Die obelisierten Wörter sind da: γ 19 11 αυφιον, 22 19 θεον Ισραηλ, 22 20 βασιλεα Ισραηλ.

Die alte Wortstellung liegt vor in  $\gamma$  19 און המספלגיטנדעו איטפוס (Hex. איטפוס המספלגיטנדעו בבר אברה עבר (richtiger אספס מטינס איטפער איטפוס (Hex. איטפוס אפסס מטינס איטפער איטפורה אליר (דהורה אליר).

Sonst widerspricht der hexapl. Tradition  $\gamma$  1912 ohne nance nuquos am Schluß<sup>2</sup>), 2219 deov Isqual ohne vorhergehendes ton nuquon, 2219 en definu auton nai ef enwuhwn auton (auton 1° > ASyr. gegen M), 2222 eis to stoma (Hex., wie die meisten G-Hss., en stomati),  $\delta$  21 ws eis ton onganon (ws > Hex. = M).

Nur die beiden noch übrigen Zitate aus  $\gamma$  8  $\delta$  5 bereiten uns einige Schwierigkeiten.

In  $\gamma$  8<sub>10</sub> hat Hex. das in & fehlende χυριου = τητη; es stand wahrscheinlich sub ast., doch ist das Zeichen nicht überliefert, da Syr. uns hier wegen einer Lücke in der Hs. im Stiche läßt. Auch Orig. hat dies χυριου, scheint also von Hex. abhängig zu sein. Sehen wir indessen, daß er im folgenden Verse, wo derselbe Fall sich wiederholt, das hexapl. χυριου nicht hinzufügt, und daß das Zitat in v. 11 in λειτουργιαν statt

<sup>1)</sup> Vgl. § 28 gegen Ende.

<sup>2)</sup> Orig. würde diesen das Zitat schön abrundenden Schluß gewiß mitzitiert haben, wenn er ihn vorgefunden hätte.

λειτουργειν einen groben Fehler und in ενωπιου statt απο προσωπου eine starke Ungenauigkeit aufweist, so werden wir kaum noch den Mut finden, auf jene vereinzelte Übereinstimmung mit Hex. Gewicht zu legen.

In  $\delta$  59-12 stimmt manches mit unsern sonstigen Ergebnissen überein.

Das doppelte  $\alpha v v v v$ , welches Syr. in v. s sub ast. hinzufügt, fehlt.

Das obelisierte moquodeig v. 12 ist da.

Die alte Wortstellung liegt vor in v. 10 Eligaie αγγελον προς αυτον (Hex. προς αυτον Ε. αγγελον = אליד אלישל מלאך).

Auch καθαρισθηση v. 10 ist nichthexapl., Hex. hat καθαρισθητι = ¬¬¬. Die maßgebende Orig.-Hs. hat allerdings nur καθαρισθή, aber die Ergänzung zu καθαρισθηση scheint sicher.

Dagegen sollte man aus dem Vorhandensein der in Syr. asterisierten Wörter 10 αγγελον, 11 επι τον τοπον auf hexapl. Einfluß schließen. Auch könnte man auf 11 παντως εξελευσεται προς με und 12 υπερ παντα τα υδατα Ισραηλ ohne voraufgeschicktes υπερ (τον) Ιορδανην και hinweisen, denn beide Lesarten finden sich in den hexapl. Hss. A 247 sil (11 mit anderer Wortstellung προς με παντως εξελευσεται) und schließen sich an M enger an, als die gewöhnlichen Lesarten.

Indessen scheint mir auch hier der Einfluß der Hex. zweifelhaft zu sein, und zwar aus zwei Gründen.

Einmal ist die hexapl. Überlieferung in diesem Abschnitt ungewöhnlich zwiespältig. Als besonders auffällig sei erwähnt, daß Syr. den in A 247<sup>sil</sup> fehlenden Zusatz in v. 12 υπεφ (του) Ιοφδαυην και hat und nicht einmal obelisiert. Daher werden wir unser sonst sehr großes Zutrauen zu der hexapl. Überlieferung hier einmal etwas herabstimmen und mit Schlüssen aus ihr vorsichtig sein müssen.

Zweitens aber — und dies scheint mir ausschlaggebend — stimmt Orig. in allen vier Punkten mit B überein, nur hat B in v. 11 mit etwas anderer Wortstellung προς με παντως εξελευσέται. B aber ist, wie wir in Kap. 5 sehen werden, der nächste Verwandte des nichthexapl. Textes des Orig. und in der Regel vorhexaplarisch, daher ist es trotz der Asterisken in Syr. recht wohl möglich, daß auch die Lesarten, um die es sich hier handelt, schon in vorhexapl. Texten vorkamen.

#### § 7. Kommentar zu Exodus.

Der Kommentar zu Exod. wird im Prolog des Kommentars zum Hohenl. III 33¹E erwähnt, und da dieser 240 entstanden ist (§ 5₃), so muß jener der Zeit vor 240 angehören. Andrerseits darf man ihn, da Eusebius h. e. VI 24 ihn nicht unter den der alexandrinischen Zeit angehörigen Werken nennt, mit ziemlicher Bestimmtheit der Zeit nach 231 zuweisen. Eine genauere Ansetzung würde möglich sein, wenn die Schrift vom Gebet sicher zu datieren wäre, da diese dem Exod.-Kommentar vorangeht¹); immerhin paßt die Annahme Koetschaus, daß die Schrift vom Gebet um 233/4 entstanden sei, vortrefflich zu dem, was wir aus anderen Gründen über die Abfassungszeit des Exod.-Kommentars vermuten können.

Ein kurzes Zitat aus v 26 ist in Philok. 249 erhalten. Es ist sehr wichtig, da es sicher beweist, daß Orig. damals die Hex. noch nicht zur Verfügung hatte. Statt der gewöhnlichen Lesart ov καταξεις = לא חורד hat er nämlich in seinem Texte blos xarateig vorgefunden, wodurch der sonderbare Sinn entsteht: Salomo soll den Joab um seiner Freveltaten willen in Frieden in die Unterwelt hinabfahren lassen. Orig. hat dies mit Recht als auffällig empfunden und sich mit »dem Hebräer« darüber besprochen, also sich redlich um das Verständnis der Stelle bemüht, aber auf den Gedanken einer Textverderbnis, auf den ihn eine Vergleichung der Hex. hätte führen müssen, ist er nicht gekommen, sondern gibt als Ergebnis seines Forschens eine höchst gezwungene Auslegung: Salomo soll den Joab mit dem Tode bestrafen, damit dieser in Frieden ruhen kann, da er seine Strafe schon empfangen hat und nicht mehr nach dem Tode zu erwarten braucht.

<sup>1)</sup> Koetschau in der Berliner Orig.-Ausgabe 1, S. LXXVI f. Genauer wäre zu sagen, daß bei Abfassung der Schrift vom Gebet der Exod.-Kommentar wenigstens noch nicht bis Exod. 933 vorgerückt war, da Orig. I 202 die Auslegung dieser Stelle erst in Aussicht stellt, während bei Abfassung des Prologs zum Hohenl. wenigstens schon Exod. 2633 erledigt war, da hier der Ausdruck sancta sanctorum, auf dessen Erklärung Orig. III 33 verweist, zum ersten Male vorkommt. Da das für uns in Betracht kommende Fragment zur Auslegung von Exod. 1027 gehört, ist es jedenfalls der Zeit zwischen beiden Terminen zuzuweisen.

#### § 8. Kommentar zu Jesaia.

Der Kommentar zu Jes. ist nach Eusebius h. e. VI 32 unter Gordian (238—244) entstanden.

In einem Fragment aus dem 1. Buche, das uns am Schluß der syrisch-hexapl. Übersetzung der Königsbücher in Lagardes Bibliotheca syriaca 255 s-1s erhalten ist¹), führt Orig. die sich widersprechenden Angaben von Regn. γ über Rehabeam und seine Mutter an. >Am Anfang seiner Geschichte« heißt es: νιος ων εκκαιδεκα ετων εβασιλευσεν και δωδεκα ετη εβασιλευσεν εν Ιερουσαλημ; >am Schluß des Berichtes über ihn« dagegen: Ροβοαμ νιος ων²) Σαλωμων εβασιλευσεν επι Ιουδα νιος τεσσαρακοντα και ενος ενιαυτων Ροβοαμ³) εν τω βασιλευειν αυτον και δεκαεπτα ετη εβασιλευσεν εν Ιερουσαλημ τη πολει ην εξελεξατο κυριος. Rehabeams Mutter wird >oben« Νααναν θυγατης νίου Ναας βασιλεως νίων Αμμων genannt, >nachher« dagegen Νααμα η Αμμανιτις.

<sup>1)</sup> In diesem, bisher m. W. nicht beachteten, aber sehr interessanten Fragment wird die Frage aufgeworfen, wie es zu erklären sei, daß in der Genealogie Matth. 18 zwischen Joram und Usia die drei Glieder Ahasja, Joas und Amazja fehlen. Gäbe Matthäus nicht ausdrücklich an, daß es von David bis zum babylonischen Exil 14 Geschlechter sind, so würde Orig. einfach an einen Schreibfehler denken. So aber stellt er zwei Annahmen zur Wahl: entweder sind die beiden ähnlichen Namen Ozogias und Oxias irrtümlich zusammengeworfen und die Mittelglieder überschlagen, oder Matthäus hat sich nicht an die Geschichte gekehrt und die drei Namen verschwiegen, um auch hier, wie vorher und nachher, gerade 14 Geschlechter herauszubekommen. Um letztere Annahme plausibler zu machen, weist Orig. auf die vielen Widersprüche hin, die sich in der Geschichtserzählung finden, nicht nur zwischen verschiedenen Büchern, sondern sogar zwischen verschiedenen Stellen ein und desselben Buches, und führt dazu als Beispiel die verschiedenen Angaben von Regn. y über Rehabeam und seine Mutter an. - Hinter diesem Fragment steht noch ein zweites, leider sehr kurzes aus dem 30. Buche desselben Werkes, vgl. unten S. 77 Anm. 1.

<sup>2)</sup> ων fehlt allen G-Hss. und wird hier nur irrtümlich aus dem vorher zitierten υιος ων επκαιδεκα ετων hinzugesetzt sein.

<sup>3)</sup> Im Syrischen irrtümlich Ιεφοβοαμ.

<sup>4)</sup> Da Syr. die bekannteren Eigennamen in der ihm geläufigen Peschitaform gibt, läßt sich hier, wo die griechische Überlieferung zwischen Avav und Avvav schwankt, das Original nicht sicher rekonstruieren. Daher setze ich die syrische Form selbst, die mit der hebräischen (דערן) genau übereinstimmt.

Die beiden zitierten Stellen sind  $\gamma$  12 24 (Sw. 242) und 14 21. In Hex. =  $\mathfrak{M}$  findet sich nur 14 21, die  $\mathfrak{G}$ - Dublette 12 24 ist in Hex. nicht etwa blos obelisiert, sondern ganz gestrichen 1), und damit ist auch der Widerspruch in der Geschichtserzählung, auf den es hier ankommt, fortgefallen. Orig. benutzt also alten  $\mathfrak{G}$ -Text.

#### § 9. Kommentar zu Matthäus.

Der Kommentar zu Matth. wurde nach Eusebius h. e. VI 36 unter Philippus Arabs (244—249) verfaßt.

In Betracht kommen folgende Zitate, die uns sowohl im Original, als in einer alten lateinischen Übersetzung unbekannter Herkunft vorliegen:

γ 18<sub>21</sub>: III 541 22<sub>19</sub>: III 714 22<sub>24</sub>: III 781.

Die Zusätze sub ast. fehlen: 22 24 τουτο παρηλθεν, παρ εμου.

Die obelisierten Wörter sind da:  $18_{21}$  sowi,  $22_{19}$  desov Igganl. Nur das obelisierte avvog  $18_{21}$  fehlt, aber da auch Bavvog nicht hat, und B hier schwerlich von Hex. abhängig ist (vgl. § 6 Schluß), so beweist dies nicht sicher hexapl. Einfluß. Übrigens führt Orig. den Satz auch nicht in der sich aus Hex. ergebenden Fassung si de o Baal = in, sondern ergänzt ihn verdeutlichend zu si de sowi nvolog o Baal entsprechend dem Parallelsatze si somi nvolog o desog; er deutet also falsch wenn Gott Herr ist« statt wenn der Herr Gott ist«, ein Mißverständnis, vor dem ihn eine Vergleichung der Hex. wohl bewahrt haben würde.

Die gewöhnliche Wortstellung liegt vor in 1821 εστι κυφιος (ASyr. κυφιος εστιν).

<sup>1)</sup> Das Fehlen des großen & -Überschusses 12 24 wird für Sw. 12 24 auch durch ein Scholion bezeugt, welches bei Field irrtümlich zu 12 22 gezogen ist. Es heißt: Ιστεον οτι τα περι Σαμαιον τον Ελαμιτον εν τισι μεν των απλων αντιγραφων πειται, εν τω εξαπλω δε ον φερεται. Field bemerkt dazu: »Immo narratio de Samaea (vv. 22—24) legitur in libris omnibus et Syro-hex.« Die Sache ist jedoch ganz in Richtigkeit, denn Samaias der Elamit kommt nur in 12 240 vor, und diese Stelle fehlt allen hexapl. Zeugen.

Sonst ist unhexaplarisch  $22_{19}$  deor Isqual ohne tor nuquor davor und ex dexiwr autor nai ex exwrumwr autor (autor  $1^0 > \text{ASyr. gegen } \mathfrak{M}$ ).

#### § 10. Unsicheres.

1. In der nach Eusebius h. e. VI 28 während der Verfolgung unter Maximinus Thrax (235) verfaßten Schrift vom Martyrium I 286 wird ein Teil von γ 1821 zitiert.

Orig. hat die gewöhnliche Wortstellung εστι πυριος (ASyr. πυριος εστιν). Doch ist daraus nicht sicher auf nichthexapl. Text zu schließen.

2. Der Brief an Gregor, den man um 240 ansetzt, enthält ein Zitat aus  $\gamma$  12 28: Philok. 66.

In οι αναγαγοντες σε haben wir die gewöhnliche G-Lesart. Hex. scheint οι ανηγαγον σε gelesen zu haben, wenigstens hat so 247 und ähnlich A\* οι ανηγαγον τε ¹); aus Syr. läßt sich nichts schließen. Bei einem so geringen und nicht einmal sicheren Unterschied beider Texte und bei der Freiheit des Zitats (vgl. § 2 1) läßt sich über die Textform nichts ausmachen.

Dies Zitat findet sich in einer Ausführung über die Gefahren des Aufenthalts in Ägypten, d. h. in der weltlichen Wissenschaft. Als warnendes Beispiel wird der Idumäer Hadad (Αδερ) vorgeführt, der von dem weisen Salomo weg nach Ägypten floh, sich mit dem Pharao verschwägerte und nach seiner Rückkehr die Spaltung in Israel hervorrief und die Anbetung des goldenen Kalbes einführte. Hier ist die Geschichte Hadads mit der Jerobeams zusammengeworfen. Dies erklärt sich weit leichter beim alten G-Texte, der in Sw. 1224 d-f von Jerobeam fast dasselbe erzählt, wie 11 19-22 von Hadad, als beim hexapl. Texte, in welchem jene Stelle und damit zugleich die Hauptähnlichkeit der Geschichte beider Männer fehlt. wäre die Verwechselung auch beim hexapl. Texte nicht ganz ausgeschlossen, da die Geschichte Jerobeams in 1126 dicht auf die Hadads folgt, und Jerobeam auch nach Hex. mit Hadad wenigstens die Flucht nach Ägypten gemein hat.

3. Die nach Eusebius h. e. VI 36 nicht vor 244 entstan-

<sup>1)</sup> So gibt Swete richtig nach der Photographie an. Indessen ist, wenn ich recht sehe,  $\eta$  im Schreiben aus  $\alpha$  korrigiert.

denen Homilien zu Gen. und Num., welche wir in der lateinischen Übersetzung Rufins besitzen, enthalten Zitate aus  $\delta$  625: II 104 und  $\delta$  215 $\epsilon$ : II 332.

Gegen die hexapl. Überlieferung streiten 6 25 πεντε und 21 5 ταις δυσιν, wofür Hex. πεντηκοντα πεντε und πασαις bietet 1). Doch ist daraus kaum viel zu schließen, da hier gerade die hexapl. Lesarten im Widerspruch mit M stehn, und πεντηκοντα πεντε so offenkundig falsch — πεντηκοντα ist aus dem Vorhergehenden wiederholt — und geradezu widersinnig ist, daß ich es für einen erst nachträglich in Hex. eingedrungenen Fehler halten möchte.

Nichthexaplarisch ist auch 21  $\epsilon$   $\tau \epsilon \mu \epsilon \nu \eta$ , eine Lesart, die als durchaus gesichert gelten darf, da Rufin das griechische Wort selbst beibehält. Aber  $\tau \epsilon \mu \epsilon \nu \eta$  ist auch nicht die gewöhnliche G-Lesart, sondern findet sich nur in  $B^{b mg}$  und ist unsicherer Herkunft, daher operieren wir hier besser nicht damit.

4. Schließlich seien hier noch zwei Zitate erwähnt, die zwar sicher nichthexaplarisch, aber, da sie aus Katenen stammen, nicht sicher origenianisch sind.

In den Selecta in Psalmos II 561 f. wird  $\gamma$  20(21)<sub>25-29</sub> zitiert.

Die Zusätze sub ast. fehlen: 27 κεκλιμενος, 29 ανθ ων εθοουβηθη απο προσωπου μου (nach Fields Rückübersetzung; dies hat nur Syr.).

Die obelisierten Wörter sind da: 27 εν τη ημερα η επαταξε Ναβουθαι του Ιεξραηλιτην, 28 περι Αχααβ, κυριος.

In einem Fragment aus der Erklärung der Königsbücher in der neuen Berliner Orig.-Ausgabe 3, 302 wird  $\gamma$  17 6 zitiert.

Die Zusätze sub ast. και κρεας, και αρτον<sup>2</sup>) fehlen<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Daneben führt Syrms 6 25 nevre als Lesart des  $E\beta\varrho$ ., 21 5 rais  $\delta v$ - $\sigma iv$  als Lesart >der übrigen< an.

<sup>2)</sup> Statt και κρεας hat Field nach Syr. das vorhergehende αρτους sub ast.: sicher falsch, da dies auch in  $\mathfrak G$  vorhanden ist, während και κρεας fehlt. και αρτου schreibe ich nach A; Field = Syr. hat hier, wie im Vorhergehenden, den Plural αρτους, aber auch dies ist falsch, denn der Zusatz stammt aus  $\mathcal A \mathcal E$ , und diese haben das von  $\mathcal G$  pluralisch wiedergegebene  $\mathcal G \mathcal G$  auch im Numerus genau übersetzt; übrigens unterscheidet sich der Plural im Syrischen vom Singular nur durch zwei übergesetzte Punkte.

<sup>3)</sup> Ebenso in der Anspielung bei Pitra, Analecta sacra 3, 358.

## Kap. 4. Resultate für die Hexapla.

### § 11. Zeit der Entstehung.

Die Hexapla, dies gewaltige textkritische Werk des Origenes, ist natürlich nicht auf einmal entstanden 1). Die Königsbücher müssen um 240 fertig vorgelegen haben, denn zu dieser Zeit zitiert Orig. im Briefe an Julius Afrikanus spezifisch hexaplarischen Text (§ 3). Dagegen hatte Orig. zu der Zeit, wo er den Exod.-Kommentar ausarbeitete, die Hex. zu den Königsbüchern gewiß noch nicht zur Verfügung (§ 7). Leider läßt sich diese Zeit nicht ganz sicher ermitteln, doch dürfen wir mit ziemlicher Bestimmtheit die Mitte des 4. Jahrzehnts dafür ansetzen (§ 7). Also wird die Hex. zu den Königsbüchern in der Zeit von etwa 235—240 ausgearbeitet sein.

Gegen diese Annahme läßt sich, soweit ich sehe, nur die hexapl. Lesart  $\tau s \rho \alpha g$  in dem noch der alexandrinischen Zeit angehörigen Gen.-Kommentar (§ 51) ins Feld führen. Aber gegen das Gewicht der in § 7 besprochenen Stelle aus dem Exod.-Kommentar kann jene vereinzelte hexapl. Lesart m. E. nicht aufkommen, man wird sie sich irgendwie anders erklären müssen (vgl. § 51).

In der Schrift vom Gebet I 203 wird Regn.  $\alpha$   $1_{\vartheta-11}$  in durchaus hexaplarischer Form zitiert. Die Schrift vom Gebet ist vor dem Exod.-Kommentar verfaßt (§ 7). Also war die

<sup>1)</sup> Orig. spricht von seiner Arbeit an der Hex. m. W. zuerst in dem nach 235 entstandenen 28. Buch des Joh.-Kommentars IV 390, wo er die Obelisierung einiger Worte in Num. 236 erwähnt. Doch haben seine textkritischen Studien viel früher begonnen. Schon in Alexandria zieht er im 3. Buche des Gen.-Kommentars Philok, 68 bei der Auslegung von Gen. 1 16 ff. die Übersetzung Aquilas heran; auch zitiert er im 2. Buche des Joh.-Kommentars IV 65 ausdrücklich Esther κατα τους εβδομηκοντα. Bald nach seiner Übersiedelung nach Palästina aber erwähnt er im 6. Buche des Joh.-Kommentars den hebräischen Text und die »Ausgaben« von 'AΘΣ zu Stellen aus dem Pentateuch, Josua, Chronik, Esra (IV 141), dem Psalter (IV 108) und Jeremia (IV 147), also müssen sich seine Studien schon damals ziemlich weit erstreckt haben; allerdings spricht er in IV 141 speziell von den Eigennamen, die ihn stets besonders interessiert haben, und die er schon eher bearbeitet haben könnte, als er an die Vergleichung des gesamten Wortlautes ging (Orig. scheint an dieser Stelle auf eine bereits veröffentlichte Arbeit über die Eigennamen hinzuweisen).

Arbeit an der Hexapla zu den Büchern Regnorum schon früher begonnen, rückte aber, wenn wir aus dem Befund beim Exod.-Kommentar richtig geschlossen haben, erst allmählich vor und war bei Abfassung dieses Kommentars noch nicht über die Bücher Samuelis hinausgekommen.

## § 12. Zuverlässigkeit unserer hexaplarischen Überlieferung.

In den sicher hexapl. Zitaten schließt sich Orig., wie wir in § 3. 4 sahen, eng an Hex. an. Die meisten Korrekturen nach M nimmt er in seinen Text auf, die durch Obelen gebrandmarkten Überschüsse G's läßt er wenigstens teilweise fort. Überall aber, wo der alte Text in Hex. nicht korrigiert ist, hat auch Orig. ihn beibehalten. So legen diese Zitate ein erfreuliches Zeugnis für die Treue unserer hexapl. Überlieferung ab.

Nur in einem Punkte 1) ist hier eine Einschränkung zu Orig. hat in y 3 23 (§ 3) 4 29 (§ 4) die alte, von M abweichende, nicht die hexaplarische, mit M übereinstimmende Wortstellung<sup>2</sup>). Da die Änderung in Hex. nicht gekennzeichnet ist, kann man den alten Wortlaut aus Hex. nicht wiederherstellen. Orig. wird aber auch schwerlich blos für jene beiden Kleinigkeiten einen älteren G-Text zu Rate gezogen haben. Mithin scheinen, da wir gegen die zuverlässige Überlieferung der Zitate kein gegründetes Bedenken haben, nur zwei Erklärungen möglich: entweder hatte Orig. in der ursprünglichen Hexapla die alte Wortfolge beibehalten und auf ihre Abweichung von M nur durch irgendein, uns allerdings unbekanntes Zeichen hingewiesen, sodaß der Benutzer nach Belieben so oder so stellen konnte, oder er hatte die beiden fraglichen Stellen ganz unberührt gelassen, und die Änderung wurde erst bei einer späteren Revision des hexaplarischen G-Textes eingeführt. Wie dem aber auch sein mag, auf jeden Fall sind diese Abweichungen der hexapl. Zitate des Orig. von unserer hexapl. Überlieferung zu unbedeutend, um den günstigen Gesamteindruck, den wir

<sup>1)</sup> Auf  $\gamma$  4 31  $M\alpha\delta$  I 477 (B 246\*il  $M\alpha\lambda$ , gewöhnlich  $A\mu\alpha\delta$  o. ä., Hex.  $M\alpha o\nu\lambda$ ) möchte ich kein Gewicht legen, da die Überlieferung der Eigennamen in diesem Verse zu unsicher ist (vgl. § 2 2).

<sup>2)</sup> Aber in  $\gamma$  10 7 (§ 4) hat Orig. die Stellung von Hex. =  $\mathfrak{M}$ . Vgl. auch  $\gamma$  3 26 (§ 3), wo jedoch das umgestellte Hülfswort in  $\mathfrak{M}$  überhaupt nicht steht.

aus der weitgehenden Übereinstimmung beider gewonnen haben, wesentlich abschwächen zu können.

## § 13. Verhältnis des hexaplarischen **G-Textes zum** vorhexaplarischen.

Der hexapl. G-Text ist eine Rezension des älteren G-Textes, wie ihn Orig. seinerzeit vorfand. Die Zusätze zu diesem alten Texte hat Orig. durch Asterisken gekennzeichnet, die durch M nicht bestätigten Textbestandteile hat er nur obelisiert, da er sie, wie er III 672 sagt, »nicht ganz fortzunehmen wagte«. Daher hat man für die Herstellung des alten Textes aus Hex. das Rezept empfohlen: Man lasse die obelisierten Stellen stehn und streiche die asterisierten, so hat man den von Orig. vorgefundenen alten Text. Das Rezept ist ja höchst einfach und an sich gewiß richtig, aber es fragt sich doch, ob es wirklich für alle Fälle ausreicht. Wer nur einmal einen hexapl. Text mit der nichthexapl. Überlieferung verglichen hat, wird bald gemerkt haben, daß man auf diese Weise einen Text herausbekommt, den es sonst nirgends gibt. Dann liegt aber die Vermutung nahe, daß Orig. sich nicht auf die Hinzufügung der asterisierten Zusätze beschränkt, sondern auch sonst allerlei Änderungen vorgenommen hat.

Eine solche Vermutung ist in der Tat schon von mehreren Seiten geäußert. Aber über Vermutung, mag sie auch noch so viel für sich haben, kommen wir auf diesem Wege naturgemäß nicht hinaus. Ein Text, den es jetzt nicht gibt, könnte doch zu Origenes' Zeit existiert haben.

Hier kommen uns nun die nichthexapl. Zitate des Orig. zu Hülfe und bringen uns zu der erwünschten Gewißheit. Wir haben in § 6—9 gesehen, daß die sicher nichthexapl. Zitate sich nicht blos durch das Fehlen der asterisierten Stellen, sondern auch noch durch mancherlei anderes von Hex. unterscheiden, und brauchen hier nur die Beobachtungen, die wir dort im einzelnen gemacht haben, unter anderem Gesichtspunkte zusammenzufassen.

S hat in den Königsbüchern mehrere größere Überschüsse, welche Swete praktischerweise durch zugesetzte Buchstaben in Verse zerlegt hat: γ 2 55 a-0 2 46a-1 12 24 a-z 16 28 a-h δ 1 18 a-d.

Arbeit an der Hexapla zu den Br ersten und letzten sub begonnen, rückte aber, wenn Überlieferung nur dadurch hinter of 1 18 stellt. Dagegen Kommentar richtig gesch' Hieraus sollte man, da war bei Abfassung die Überschüsse G's nicht fortzu-Bücher Samuelis

Schluß ziehen, daß er diese Überin allen nicht direkt hexapl. Hss. § 12. **Z**u In d

in Joh.-Kommentar w 2 ... 1000 John-Kommentar  $\gamma$  246 e (§ 6) und im Jessport abor 12242 (§ 8). Folglich hat er iene Tit-Folglich hat er jene Überschüsse in wird facte vorgefunden und trotzdem einfach in § 3. nat er jene Überschüsse in aus er jene überschüs nach Active Toxto den Text wesentlich verändert, ohne diese Änbat hier irgendwie anzuzeigen. brar ΪŤ

hat hier andwie anzuzeigen. ung ng wir aber so, daß ganze Abschnitte des alten Textes Sensus Ausculitte des alten Textes spurlos verschwunden sind, dann wird es uns auch nicht überspurlos manche kleineren Unterschiede spurlos manche kleineren Unterschiede zwischen dem von Orig. raschen, teinerten alten Texte und der Hex. zu entdecken, bei selbst zitierten alten Texte und der Hex. zu entdecken, bei denen auch keinerlei Zeichen auf die vorgenommene Änderung binweist. Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden:

1) Orig. behält in der Hex. den alten Wortlaut bei und

korrigiert nur die Stellung nach M,

2) Orig. setzt für die altüberlieferte Lesart eine neue ein.

Beispiele für beide Fälle findet man besonders in § 6 reichlich. Hier sei nur noch darauf aufmerksam gemacht, daß Orig. in beiden Fällen die Änderung ausnahmsweise wohl einmal durch einen Asteriskus anzeigt. In y 1911 liest Orig. IV 234 בהר לפנר אינוים אינוים אינוים ווא אינוים אינוים אינוים אינוים אינוים אינוים בהר לפנר מני אינוים אינ einfach umgestellt, trotzdem finden wir 💥 Eβo. בע דש ορει  $\checkmark$  ενωπιον πυριου. In γ 6(5)<sub>18</sub> liest Orig. IV 200 και εβαλον αυτους; Hex. setzt dafür die 'A-Übersetzung και οι Βι-Blioi sub ast. ein. Umgekehrt fehlt der Asteriskus, wie § 6 ff. lehren, auch öfter, wo wir ihn erwarten, doch fragt sich, ob hieran nicht blos der nicht immer zuverlässige Schreiber von Syr. schuld ist.

Alles in allem ergibt sich, daß die Bezeichnung der Textänderungen in Hex. nur sehr dürftig ist. Dies liegt aber in der Natur der Sache. Denn das einzige Zeichen für eine vor-

<sup>1)</sup> Statt εναντι hat die gesamte G-Überlieferung ενωπιον.

genommene Änderung ist der Asteriskus, und dieser zeigt ja nur Zusätze zum überlieferten Texte an. Alle Korrekturen, bei denen es sich nicht lediglich um ein Defizit G's handelt, konnten garnicht oder doch nicht zutreffend angezeigt werden. Daher sind wir berechtigt, alle spezifisch hexapl. Lesarten, auch wenn sie nicht gekennzeichnet sind, als Korrekturen des Orig. zu betrachten.

## Kap. 5. Resultate für den vorhexaplarischen G-Text.

## § 14. Nichthexaplarische Zitate in der späteren Zeit des Origenes.

Daß Orig. vor Herstellung der Hex. den hergebrachten G-Text zu Grunde legt, ist selbstverständlich. Auffällig jedoch kann es scheinen, daß er auch nachher noch den alten Text benutzt. Ein über allen Zweifel erhabener Fall liegt in dem nicht vor 244 entstandenen Kommentar zu Matth. vor. Orig. spricht an einer bekannten Stelle dieses Kommentars III 671 von der Hex. als einer vollendeten Arbeit: »Die Verschiedenheit in den Abschriften des A.T. vermochten wir mit Gottes Hülfe zu heilen«, und trotzdem zitiert er noch in diesem Werke, wie wir gesehen haben (§ 9), unverkennbar nichthexaplarischen Text. Wie erklärt sich dies?

Asteriskus und Obelus sind kritische Zeichen, welche das darauf Folgende für gut oder schlecht erklären. Daher denken wir unwillkürlich, daß Orig. durch die Setzung dieser Zeichen zugleich sein Urteil über den herzustellenden richtigen Text hat abgeben wollen. Bis zu einem gewissen Grade stimmt das auch. Im Matth.-Kommentar III 672 sagt Orig., daß er das im Hebräischen nicht Stehende obelisiert habe, da er es »nicht ganz fortzunehmen wagte«, womit er offenbar andeutet, daß völlige Tilgung die richtige Konsequenz gewesen wäre. Aber diese Konsequenz hat er nicht zu ziehen gewagt. Auch spricht er sich sehr bescheiden über die Geltung aus, die er für die Zusätze sub ast. beansprucht, denn er stellt es schließlich dem Belieben jedes einzelnen anheim, wie er es mit ihrer Aufnahme oder Nichtaufnahme halten wolle.

Macht sich hier wohl nur eine gewisse Zaghaftigkeit geltend, so äußert sich Orig. in ganz anderer, uns geradezu frappierender Weise in seinem Brief an Julius Afrikanus. Hiernach soll die Hex. eigentlich nur ein Rüstzeug für Disputationen mit Juden sein, welches den christlichen Streiter in den Stand setzt, die Juden, die sich immer auf ihr hebräisches A.T. berufen und den mit der Septuaginta operierenden Gegner verlachen, mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und sich bei ihnen in Respekt zu setzen (I 17). Den Gedanken aber, den hebräischen Text auch für die Kirche maßgebend zu machen oder, wie er sich ironisch ausdrückt, »den Juden zu schmeicheln und sie zu überreden, daß sie uns von den reinen und keine Erdichtung 1) enthaltenden Büchern abgeben«, weist er weit von sich; es scheint ihm undenkbar, daß die Vorsehung, da sie in heiligen Schriften allen Christgemeinden Erbauung gab, für diejenigen nicht gesorgt haben sollte, um derentwillen die göttliche Liebe sogar den Sohn dahingab, um ihnen mit ihm alles zu schenken. Daher will er den herkömmlichen Bibeltext im kirchlichen Gebrauch beibehalten wissen und wendet auf ihn den Spruch an: »Du sollst die ewigen Grenzen, die deine Vorfahren gesetzt haben, nicht verrücken« (I 16).

Der Brief an Julius Afrikanus gehört dem Jahre 240 an, der Kommentar zu Matth. der Zeit des Philippus Arabs (244—249). So weit liegen also die beiden Äußerungen nicht auseinander, daß man ihre Verschiedenheit aus dem Wechsel der Zeiten erklären könnte. Auch ist zu beachten, daß die Praxis bei beiden der Theorie eigentlich widerspricht: im Brief an Afrikanus gibt Orig. ein langes Zitat aus Regn.  $\gamma$  3 in hexaplarischem Texte (§ 3), im Kommentar zu Matth. zitiert er nichthexaplarischen Text (§ 9).

Der wahre Grund des Schwankens wird sein, daß zwei Seelen in Origenes' Brust wohnten. Als Mann der Wissenschaft erkannte er die Autorität des hebräischen Originals an, als praktischer Theologe wollte er die Septuaginta, die heilige Schrift der Christen, nicht aufgeben <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Replik auf den Brief des Julius Afrikanus, welcher die Geschichte von Susanna als erdichtet bezeichnet hatte.

<sup>2)</sup> Hiermit hängt auch die schwankende Beurteilung des hebräischen Textes zusammen. Im Joh.-Kommentar IV 141 stellt Orig. den entstellten

Hierdurch wird es, glaube ich, psychologisch verständlich, daß Orig. noch in späterer Zeit, als die Hex. sicher vollendet vorlag, den gewöhnlichen G-Text benutzen konnte. Daß er es tat, mag nebenbei noch andere Gründe gehabt haben. Einmal war ihm der alte G-Text wohl so in Fleisch und Blut übergegangen, daß er sich auch später trotz seiner textkritischen Studien nur ungern von ihm trennte 1). Sodann war es ihm wahrscheinlich zu unbequem und zeitraubend, beiläufige Zitate stets in der gewiß recht schwer zu handhabenden Hexapla aufzusuchen; man kann sich daher wohl vorstellen, daß er bei Abfassung seiner Kommentare zwar den auszulegenden Text in der Hex. nachschlug, aber sich im übrigen in der Regel auf sein Gedächtnis oder auf sein Handexemplar des gewöhnlichen G-Textes verließ.

## § 15. Verhältnis der nichthexaplarischen Zitate zu unseren G-Hss. im allgemeinen.

Untersuchen wir nunmehr, wie die nichthexapl. Zitate des Orig. sich zu unseren &-Hss. verhalten, so sind als besonders charakteristisch folgende wenig verbreiteten Lesarten hervorzuheben:

Formen der Eigennamen in & die richtigen Formen des Urtextes und der noch nicht verderbten Ausgaben von Aquila, Theodotion und Symmachus« gegenüber. Im Jes.-Kommentar verteidigte er nach Hieronymus die Echtheit des hebräischen Textes mit der Begründung, daß, wenn die Juden den hebräischen Text gefälscht hätten, der Herr und die Apostel, welche die übrigen Verbrechen der Schriftgelehrten und Pharisäer rügen, über dieses größte Verbrechen nicht geschwiegen haben würden (Delarue III 104). Aber in demselben Jes.-Kommentar spricht Orig. von dem »heutzutage überlieferten hebräischen Texte« (s. folgende Anm.) und deutet damit an, daß der hebräische Text früher anders gelautet haben kann. Und im Brief an Julius Afrikanus I 19—22 bringt er die jüdischen »Weisen, Fürsten und Ältesten« mit höchst dürftigen Gründen in den Verdacht, das, was ihr Ansehen beim Volke hätte schädigen können, aus der Schrift entfernt zu haben (υπεξελειν τα τοιαντα οσα περιειχεν αντων κατηγοριαν παρα τω λαω I 21).

<sup>1)</sup> Ein Beispiel hierfür bietet der unter Gordian (238—244) verfaßte Kommentar zu Jesaia. Nach Hieronymus war er »juxta editiones quatuor [= 5'A\(D\)0] «, also mit Benutzung der Hex. gearbeitet. Nach demselben hatte Orig. in diesem Kommentar eine Auslegung des j\(\text{udischen Patriarchen Huillus (= Iov\(lambda\)03 II 514) angenommen und die Echtheit des hebr\(\text{aischen}\)

- 1) aus dem Kommentar zu Joh. (§ 6):
  - γ 61 (richtiger 27) Νεισαν IV 200: = 56 246 Aeth., ahnlich Νεισω oder Νισων ΒΩ. Sonst Zιου oder ähnlich
    - 6 88 Βααλ IV 200: = Lat. und ex sil. 92 123, ähnlich Βααδ B2 1) Aeth. Sonst Βουαλ oder ähnlich
    - $6_{86}$  ματαπετασμα της αυλης IV 205: =  $B\mathfrak{L}(pr.$  το) Aeth. Sonst την αυλην οικου κυφιου την εσωτατην
- 2) aus dem Kommentar zu Exod. (§ 7):
  - γ 2ε καταξεις ohne ov davor Philok. 249: = 243 244 247, ähnlich mit συ statt ov BSah. Aeth. (συ hat auch 247, aber an anderer Stelle); alle außer B korrigieren jedoch, um einen passenden Sinn herauszubekommen, das folgende εν ειρηνη nach v. 9 in εν αιματι²)
- 3) aus dem Kommentar zu Jes. (§ 8):
  - γ 12<sub>24</sub> (Sw. 242) δωδεκα Bibl. syr. 255<sub>11</sub>: = B und ex sil. 243 246. Sonst δεκαεπτα oder ähnlich
- 4) aus den Homilien zu Num. (§ 10 s):
  - δ 21 ε τεμενη II 332:  $= B^{b mg}$ . Sonst δελητην oder ähnlich.

Weniger beweisend, aber immerhin beachtenswert scheinen folgende Lesarten aus dem Joh.-Kommentar (§ 6), deren zweite sich auch im Matth.-Kommentar (§ 9) findet:

- $\gamma$  19<sub>12</sub> ohne xaxe xvotos am Schluß IV 234: = B $\mathfrak{L}^{82}$  93 und ex sil. 55 144 242 244
  - $22_{19}$  deov Isoanl ohne tov xugiov davor IV 346:= BAeth. und ex sil. 52 106 120 121 243
  - 22<sub>22</sub> εις το στομα IV 346: = B und ex sil. 52 55 243 246. Sonst εν στοματι

Textes mit der in der vorigen Anm. angeführten Begründung verteidigt (Delarue IV 2, 295. III 104). Trotzdem sagt Orig. in einem Fragment aus dem 30. Buche dieses Kommentars in Lagardes Bibliotheca syriaca 255 16-18: Aber alles geben wir nach der Übersetzung der LXX, nicht als ob wir nicht wüßten, daß der heutzutage überlieferte hebräische Text nnd der Wortlaut der übrigen  $[= 2 \Sigma \Theta]$  in vielen Punkten abweicht.

<sup>1)</sup> In den 2-Hss. 19 108 ist dies weiter zu Βαλδ verderbt. Sonst vgl. oben S. 14 zu Regn. γ 64 (nach Lagardes Zählung).

<sup>2) 248 244</sup> haben dann in v. 9 umgekehrt ov naražeis . . ev eighth.

δ 5 12 αγαθος IV 147: = BQ 52 sil. Sonst αγαθοι.

Sehr wichtig ist aber noch eine Lesart, welche Orig. im Joh.-Kommentar als handschriftliche Variante anführt 1):

 $γ 19_{11}$  εν τω πνευματι πυριου IV 234: = B. Sonst ουπ εν τω πνευματι πυριος.

Hier fällt sofort die durchgängige Übereinstimmung mit B in die Augen. In einem Falle hat allerdings erst  $B^{b mg}$  die singuläre origenianische Lesart, sonst aber finden sich alle Lesarten des Origenes, selbst die sicher verderbten  $\gamma$  2 6 19 11, genau oder fast genau so im ursprünglichen B-Texte.

In 5 wichtigen Fällen geht Aeth. mit Orig. und B zusammen. Darunter ist auch eine sicher verderbte Stelle  $\gamma$  2  $_6$ ; Aeth. stimmt allerdings nicht mehr genau mit Orig. und B überein, aber sein Text stellt sich deutlich als Korrektur des sinnlosen Textes jener dar.

Ebenfalls in 5 Fällen schließt sich  $\mathfrak L$  an Orig. und B an. Doch ist die Berührung hier nicht mehr ganz so bedeutend, speziell hat  $\mathfrak L$  in  $\gamma$  2 6 die offenbare Verderbnis nicht.

Sonst ist zu beachten, daß Sah., von dem wir leider herzlich wenig besitzen, gerade in  $\gamma$  2 s sich auch an Orig.BAeth. anschließt.

Andere &-Zeugen stehen, da auf die Schlüsse ex sil. nicht viel zu geben ist, in keinen intimeren Beziehungen zu dem von Orig. zitierten Texte.

## $\S$ 16. Verhältnis der nichthexaplarischen Zitate zu $\mathfrak{L}$ .

Wir haben bisher mit einer Auswahl charakteristischer Lesarten operiert. Nun fragt sich aber noch: Wie weit werden die hierbei gewonnenen Resultate durch eine Vergleichung des gesamten Wortlauts bestätigt?

Vergleichen wir zunächst Orig. mit 2, so zeigt sich alsbald, daß beide sehr wenig mit einander gemein haben. Nur wo 2 zugleich mit B übereinstimmt, geht auch Orig. mit ihm

<sup>1)</sup> Orig. schiebt diese Lesart mit der Formel εν δε αλλοις ευφομεν in das Zitat ein; sie ist gewiß weiter verbreitet gewesen, da er sie sonst kaum erwähnt haben würde. Andere Stellen, an denen Orig. von verschiedenen G-Hss. spricht, die er eingesehen hat, s. bei Redepenning, Origenes II 161 Anm. 1 und bei Koetschau in der Zeitschr. f. wiss. Theol. 43 (1900), 344.

zusammen; sowie aber Sonderlesarten 2's in Frage kommen, trennt er sich von 2. Einige Beispiele aus dem Joh.-Kommentar werden genügen:

- $\gamma$  5<sub>16</sub> εξακοσιοι IV 203] επτακοσιοι  $\Omega$  1)
  - 6 (5) 17 evereilato o bagileus nai aiqougiv IV 200] evet. o bag. tois appougiv everneiv  $\mathfrak L$
  - 6 (5) 18 επελεκησαν IV 200] ηνεγκαν Ω 3)
  - $22_{20}$  anabhostai nai pedeitai en Pahhad Falaad IV 346] anab. eig P. F. nai pedeitai enei  $\mathfrak L$
- d 5.9 hlden en ippo hai aquati IV 146] paqeyeneto sun tois aquasin autou hai ippois autou  $\mathfrak L$
- 511 επιθησει την χειρα αυτου επι τον τοπον και αποσυναξει το λεπρον IV 146] επιθ. τ. χ. α. επι το λεπρον και αποσυναξει αυτο απο της σαρχος μου &.

  Zuweilen berührt sich allerdings Orig. mit &, z. B.:

ν 5<sub>15</sub> γιλιαδες των αιροντων IV 203: = γιλιαδες αιρον-

των Q. Sonst γιλιαδες αιροντες

 $5_{18}$  τρισιν ετεσιν IV 200.  $203:=\mathfrak{L}$ . Sonst τρια ετη. Aber in IV 203 zitiert Orig. so frei, daß man nicht sicher auf seine Vorlage schließen kann, und in IV 200, wo das Zitat genauer ist, macht die Übereinstimmung so wenig aus, daß sie sehr wohl zufällig sein kann.

Eine stärkere Berührung mit L finden wir in der lateinischen Übersetzung des Matth.-Kommentars III 876. Statt δ 1 ε ουχ ουτως steht hier ideo dicit dominus, und ähnlich hat L δια τουτο ταδε λεγει κυριος, allerdings nicht statt, sondern hinter ουχ ουτως. Aber auch Syrms hat hier οτι ταδε λεγει κυριος, und da dies aus dem ganz ähnlichen v. 4 stammt, kann Orig. sich sehr wohl unabhängig von jenen gleichfalls durch die Parallelstelle haben beeinflussen lassen.

Sonst ist hier noch ein merkwürdiger Fall zu erwähnen, der in gewisser Weise wirklich eine Ausnahme bildet. In  $\gamma$  22 20 hat Orig. IV 346 gegen alle sonstige Überlieferung zau

<sup>1)</sup> Diese Zahl ist überhaupt sehr charakteristisch, da hier die Gruppen sich deutlich scheiden. M hat 3300, & 3600, Hex. 3500, & 3700. Die Zahl 3600 ist bei Orig. durch den Zusammenhang völlig gesichert, vgl. § 2 s gegen Ende.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 14 zu Regn. y 6s (nach Lagardes Zählung).

ειπεν ουτος 1) Er σοι anstatt και ειπεν ουτος ουτως και ουτος (ειπεν) ουτως = הוה אמר בכה הה בכה ויאמר Eν σοι ist eine andere Übersetzung von בכה, das nicht בכה, sondern בכה gelesen wurde 3); der zweite Satz ist wegen seiner Ähnlichkeit mit dem ersten ausgefallen. Ev σοι findet sich nun auch bei 2, der hier aber einen stark erweiterten Text hat: nau einen ουτος ουτως και ουτος ουτως. και ειπεν Ου δυνηση. και ειπεν Εν σοι. Dieser 2-Text gibt im Zusammenhang der Erzählung einen ganz leidlichen Sinn: Nachdem der Herr sein himmlisches Heer gefragt hat, wer den Ahab zu seinem Todeszug zu verleiten sich getraue, macht der eine diesen, der andere jenen Vorschlag, aber der Herr sagt: »Du wirst nicht dazu imstande sein« und bezeichnet mit den Worten »Durch dich« selbst einen Geist, der die Ausführung übernehmen soll; dieser tritt dann (v. 21) sogleich hervor und unterbreitet dem Herrn seinen Plan, und nun sagt der Herr: >Du wirst imstande sein« und sendet ihn aus. Aber während der Sinn nicht übel paßt, ist die Darstellungsweise außerordentlich ungeschickt, um nicht zu sagen unverständlich 3), und verrät deutlich die Nichtursprünglichkeit dieses Textes. In der Tat sind hier die beiden Übersetzungen, die wir im gewöhnlichen G-Text und bei Orig. einzeln fanden, mit einander verbunden; der vermittelnde Zusatz zwischen ihnen ist, wie schon Field bemerkte, nach Analogie von v. עובל  $\alpha$  ביאמר  $\alpha$  ביאמר פוחד  $\alpha$  ביאמר gebildet  $\alpha$ ).  $\alpha$  und

<sup>1)</sup> Delarue hat ovros, was ich schon, ehe ich Brookes Ausgabe kannte, in ovros emendiert hatte. Aus Brooke erfuhr ich, daß die maßgebende Hs. wirklich ovros schreibt, was auch Delarues Vorgänger Huetius im Texte als Lesart seiner Hs. bietet. Brooke hat, wie einst Huetius, das vorgefundene ovros mit unangebrachter Verwendung des üblichen G-Textes in ovros ovros korrigiert; ebenso Preuschen in der Berliner Ausgabe, die ich noch gerade vor Toresschluß vergleichen kann, doch geht er über seine Vorgänger noch hinaus, indem er ev oot einklammert und dazu bemerkt: »sinnlos; ist wohl Rest von ovros«.

<sup>2)</sup> So schon Field (בָּדָּהַ).

<sup>3)</sup> Sehr störend ist es z. B., daß die beiden letzten και ειπεν sich auf dasselbe Subjekt beziehen. Daher ist es erklärlich, wenn Klostermann im »kurzgefaßten Kommentar« hier einen Subjektswechsel annimmt und in και ειπεν Εν σοι den »Zusatz eines frommen Lesers« sieht, »der den Geistern die Vollkommenheit des Glaubens und der Demut vindiziert«.

Orig. haben hier also in ihren Vorlagen denselben Text vorgefunden, und & ist der einzige &Zeuge, der uns diesen Text deutlich erhalten hat, denn die äthiopische Übersetzung »Und sie redeten unter sich: du und du« ist zu unklar, als daß man sie mit Sicherheit auf dasselbe Original zurückführen könnte. Eine Verwandtschaft in den Grundlagen ist hier also unverkennbar vorhanden, aber weiter geht auch hier die Übereinstimmung nicht, den spezifischen &-Text hat Orig. nicht.

## § 17. Verhältnis der nichthexaplarischen Zitate zu B und Aeth.

- 1. Das Verhältnis der nichthexapl. Zitate zu B ist, wie wir schon in § 15 sahen, besonders eng. Indessen stimmt Orig. auch mit B nicht in allen Punkten überein. Wenn wir von den Ungenauigkeiten des Orig. und den Fehlern der Überlieferung absehen und nur die auch sonst vorkommenden Lesarten berücksichtigen, so weicht Orig. in den sicher nichthexapl. Zitaten (§ 6—9) von B an folgenden Stellen ab:
  - $\gamma$  2 s matakeig Philok. 249] pr. ov B: vgl. § 15 6 (5) 17 evereilato o basileug IV 200| > B\*, aber Bab

hat es

- 714 εισηχθη IV 206] εισηνεχθη B: so ex sil. 52 64
- 8<sub>11</sub> στηναι IV 447] στηκειν B: so ex sil. 120 242 244
- 12 24 βασιλεως υιων Αμμων Bibl. syr. 255 14] υιων > B
- 14 21 Νααμα η Αμμανιτις Bibl. syr. 255 15] Μααχαμ Αμμ. B
- 22 20 και ειπεν ουτος Εν σοι IV 346] B hat den gewöhnlichen Text, s. § 16
- δ 5, επι θυραις IV 146] επι θυρας B: so ex sil. etwa die Hälfte der Minuskeln
  - $5_{11}$  ιδου δη ελεγον οτι IV 146] ιδου ειπον  $B^*$ , aber  $B^{ab \, mg} = \text{Orig}$ .
  - $5_{11}$  nai stysetai IV 146] > B: =  $\mathfrak{L}$  44 61 (158)
  - 5 11 xvçıov IV 146] > B: so ex sil. etwa die Hälfte der Minuskeln
- $5_{12}$  Φαρφα IV 147] Αφαρφα B\*, aber  $B^{amgb} = Orig$ . Hinter der Klammer habe ich stets die mit B zusammengehenden

אם הוכל מוכל. S arbeitet dies um zu אמנ מהמרחוד מידים. S arbeitet dies um zu אמנו מהמרחוד מידים. צ arbeitet dies um zu אמנו מהמרחוד מידים מידים מידים אונים הוכל מידים אונים הוכל מידים אונים הוכל מידים הוכל מידים אונים הוכל מידים הוכל הוכל מידים הוכל מי

Zeugen angegeben, damit man gleich sieht, ob es sich um eine Besonderheit B's oder um eine weiter verbreitete Lesart handelt.

Über  $\gamma$  22 20 ist in § 16 ausführlich gehandelt. Sonst ist Folgendes zu bemerken.

In  $\gamma$  26 ist die Übereinstimmung zwischen Orig. und B viel größer als die Verschiedenheit, da beiden die Negation fehlt, wodurch der Sinn umgekehrt wird (s. § 15). Ursprünglicher ist die Lesart B's, denn  $\sigma v$  ist offenbar aus  $\sigma v$  entstanden; zu einer Betonung des >du< lag in diesem Zusammenhange nicht der mindeste Grund vor, spontane Hinzufügung von  $\sigma v$  würde sich also nicht erklären, wohl aber ist die Auslassung des Wörtchens leicht erklärlich und vielleicht nur eine Freiheit des Orig., der auch  $\tau \eta v$   $\pi o \lambda \iota \alpha v$   $\sigma v \tau \sigma v$   $\tau \sigma v \tau \sigma v \sigma v v$  verfeinert.

In  $\gamma$  6(5)17 läßt B και ενετειλατο ο βασιλευς vor και αιρουσιν wohl nur deshalb aus, weil er vom ersten auf das zweite και hinüberspringt.

In γ 12 24 wird viων in B auch nur zufällig fehlen. Es ist kaum zu entbehren, da bloßes עמרן fast nie vorkommt.

In  $\gamma$  1421 ist B's  $M\alpha\alpha\chi\alpha\mu$  aus  $M\alpha\alpha\chi\alpha$   $\eta$  verschrieben,  $M\alpha\alpha\chi\alpha$  aber ist hier aus 152 eingedrungen.

In  $\delta$  5<sub>12</sub> ist B\*'s  $A\varphi\alpha\varphi\varphi\alpha$  stark sekundär.  $A\beta\alpha\nu\alpha$   $\kappa\alpha\iota$   $\Phi\alpha\varphi\varphi\alpha\varrho$  haben sich, wie das bei paarweise zusammenstehenden Namen öfter vorkommt¹), einander angeähnlicht.  $A\beta\alpha\nu\alpha$  hat bei einer Reihe von G-Zeugen ein  $\varrho$  aus  $\Phi\alpha\varrho\varphi\alpha\varrho$  angenommen und ist zu  $A\varrho\beta\alpha\nu\alpha^2$ ) oder  $A\beta\varrho\alpha\nu\alpha$  geworden. Andrerseits hat bei manchen, darunter B und Orig.,  $\Phi\alpha\varrho\varphi\alpha\varrho$  sein schließendes  $\varrho$  verloren, sodaß es, wie  $A\beta\alpha\nu\alpha$ , auf  $\alpha$  ausgeht. In B\* ist auch der Anfang gleich gemacht:  $A\beta\alpha\nu\alpha$   $\kappa\alpha\iota$   $A\varphi\alpha\varrho\varphi\alpha$ .

In diesen 5 Fällen, die eine sichere Entscheidung zulassen, hat also B nur einmal ( $\gamma$  26) das Ursprünglichere, sonst dagegen handelt es sich lediglich um Fehler B's, die, wie sie jetzt nur

<sup>1)</sup> Vgl. arab. Hābīl und Ķābīl (= Abel und Kain) u. dgl. In S haben wir ein hübsches Beispiel an den Kreti und Pleti γ 1 38. 44: Χε- ρεθθι und Φελεθθι sind in 5 Minuskeln zu Χερεθθι und Φερεθθι, in einer Aeth.-Rezension zu Kēletī und Fēletī geworden.

<sup>2)</sup> So hat auch Delarue IV 147 nach dem ganz jungen codex Bodleianus, während Huetius das richtige Αβανα geboten hatte.

in B nachweisbar sind, vermutlich auch in alter Zeit keine weitere Verbreitung gehabt haben.

Von den übrigen 6 Varianten sind zwei ( $\gamma$  7<sub>14</sub> 8<sub>11</sub>) unbedeutend und möglicherweise auch nur Sonderlesarten B's, denn ob die paar Hss., welche ex sil. ebenso lesen müßten, wirklich so lesen, ist sehr zweifelhaft. Die vier anderen ( $\delta$  5<sub>9·11</sub>) gehören einem Abschnitt an, der in textkritischer Beziehung wegen der merkwürdigen Konstellationen, die sich hier in den G-Hss. ergeben, überhaupt große Schwierigkeiten macht; in einem dieser vier Fälle handelt es sich übrigens auch nur um eine Sonderlesart von B\*.

Im ganzen sind die Unterschiede zwischen dem von Orig. benutzten G-Texte und B nicht sehr erheblich. Daß Unterschiede vorhanden sind, kann nicht auffallen, im Gegenteil wäre es sehr wunderbar, wenn sie ganz fehlten. Aber die Übereinstimmungen, von denen in § 15 nur die charakteristischsten aufgezählt sind 1), überwiegen doch die Unterschiede so sehr, daß man die Vorlage des Orig. und B unbedenklich demselben Texttypus zuweisen darf.

2. Aeth. ist in den Königsbüchern B's nächster Verwandter<sup>2</sup>); er ist besonders deshalb sehr willkommen, weil er in den früher nur aus B bekannten Texttypus etwas Variation hineinbringt und es uns ermöglicht, den oft nicht ganz zuverlässigen Text von B zu kontrollieren und zu verbessern.

Die in § 15 herausgehobenen charakteristischen Lesarten fanden sich nur etwa zur Hälfte in Aeth. Bei den soeben besprochenen Varianten zwischen Orig. und B stellt sich dagegen Aeth., soweit wir seine Vorlage zu ermitteln vermögen, fast stets auf die Seite des Origenes.

Die in B fehlenden Wörter y 6 (5) 17 EVETELLATO O BAGILEUS,

<sup>1)</sup> Man beachte auch die Berührungen des Orig. mit B in hexapl. Zitaten an Stellen, wo diese von unserer hexapl. Überlieferung abweichen:  $\gamma$  4 29 (§ 4.53) 13 1 (§ 51).

<sup>2)</sup> Auch Roupp in der Zeitschr. f. Assyriol. 16,329 kommt bei einer Untersuchung der äthiopischen Varianten zu Regn.  $\alpha$  zu dem Resultat, daß Aeth. »insbesondere von der Rezension, die in Codex Vaticanus enthalten ist«, abhängt. Das Resultat ist richtig, aber ungenügend fundiert, da Roupp nur die Ausgabe Swetes, d. h. nur die beiden Hss. B und A verglichen hat.

12<sub>24</sub> viwv,  $\delta$  5 11 nai  $\sigma v\eta\sigma evai$ , nuqiov sind in Aeth. vorhanden.

Aeth. hat, wie Orig., in  $\delta$  512  $\Phi\alpha\rho\phi\alpha$ .

Auch geht seine sonderbare Übersetzung γ 22 20 »Und sie sprachen unter sich: du und du« vielleicht auf και ειπεν ουτος Εν σοι zurück (vgl. § 16).

Nur in einem jener Fälle weicht auch Aeth. entschieden von Orig. ab, aber in anderer Weise, als B. In  $\gamma$  1421 hat er  $N\bar{a}han\bar{o}n$  statt  $N\alpha\alpha\mu\alpha$ ; dies  $Nahan\bar{o}n$  stammt aus der Parallelstelle  $\gamma$  1224 (Sw. 24a), in der es griechischem  $N\alpha\alpha\nu\alpha\nu$  entspricht.

Demnach ergibt sich, daß, wenn wir BAeth. als Textklasse zusammenfassen, diese Textklasse nur noch verschwindende Abweichungen von dem nichthexaplarischen Texte des Origenes aufweist.

## § 18. Folgerungen für den Text von BAeth.

Diese Beobachtungen sind für die Beurteilung von BAeth, von der größten Wichtigkeit.

1. Schon Andreas Masius, der in seiner syrisch-hexapl. Hs. ein vorzügliches Hülfsmittel für die Beurteilung der G-Texte besaß, hat in »Iosuae imperatoris historia« (Antv. 1574), 1. Teil, S. 123, 125 bestimmt erklärt, daß B im Gegensatz zu Compl. und Ald. reditionem simplicem των εβδομημοντα δυο neque suppletam aliena interpretatione« enthalte; für einen völlig reinen Text hielt er allerdings auch B nicht, sondern suchte in B die Rezension Lucians (»editionem ..., nisi fallor, a Luciano martyre emendandi studio nonnihil contaminatam«). Masius' Ansicht, die in der römischen Ausgabe von 1587 ihren Niederschlag gefunden hat, ist dann zwar öfter durch andere zurückgedrängt, hat sich aber doch immer wieder Bahn zu brechen gewußt. Für Regn. y ist sie durch die eingehende Untersuchung Silbersteins in der Zeitschr. f. alttest. Wiss. 13, 1-75. 14, 1-30 wohl definitiv zur Anerkennung gebracht. Silberstein kommt zu dem Resultat, daß B cum grano salis die Vorlage des Origenes (in der Hexapla) sei.

Die nichthexapl. Zitate des Orig. bestätigen diese Ansicht durchaus. Ihre weitgehende Übereinstimmung mit BAeth. beweist, daß BAeth. in den Königsbüchern einen wesentlich vororigenianischen Text enthalten.

Gegen die Annahme, daß B die Vorlage der Hex. sei, war die Schwierigkeit geltend gemacht, daß B auch an solchen Stellen von Hex. abweicht, wo keinerlei kritisches Zeichen auf eine in Hex. vorgenommene Textänderung hinweist<sup>1</sup>). Silberstein hatte dies nach dem Vorgang anderer daraus zu erklären versucht, daß Orig. manchmal stillschweigend geändert habe. Auch diese Annahme wird durch unsere Untersuchung bestätigt. Nicht blos B, sondern auch die nichthexapl. Zitate des Orig. selbst weichen an vielen nicht gekennzeichneten Stellen von Hex. ab und beweisen dadurch, daß Orig. mehr geändert hat, als er anzeigte (§ 13).

2. B stimmt zuweilen nur oder fast nur mit Hex. überein. Wo beide von M abweichen, ergibt sich die Erklärung von selbst: die Variante ist alt und in Hex. nicht nach M korrigiert. Ein solcher Fall liegt in γ 61 (richtiger 27) vor. G fügt hier zu ττ α αυτερω μηνι ο. ä. hinzu. Davor haben B und die hexapl. Hss. A 247<sup>21</sup> noch και 2) und ebenso Orig. in dem nichthexapl. Zitat IV 200. Die Variante ist nicht ganz so belanglos, wie sie scheinen möchte, da και sinnwidrig ist. Daraus erklärt sich auch wohl das Fehlen des και bei Syr., der überhaupt sehr frei übersetzt: im Monat Ijar dem zweiten statt εν μηνι Ζιου και τω δευτερω μηνι.

Auch wo die Varianten keinen verschiedenen hebräischen Text voraussetzen, wie γ 64 παρακυπτομενας BA 247<sup>sil</sup> Orig. IV 206 (so noch ex sil. 246) neben διακυπτομενας, διαπαρακυπτομενας u. a., erhebt sich keine Schwierigkeit.

Wohl aber wird die Beurteilung schwierig, wenn B und Hex. gegen das Gros der G-Hss. mit M übereinstimmen, denn in diesem Falle liegt doch der Verdacht sehr nahe, daß B trotz aller sonstigen Freiheit von hexapl. Einflüssen ausnahmsweise

<sup>1)</sup> Nestle bei Silberstein a. a. O. 14, 26.

<sup>2)</sup> Außer 247 hätten ex sil. auch 123 236  $\kappa \alpha \iota$ . Aber während der Schluß ex sil. bei 247 wahrscheinlich ist, da hier eine Variante aus 247  $(\tau \omega >)$  notiert wird, der Kollator also nicht geschlafen hat, ist derselbe Schluß bei 123 236 sehr zweifelhaft. Bei 123 deshalb, weil 121 zweimal genannt wird, was die Vermutung nahe legt, daß die eine 121 in 123 zu korrigieren ist. Bei 236 deshalb, weil seine Verwandten nach ausdrücklicher Angabe das  $\kappa \alpha \iota$  nicht haben.

einmal von Hex. abhängig ist. Hier ist daher das Zeugnis des Orig. für uns von entscheidender Bedeutung.

In  $\gamma$  19 11 wiederholt  $\mathfrak G$  vor  $\mathfrak m$  das kurz vorhergegangene  $\iota \delta o v$ . Dies fehlt in ASyr.Arm., in  $\mathfrak L$  44 59 und auch in B. Die Annahme einer Korrektur B's nach Hex. scheint unausweichlich, und doch hat auch Orig. in dem nichthexapl. Zitat IV 234 jenes  $\iota \delta o v$  nicht.

In δ 5 12 fügt & υπερ (του) Ιορδανην אמו עסר מרכל מרמר השראל hinzu. Das Plus fehlt den hexapl. Zeugen A 247sil (nicht Syr., vgl. § 6 gegen Ende), sowie BAeth. und ex sil. 71 245, aber auch dem nichthexapl. Zitat des Orig. IV 147. Wenn hier also nach M korrigiert ist, was ich durchaus nicht für ausgemacht halte, so ist es vor Orig. geschehen.

3. Als Heimat B's habe ich in meinem Aufsatz über Alter und Heimat der vatikanischen Bibelhandschrift (1) aus der Übereinstimmung B's mit dem Kanonsverzeichnis des Athanasius Ägypten erschlossen. Die Zitate des Origenes liefern hierfür einen neuen Beweis 2), denn Orig. lebte in seiner grundlegenden Zeit in Ägypten, und sein alter G-Text wird gewiß aus Ägypten stammen. Freilich glaube ich nicht, daß der G-Text in alter Zeit sich nach Provinzen wesentlich verschieden gestaltet hat. Erst als später die Rezensionen aufkamen und lokale Verbreitung fanden, wird sich ein deutlicher Unterschied der Provinzen herausgebildet haben.

<sup>1)</sup> Nachrichten der Ges. der Wiss. zu Göttingen 1899, S. 72-79.

<sup>2)</sup> Auch die Übereinstimmung von Aeth. mit B spricht dafür, denn die äthiopische Kirche als Dependenz der ägyptischen wird ihren Bibeltext aus Ägypten bezogen haben.

S. 29 Anm. 6 Z. 2 lies »ihm« statt »ihnen«.

TO A MALE OF AMERICAN AMERICAN DELICATION OF THE PROPERTY OF T

## Inhalt.

| Widmung und Vorwort                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Handschrift 82 in den Königsbüchern                                                                                                                                                                                                      |
| 1. 82 hat einen aus 2 und 6 gemischten Text                                                                                                                                                                                                  |
| 2. Grund der Textmischung                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. S-Lesarten in den S-Stücken                                                                                                                                                                                                               |
| 4. G-Lesarten in den 2-Stücken                                                                                                                                                                                                               |
| 4. G-Lesarten in den 2-Stücken                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. Theodorets Zitate und ihr Verhältnis zu S                                                                                                                                                                                                 |
| 2. Material zur Kontrolle des gedruckten Theodorettextes 1                                                                                                                                                                                   |
| 3. Andere Theodoret-Zeugen gehn gegen den gedruckten Theo-<br>dorettext mit 3 zusammen                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. Wie ist dies zu beurteilen?                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>4. Wie ist dies zu beurteilen?</li> <li>5. Theodoret hat Lesarten, die sich auch in \( \mathbb{Q}\)-Hss., aber nicht in Lagardes Text finden</li> <li>6. Bleibende Unterschiede zwischen Theodoret und \( \mathbb{Q}\) 3</li> </ul> |
| 6. Bleibende Unterschiede zwischen Theodoret und $\Omega$                                                                                                                                                                                    |
| 6. Bleibende Unterschiede zwischen Theodoret und 2 3 7. Wie sind diese Unterschiede zu beurteilen? 3                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. Nutzen Theodorets für die Herstellung des ursprünglichen<br>2-Textes                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |
| Origenes' Zitate aus den Königsbüchern 4                                                                                                                                                                                                     |
| Kap. 1. Vorbemerkungen 4                                                                                                                                                                                                                     |
| § 1. Zur Orientierung                                                                                                                                                                                                                        |
| § 2. Allgemeine Regeln für die Verwendung der Bibelzitate des                                                                                                                                                                                |
| Origenes                                                                                                                                                                                                                                     |
| Origenes                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 3. Brief an Julius Afrikanus                                                                                                                                                                                                               |
| § 3. Brief an Julius Afrikanus                                                                                                                                                                                                               |
| § 5. Unsicheres                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kap. 3. Nichthexaplarische Zitate 6                                                                                                                                                                                                          |
| § 6. Kommentar zu Johannes 6                                                                                                                                                                                                                 |
| § 7. Kommentar zu Exodus 6                                                                                                                                                                                                                   |
| § 8. Kommentar zu Jesaia                                                                                                                                                                                                                     |
| § 9. Kommentar zu Matthäus 6                                                                                                                                                                                                                 |
| §10. Unsicheres 6                                                                                                                                                                                                                            |
| \$ 6. Kommentar zu Johannes                                                                                                                                                                                                                  |
| § 11. Zeit der Entstehung                                                                                                                                                                                                                    |
| § 12. Zuverlässigkeit unserer hexaplarischen Überlieferung 7                                                                                                                                                                                 |
| § 13. Verhältnis des hexaplarischen G-Textes zum vorhexa-                                                                                                                                                                                    |
| plarischen                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kap. 5. Resultate für den vorhexaplarischen &-Text 7                                                                                                                                                                                         |
| § 14. Nichthexaplarische Zitate in der späteren Zeit des Origenes 7                                                                                                                                                                          |
| § 15. Verhältnis der nichthexaplarischen Zitate zu unseren Ø-                                                                                                                                                                                |
| Hss. im allgemeinen                                                                                                                                                                                                                          |
| Hss. im allgemeinen                                                                                                                                                                                                                          |
| § 17. Verhältnis der nichthexaplarischen Zitate zu B und Aeth. 8                                                                                                                                                                             |
| § 18. Folgerungen für den Text von BAeth                                                                                                                                                                                                     |
| Druckfehler                                                                                                                                                                                                                                  |

# Septuaginta-Studien.

Herausgegeben

von

## Alfred Rahlfs.

2. Heft.

Der Text des Septuaginta-Psalters. Von A. Rahlfs.

Nebst einem Anhang:

Griechische Psalterfragmente aus Oberägypten nach Abschriften von W. E. Crum.



Göttingen Yandenhoeck & Ruprecht 1907. M = masoretischer Text.

S = griechische Übersetzung der Septuaginta.

S = alte syrische Übersetzung (Peschita).

ALOE = Aquila, Symmachus, Theodotion, Quinta.

HoP = Holmes und Parsons.

ell = ex silentio HoP.

Min = 7 Minuskeln.

\* bei Handschriften = von erster Hand, sonst = überwiegend bezeugt (s. § 9).

t = teilweise bezeugt (s. § 9).

Buchstaben in halben eckigen Klammern [ ] sind nicht sicher zu lesen.

Zählung der Psalmen nach S.

## Der Text des Septuaginta-Psalters.

## Kap. 1.

## Übersicht über die Zeugen für den Text des Septuaginta-Psalters.

## § 1. Allgemeines über die Handschriften.

Der Psalter ist das am meisten gebrauchte und daher am häufigsten abgeschriebene Buch des Alten Testamentes. Schon HoP haben weit über 100 Hss. benutzt, und jetzt würden bei einer Zählung mehrere Hunderte herauskommen.

Der Psalter erscheint in den Hss. entweder als Teil der ganzen Bibel oder als Buch für sich oder in Verbindung mit dem Neuen Testament, also genau so, wie noch jetzt in den üblichsten Ausgaben der Bibelgesellschaften.

Die Vollbibeln, welche den Psalter enthalten, sind sehr dünn gesät. Kollationiert sind bisher nur ABS aus dem 4. —5. Jahrh., 55 aus dem 11. und 106 aus dem 14. Jahrhundert. 55 fehlt im N. T., da der zweite Band der Hs., welcher auch das N. T. enthielt, verloren gegangen ist, doch läßt sich der ursprüngliche Umfang der Hs. nach dem Inhaltsverzeichnis im ersten Bande bestimmen 1). 106 heißt bei v. Soden 2) 6410.

Der Psalter allein kommt außerordentlich häufig vor. Die erste vollständige Hs., welche uns erhalten ist, gehört dem

<sup>1)</sup> Bibliothecae Apost. Vatic. codices mss. recensiti iubente Leone XIII, Codices mss. gr. Reginae Suecorum, S. 1. Aus dieser Hs. ist Gen. 1-5 von A. Mai, V. et N. T. ex antiquissimo cod. Vat. herausgegeben (anstatt des ganz jungen Textes von B); Mai reproduziert auch das Bild, welches darstellt, wie Leo Patricius die Hs. der heiligen Jungfrau stiftet.

<sup>2)</sup> Die Schriften des N. T. I 1, 113.

6. Jahrh. an (R, s. § 2), und dann reißt die Reihe bis in die späteste Zeit hinein nicht ab.

Von Neuen Testamenten mit Psalter sind bei HoP nur zwei verglichen: 69 = v. Soden 3255 und 283 = v. Soden 3367. Nach v. Sodens Liste gibt es aber noch neunzehn andere: 3151 152 160 (der Psalter ist von späterer Hand angehängt) 165 202 206 250 256 303 368 369 370 411 452 468 472 477 480 651. Alle diese Hss. gehören der Zeit vom 11.—16. Jahrh. an. Der Psalter steht gewöhnlich hinter, in 3151 250 468 477 aber vor dem Neuen Testament.

Wo der Psalter für sich allein steht oder mit dem N. T. verbunden ist, sind ihm in der Regel die »Oden« und auch wohl andere liturgische Zutaten angehängt, doch finden sich die Oden auch in den Vollbibeln A 55.

### § 2. Kollationierte Unzialhandschriften.

Hergebrachtermaßen unterscheidet man Unzial- und Minuskelhss. und sieht in jenen die älteren und wichtigeren, in diesen die jüngeren und weniger bedeutenden Textzeugen. Gegen diese Unterscheidung läßt sich zwar manches einwenden<sup>1</sup>), doch scheint es mir geraten, sie vorläufig beizubehalten, da sie immerhin ein gewisses Recht besitzt, und da wir über die Zeit der Minuskelhss. des Psalters erst sehr unvollkommen unterrichtet sind.

Die älteren Unzialen ABRSTU sind verglichen in Swetes Old Testament in Greek. Swetes Kollationen sind recht zuverlässig, wenn auch wohl einmal ein Fehler mit unterläuft. Noch zuverlässiger und zur Kontrolle Swetes vorzüglich geeignet ist die Kollation in Lagardes Psalterii graeci quinquagena prima (Göttingen 1892), deren Fortsetzung sich im cod. Lagard. 15<sup>1</sup> der Göttinger Universitäts-Bibliothek findet. Auf die Original-Ausgaben braucht man nur da zurückzugreifen, wo Swete und Lagarde auseinander gehn.

Die jüngeren Unzialen, in deren Bezeichnung ich mich an Lagardes Novae psalterii graeci editionis specimen (Abhandlungen der Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen, 33. Bd., 1887) anschließe<sup>2</sup>), kennen wir aus den Kollationen von HoP, Lagarde

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. v. Soden, Die Schriften des N. T. I 1, 33.

<sup>2)</sup> Die Mängel dieser Bezeichnungsweise verkenne ich keineswegs,

und E. Klostermann. Eine Kontrolle ist besonders erwünscht bei den Hss., für die wir blos auf HoP angewiesen sind; ich habe deshalb die mir bekannt gewordenen Faksimiles solcher Hss. mit den Kollationen von HoP verglichen und dadurch ein Urteil über die Zuverlässigkeit dieser Kollationen zu gewinnen versucht (s. hier zu HF und in § 51 zu 112 113 174 294).

In der Beschreibung der Hss. bin ich nur bei den weniger bekannten jüngeren Unzialen etwas ausführlicher gewesen und habe bei ihnen auch die Hss.-Kataloge und die wichtigsten sonstigen Publikationen, aus denen man sich über sie weiter unterrichten kann, angeführt.

Defekte der Hss. habe ich stets angegeben; wo nichts bemerkt wird, enthält die Hs. den ganzen Psalter.

Nach ihrer vermutlichen Entstehungszeit lassen sich die Unzialen so ordnen:

#### 4. Jahrhundert:

- L¹) Leipzig, Univ.-Bibl., Pap. 39. Ausgabe von G. Heinrici, Beiträge zur Geschichte und Erklärung des N. T. IV (Lpz. 1903). Inhalt: Ps. 305—311 3218—55 mit Lücken in den ersten Psalmen. Aus Aschmunen (Hermopolis magna) an der südlichen Grenze Mittelägyptens. Jünger als 338 n. Chr., aber noch aus dem 4. Jahrh.
- B Es fehlt Ps. 10527—1376.

S

#### 4.—7. Jahrhundert:

U London, Brit. Mus., Pap. 37. Inhalt: Ps. 102—186 2014—346. Im Schutt eines Klosters zu Theben gefunden. Tischendorf und Lagarde erklärten U für älter als die ältesten Pergamenthss., Gardthausen setzte ihn ins 7. Jahrh., U. Wilcken (in der bei L genannten Publikation Heinricis S. 7) weist ihn der Zeit Diokletians oder Konstantins zu.

doch habe ich sie beibehalten, da die Vorteile mir die Mängel zu überwiegen schienen.

<sup>1)</sup> Heinrici braucht die Sigel  $\lambda$ , weil Lagarde L für eine Münchener Hs. (Münch 351 in § 3 gegen Ende) verwendet hat. Diese Hs. ist jedoch noch ganz unbekannt, und die Sigel L für sie lediglich theoretisch angesetzt, daher liegt kein Grund vor, sich an jenen Vorschlag Lagardes zu binden.

#### 5. Jahrhundert:

A Es fehlt Ps. 4920-7911.

#### 6. Jahrhundert:

R Griechischer Text in lateinischer Umschrift und altlateinischer Text nebeneinander. Ps. 11—27 6520—683 6826—32 10543 —1062 der ursprünglichen Hs. fehlen und sind später ergänzt, Ps. 151 war ursprünglich nicht vorhanden und ist erst später hinzugefügt.

Photographie von Ps. 4112—424 in Monumenta palaeographica sacra. Atlante paleografico-artistico compilato sui mss. esposti in Torino . . . nel 1898, Turin 1899, Taf. 1.

#### 7. Jahrhundert:

T Griechischer Text mit beigeschriebenen lateinischen Versanfängen aus dem Psalterium Gallicanum (= Vulgata). Inhalt: Ps. 261—302 3620—416 438—6412 714—151 mit kleineren Lücken in Ps. 58—60. 92f. 96f.

#### 7.-8. Jahrhundert:

H Paris, Bibl. nat., Coisl. 1861). HoP 188. Altlateinischer und griechischer Text nebeneinander. Inhalt: Ps. 1814—368 399—7210 mit kleineren Lücken in Ps. 28f. 57. Wohl sicher im Abendlande geschrieben, da die griechische Unzialschrift so vorzüglich zu der lateinischen paßt, daß ihr gemeinsamer Ursprung kaum zweifelhaft sein kann.

Beschreibungen: Montfaucon, Bibliotheca Coisliniana, S. 242f. H. Omont, Inventaire sommaire des mss. grecs de la Bibliothèque nationale III, S. 150.

Faksimiles: Ps. 2117—19 278t. in Nouveau traité de diplomatique I, pl. 12, nr. 2. 3. Ps. 251—3 bei Montfaucon. Ps. 641—9 bei H. Omont, Fac-similés des plus anciens mss. grecs, pl. 7. Hiernach hat die Hs. außerordentlich viele orthographische und Schreibfehler, die bei HoP mit Recht übergangen sind, z. B. 645 εξελεξου, πλησθησομα εν της αγαθοις, 7 τη εισχυεια σου. Von den wirklichen Varianten fehlen bei HoP: 642 ο θεος] pr. πε (gelöscht?) 4 τας ασεβειας] ταις ασεβιαις. Die übrigen sind richtig notiert, nur in 251 hat H nicht ψαλμος τω Δαυιδ, sondern blos το Δαυιδ (und in 642 nicht πρεπει, sondern πρεπι).

<sup>1)</sup> Die Sammlung Coislins war von 1720—1795 in Saint-Germaindes-Prés zu Paris (H. Omont, Inventaire sommaire des mss. grecs, Vorrede, S. VIII. XIII), daher erscheint die Hs. bei HoP als Sangerman. 186.

#### 9. Jahrhundert:

D Basel, Univ.-Bibl., A. VII. 3. HoP 156. Kollation Lagardes in der »Quinquagena« und im cod. Lagard. 15<sup>1</sup>. Griechischer Text mit lateinischer Interlinearversion (Vulgata). Inhalt: Ps. 1—1462. Irischer Duktus; einer der Schreiber war Marcellus, d. i. der aus Scheffels Ekkehard bekannte Ire Moengal, welcher geschichtlich als Leiter der St. Gallener Klosterschule bekannt und von 853—865 urkundlich nachweisbar ist<sup>1</sup>). Die Hs. wird aus St. Gallen stammen.

Beschreibungen: H. Omont im Centralbl. f. Bibliotheksw. 3 (1886), 389. S. Berger, Histoire de la Vulgate 115. 116. 376.

Photographie: Ps. 2910-306 (mit der Randbemerkung hucusque scripsi. hinc incipit ad Marcellum nunc) in Baumeisters Denkmälern des klassischen Altertums II 1133.

- E HoP 39 (codex Dorothei II); gegenwärtiger Aufenthalt unbekannt. Inhalt: Ps. 59-89, 121-14313.
- M Gotha, Herzogl. Bibl., Membr. I 17 (früher im Kloster Murbach im Elsaß). HoP 27. Kollation Lagardes in der »Quinquagena« und im cod. Lagard. 14. Griechischer Text mit lateinischer Interlinearversion, die aber nur bei Ps. 1—12 vollständig ist und von Ps. 17 an ganz aufhört. Inhalt: Ps. 1—67s 68s—7011. Gewiß abendländisch, da der griechische Text Worttrennung durch Punkte hat, wie die Hss. der iroschottischen Mönche.

Beschreibung: Fr. Jacobs und F. A. Ukert, Beiträge zur älteren Litteratur oder Merkwürdigkeiten der Herzogl. öff. Bibl. zu Gotha II 3-6. Vgl. Montfaucon, Palaeogr. graeca 220. 222 f., Lagarde, Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi, p. XII.

O Berlin, Königl. Bibl., Graec. oct. 2. Kollation von E. Klostermann in der Zeitschr. f. d. alttest. Wiss. 17 (1897), 339ff. Inhalt: Ps. 105<sub>16</sub>—106<sub>87</sub> 111—150. Aus einem Sinaikloster erworben.

Beschreibung: Hss.-Verzeichnisse der Königl. Bibl. zu Berlin, 11. Bd., S. 220.

#### 9.-10. Jahrhundert:

G St. Gallen, Stiftsbibl., Nr. 17. Kollation im cod. Lagard. 151.

<sup>1)</sup> Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit, 10. Jahrhundert, Bd. XI: Ekkeharts IV. Casus Sancti Galli übers. v. G. Meyer von Knonau S. 4f.

Griechischer und lateinischer Text nebeneinander. Inhalt: Ps. 101—150. Wohl in St. Gallen geschrieben.

Beschreibungen: G. Scherrer, Verzeichniß der Hss. der Stiftsbibl. von St. Gallen, S. 6. H. Omont im Centralbl. f. Bibliotheksw. 3 (1886), 440. S. Berger, Histoire de la Vulgate 115. 414.

#### 10. Jahrhundert:

F1) Paris, Bibl. nat., Gr. 20. HoP 43. Inhalt: Ps. 9114—118. 1265—1361 mit kleineren Lücken in Ps. 100f. 110f. 117f.

Beschreibung: H. Omont, Inventaire sommaire des mss. grecs I, S. 4. Die Angabe des Inhalts ist aber bei HoP jedenfalls genauer, als bei Omont.

Photographie: Ps. 1131—9 bei H. Omont, Fac-similés des plus anciens mss. grecs, pl. 14. Bei HoP ist nur eine Variante notiert, und weiter findet sich in der Tat keine; der einzige vorkommende Itazismus 4 εσκηφτησαν, 6 εσκηφτησατε ist bei HoP mit Recht übergangen.

W Bamberg, Königl. Bibl., A. I. 14. Kollation in Lagardes »Quinquagena« und im cod. Lagard. 17. Die Hs. ist wahrscheinlich das Urexemplar des von Salomo III., Bischof von Konstanz und Abt von St. Gallen 3), im Jahre 909 zusammengestellten Psalterium quadruplex, welches in vier Parallelkolumnen die drei Rezensionen des Hieronymus (Gallicum, Romanum, Hebraicum) und den griechischen Text in lateinischer Umschrift enthält.

Genaueste Beschreibung: Car. Hamann, Canticum Moysi ex Psalterio quadruplici Salomonis III (Diss. Jena 1874). Sonst vgl. J. Schönfelder im Serapeum 26 (1865), 321—327. Lagarde, Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi, p. IV. Fr. Leitschuh, Katalog der Hss. der Königl. Bibl. zu Bamberg I 1, 36—39. S. Berger, Histoire de la Vulgate 130. 377.

Eine Abschrift W's ist die von Lagarde als Z bezeichnete Hs. der Manuskript-Bibliothek des Kölner Doms Nr. 8 aus dem 11./12. Jahrh., die mit W so genau übereinstimmt, »ut pagina paginae versuique versus respondeat« (Lagarde, Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi, p. IV). Lagarde hat sie im cod. Lagard. 17 nur zu Ps. 1—5 systematisch kollationiert und diese Kollation im »Specimen« mitgeteilt. Beschreibungen: J. Hartzheim, Catalogus historicus criticus codicum mss. bibliothecae ecclesiae metropolitanae Coloniensis (Köln 1752),

<sup>1)</sup> Früher von Lagarde W genannt (Genesis graece, Vorrede, S. 15), und so auch bei Swete, Introduction to the O. T. in Greek 143.

<sup>2)</sup> Vgl. W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter 7 I 273.

S. 7. Ph. Jaffé et Guil. Wattenbach, Ecclesiae metropolitanae Coloniensis codices mss. (Berl. 1874), S. 3.

Mit WZ stimmt auch ein in die lateinische Psalterhs. Vatic. Palat. 39 (= Gall<sup>Pal</sup> § 65) eingelegtes Blatt überein, welches das oft abgedruckte Gedicht über die Entstehung des Psalterium quadruplex¹) und eine Probe des vierfältigen Psaltertextes enthält und in letzterer denselben Fehler epireuthi statt  $\varepsilon \pi o \rho \varepsilon v \vartheta \eta$  Ps. 11 aufweist, wie WZ, s. Blanchinus, Vindiciae canonicarum scripturarum CCLIf.²). Der Schreiber scheint Z benutzt zu haben, denn dem Gedichte fehlen die ersten sechs Hexameter genau wie in Z, wo dieser Verlust nach Jaffé und Wattenbach durch Ausschneiden eines Blattes entstanden ist³).

Hierzu kommen noch folgende von HoP verglichene Katenenhss.<sup>4</sup>) des 9. und 10. Jahrh., über die besonders Karo und Lietzmann, Catenarum graecarum catalogus (Nachrichten der Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen, Philol.-hist. Klasse, 1902) zu vergleichen ist:

- J Oxford, Bodl. Libr., Miscell. 5. HoP 13. Karo u. Lietzmann 21—24, vgl. M. Faulhaber in der Theolog. Quartalschr. 83 (1901), 218 ff. Palaeogr. Society II 5.
- K Paris, Bibl. nat., Coisl. 1875). HoP 190. Inhalt: Ps. 1786—150. Karo u. Lietzmann 64.
- P Paris, Bibl. nat., Coisl. 106). HoP 187. Inhalt: Ps. 715—118165 mit Lücken in Ps. 85f. 97f. 118. Karo u. Lietzmann 55.

## § 3. Nicht kollationierte Unzialhandschriften.

Außer den bisher aufgeführten gibt es noch eine größere Anzahl nicht kollationierter jüngerer Unzialen. Ich stelle sie

<sup>1)</sup> Vgl. Wattenbach a. a. O., Anm. 3. Wenig beachtet ist, daß auch Lagarde im Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi 166 dies Gedicht abgedruckt hat und zwar mit den Varianten von WZ.

<sup>2)</sup> Auch Vallarsi, der den cod. Vatic. Palat. 39 für seine Ausgabe des Psalterium Gallicanum im 10. Bande der Werke des Hieronymus kollationiert hat, druckt S. 105/6 Anm. b jenes Blatt fast vollständig ab, korrigiert dabei aber epireuthi stillschweigend in eporeuthi.

<sup>3)</sup> Merkwürdig ist allerdings, daß der Schreiber sagt: »Versus anteriores, hie qui desunt, mea perditi sunt neglegentia«.

<sup>4)</sup> Ich unterscheide diese nach alter Weise nicht von den übrigen Hss., obgleich es eigentlich richtiger wäre, sie für sich zu nehmen.

<sup>5)</sup> HoP: Sangerman. 187, vgl. oben S. 6 Anm. 1.

<sup>6)</sup> HoP: Sangerman. 10.

hier, soweit sie mir bekannt geworden sind, zusammen und teile, falls Proben aus ihnen veröffentlicht sind, deren Lesarten mit. Dabei kollationiere ich mit Swetes Text und scheide alle Orthographika und offenkundigen Schreibfehler aus, notiere aber auch Übereinstimmungen mit Swete in Fällen, wo die Hss.-Klassen auseinander gehn. Bei Abweichungen stelle ich Swetes Lesart vor, die Lesart der Hs. hinter die Klammer; bei Übereinstimmungen gebe ich einfach die Lesart der Hs. an.

#### 9. Jahrhundert:

Berl Ham Berlin, Königl. Bibl., Ham. 552. Griechischer Text in lateinischer Umschrift und lateinischer Text (Vulgata) nebeneinander. Geschrieben von dem Mönche Magnus in den Tagen des Abtes Petrus von S. Ambrogio zu Mailand, d. h. um die Mitte des 9. Jahrh.

Beschreibungen: Wattenbach im Neuen Archiv der Gesellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde 8 (1883), 340 f. Corssen in Bursians Jahresbericht über die Fortschritte der class. Altertumswissenschaft 101, 47. Hss.-Verzeichnisse der Königl. Bibl. zn Berlin, 11. Bd., S. 236.

Nach E. Klostermannin der Zeitschr. f. d. alttest. Wiss. 17 (1897), 346 Anm. 1 »scheint« die Hs. mit W (§ 2) »nächstverwandt zu sein, doch stimmt sie in den wenigen Fällen, wo man mit Hülfe des Berliner Katalogs vergleichen kann, nicht gerade mit W überein. Denn 1) hat sie in Ps. 11 richtig eporeuthi, dagegen W epireuthi, 2) hat sie Ps. 151 nur in der griechischen, W nur in den lateinischen Kolumnen, 3) weicht sie in der Anordnung der Oden völlig von W ab, hat auch nicht ganz dieselben Oden wie W, 4) hat sie als Titel von Deut. 32 Odi Moseos, dagegen W Canticum Moysi ad filios Israhel (so in der griechischen Kolumne!), 5) fehlen ihr fast alle Zutaten, die in W vorn und hinten angehängt sind.

Jerusalem, Patriarchats-Bibl., Nr. 96 (früher ebenda im Kloster des hl. Kreuzes); sechs Blätter in Petersburg. Inhalt:
 Ps. 2010—1486. Mit Randscholien, die gleichfalls in Unzialen geschrieben sind.

Beschreibung: Papadopulos Kerameus, Ιεροσολυμιτική βιβλιοθήκη III (Petersb. 1897), S. 156.

Photographie von Ps. 7755-651 ebenda.

Lesarten: 2010 θησεις] pr. οτι ως αλιβανον] εις αλ.

7755 ταις φυλαις] τας φυλας 57 επεστρεψαν] απεστρ. ησυνθετησαν] ηθετησαν και  $4^{\circ}$ ] > 58 επι] εν 59 τον Ισραηλ σφοδρα] tr. 60 αυτου ου] ο 61 αυτου] αυτων εχθρου] εχθρων 62 εις ρομφαιαν] εν ρομφαια 63 επενθησαν] επενθηθησαν 64 επεσαν]-σον κλαυσθησονται] κλαυθ.

Mosk Rumj Moskau, Rumjantzowsches Museum (früher im Besitz A. v. Noroffs), vgl. Tischendorf, Vet. Test. graece 7, Prolegom. 45. Gregory, Textkritik des N. T. I 61 (Ot).

Paris, Bibl. de l'Arsenal, Nr. 8407 (früher in St. Michael zu Verdun). Mit lateinischer Übersetzung der Titel und Anfangsworte der einzelnen Psalmen. Schreiber: Ση-δυλιος Σκουτος (um die Mitte des 9. Jahrh.); vgl. über ihn besonders L. Traube in den Abhandl. der bayer. Akad. d. Wiss., I. Cl., 19. Bd. (1891), S. 338ff.

Beschreibungen: Montfaucon, Palaeogr. graeca 235—247. H. Omont in den Mélanges Graux (1884), S. 313. S. Berger, Histoire de la Vulgate 116. 411. Gregory, Textkritik des N. T. I 61 (Os).

Faksimiles: Ps. 1. 150. 1511 bei Montfaucon. Ps. 151 bei Omont a. a. O. Ps. 1003—10115 bei Omont, Fac-similés des plus anciens mss. grecs, pl. 24.

Orthographie: Sehr viele Itazismen und sonstige Fehler, z. B. 1003 oux exollysei  $\mu$ ou xaesias xa $\mu$ sei, 5 sings $\eta \overline{\omega}$  (= sings $\eta$ ou), 7 oinesegaveiar (= unespigaviar), 10113  $\mu$ n $\eta \overline{\omega}$  (=  $\mu$ n $\eta$ osuvor). Worttrennung durch Punkte, wie auch in anderen iroschottischen Hss.

Lesarten: 11 Überschr. ψαλτηριον ψαλμως τω Δαδ πρωτον (so nach Omonts Angabe, während Montfaucons Faksimile πρωτος zeigt)

1 καθεδραν] -δρα, aber ν über der Zeile hinzugefügt s αν] pr. ε

üb. d. Z. ποιη] ποιει, aber am Rande ποιησει 4 ως ο χνους]
ως ηχνους 5 οι ασεβεις] οι > αμαρτωλοι] pr. οι üb. d. Z.

1002 ωδη] οδω καρδίας μου] pr. της 3 προεθεμείν 5 του πλεισείων (απληστω] απλιστη) 6 αυτους] > 7 λαλων] pr. τι εναντίο 8 αδικίαν] ανομίαν

1011  $xv\varrho\iota ov$ ]  $t\omega$   $x\omega$  avtov]  $avt\omega v$  2  $\varepsilon\iota \sigma axov\sigma ov$   $xv\varrho\iota \varepsilon$ ] tr.  $\varepsilon\iota \vartheta ax\omega$ ]  $\varepsilon\iota \vartheta \varepsilon v$  8 to ov5 ov6 ov7 ov8  $\varepsilon\varrho\iota v$ 9 ov9 o

1501 allylouia] + all all seon]  $\overline{xv}$  2 eps] ev 4 xai ogyarw] xai > 6 allylouia] >

1511 εις Δαυειδ] του Δαδ εξοθεν του αριθμου ohne Zusatz τω Γολιαδ] προς τον Γ. 2 οι δακτιλοι ohne και davor 8 εισακουει] pr. παντω 4 εν τω ελαιω] εν ελεη 5 κυριος] pr. ο

Usp Uspensky'scher Psalter; die erste genau datierte Hs., vom Jahre 862.

Beschreibung: Amphilochius, Paläographische Beschreibung griechischer Hss. I, Nr. 2 (russisch; Moskau 1879).

Faksimile: Ps. 1511—164 bei Wattenbach, Scripturae graecae specimina, 2. Aufl. (Berl. 1883), Taf. 10 (in der 3. Aufl. weggelassen).

Lesarten: 161 του Δαυειδ] τω Δαδ της δικαιοσυνης μου] της

und  $\mu ov > \tau \eta s$  proseuchs] the proseuch 2 euduther 3 execute ohne au dayor

#### 9.—10. Jahrhundert:

Trier 7 Trier, Stadtbibl., Nr. 7. Vollständiger lateinischer Text mit griechischer Interlinearversion von Ps. 1—54<sub>16</sub>. Die griechische Schrift stammt nach Keuffer und Berger von einem Abendländer, nach Wattenbach, Anleitung zur griech. Paläogr. 3 42 dagegen von einem geborenen Griechen.

Beschreibungen: M. Keuffer, Verzeichnis der Hss. der Stadtbibl. zu Trier I 7-9. S. Berger, Histoire de la Vulgate 116. 420.

Würzb Kler Würzburg, Archiv des Klerikalseminars. Griechischer Text mit lateinischer Interlinearversion. Vorn und hinten unvollständig, schließend mit Ps. 1446. Irischer Duktus.

Beschreibung: Fr. Delitzsch in der Zeitschr. f. luth. Theol. u. Kirche 25 (1864), 221-223.

Lesart: 1446 διηγησομαι αυτην] διηγησονται

#### 10. Jahrhundert:

Cues spit Cues a. d. Mosel, Bibl. des Spitals, A. 6 (aus dem Nachlaß des Nicolaus Cusanus). Drei Kolumnen: 1) griechischer Text in lateinischer Umschrift, 2) lateinischer Text (Vulgata), 3) griechischer Text in griechischer Schrift; die beiden ersten Kolumnen in lateinischer Minuskel, die dritte in griechischer Unziale. Inhalt: Ps. 109—150. Schreiber: Iohanes Grecus Costantinopoleos orfanos et peregrinos 1).

Beschreibung: Car. Hamann, De psalterio triplici Cusano (Progr. des Realgymn. des Johanneums zu Hamburg 1891).

Proben: Ps. 11864—72 in Palaeographical Society I 128. Ps. 1131—8. 127. 132 bei Hamann.

Orthographie außerordentlich verwildert. Die 3. Kol. sieht aus wie eine recht mechanische Übertragung der 1. Kol. in griechische Buchstaben, vgl. z. B. 1131 f. εν εξοδο ικου ενεγηθη (3. Kol.) = en exodo iku enegithi (1. Kol.).

Lesarten: Der Text der Hs. ist nur mit großer Vorsicht zu gebrauchen, da er durchweg verkürzt ist, zuweilen in ganz sinnwidriger Weise, z. B. 1131.2 εν εξοδο ιχου ενεγηθη αγιασμα εξουσια statt εν εξοδω Ισραηλ εξ Λιγυπτου οιχου Ιαχωβ εχ λαου βαρβαρου εγενηθη Ιουδαια αγιασμα αυτου Ισραηλ εξουσια αυτου. Namentlich ist der

<sup>1)</sup> Am Schluß der Hs. findet sich das Alphabet und das Vaterunser in hebr., griech. und lat. Sprache (das Hebr. in lat. Umschrift), vgl. die Schrift von Hamann.

Artikel in Anpassung an den lateinischen Text meistens fortgelassen. Zu notieren ist folgendes (ich führe den Wortlaut der 1. und 3. Kol. nebeneinander auf):

1134 ος krii ος αριοι 5 τι] + si σοι ανεχωρησας] estrafis εστραφης 6 εσαιρτησατέ] pr. oti οτι

11865 logior] logon logor 67 eyw  $2^{\circ}$ ] > 69 exequipaw] exercuniso exercinoso

1272 καφπους των πονων] ponus karpon πονους καφπον φαγεσαι] pr. oti οτι 5 ευλογησαι] so die 3. Kol. (-γισε), aber die 1. Kol. -gisi (= -γησει)

1321 η 1°] ki κι (d. h. και) η 2°] pr. al αλ (d. h. αλλ) 2 κεφαλην] kefalis καιφαλης 3 ke zoin και ζοην

Sangall 1395 St. Gallen, Stiftsbibl., Nr. 1395, S. 336ff. Lateinischer Text und griechischer Text in lateinischer Umschrift nebeneinander; die Anfangsbuchstaben der einzelnen Verse sind im griechischen Texte vom Miniator nicht hinzugefügt. Inhalt: Ps. 30—34. 39f. 43—47, z. T. unvollständig. Wahrscheinlich in St. Gallen geschrieben.

Beschreibungen: G. Scherrer, Verzeichniß der Hss. der Stiftsbibl. von St. Gallen, S. 461. S. Berger, Histoire de la Vulgate 116. 418.

Probe: Ps. 3022-3111 bei Tischendorf, Anecdota sacra et profana<sup>2</sup> 236 f.

Lesarten: Derselbe Texttypus, wie W (§ 2), nur 314 istaleporian mu, während W mu nicht hat. Auch in den Schreibfehlern stimmt die Hs. mit W überein: 3023 isacusas, 24 perrissos, 311 macharii, 2 macharios, 4 ucantha (statt -9αν), 5 ypsi (statt συ), 7 periechsusis, agallioma, 8 cimbio (statt συμβιβω), 10 ciclose (statt χυχλωσει); sie muß also mit W aufs engste verwandt sein. Aber sie hat auch noch andere Fehler, nicht nur solche, die sich leicht korrigieren ließen, wie 3022 u. ö. kyrrios, 312 unde (statt ουδε), 4 epe me, 9 egigizonton, sondern auch den nicht so leicht zu verbessernden 3023 ecstasi statt εν τη εκστασει. Also wird sie nicht W's Vorlage gewesen sein; der Bischof Salomo würde auch schwerlich ein so unvollständiges Exemplar, in welchem alle Versanfänge fehlten, als Vorlage für sein großes Werk gewählt haben. Aber auch die umgekehrte Annahme, daß die St. Gallener Hs. aus W abgeschrieben ist, leidet an einer gewissen Schwierigkeit. Sie hat in 315 das sinnlose ypsi (statt ou), in 319 die nicht der üblichen Praxis entsprechende Schreibung anxis; beides ist auch in W ursprünglich geschrieben, aber dann in si und agxis korrigiert. Also ist entweder anzunehmen, daß sie aus W vor der Einführung dieser Korrekturen abgeschrieben ist, oder daß sie nicht direkt auf W. sondern nur auf denselben Archetypus, wie W. zurückgeht.

Münch 261 München, Königl. Bibl., Gr. 251. Vollständig bis auf einige kleine Lücken. (Von Lagarde »L« genannt.)

Beschreibung: I. Hardt, Catalogus codicum mss. graecorum bibl. regiae bavaricae III 48.

#### 11. Jahrhundert:

Essen Münsterpfarrei. Psalterium quadruplex in derselben Anordnung, wie W (§ 2). Inhalt: Ps. 199—150.

Beschreibung: Jostes im Centralbl. f. Bibliotheksw. 12 (1895), 189 f.

Nach einer Stichprobe, die Jostes machte, weicht der griechische Text von dem W's >so gut wie gar nicht ab«, der des »Hebraicum« dagegen ziemlich erheblich.

#### §. 4. Kleine Fragmente aus älterer Zeit.

Außer den mehr oder weniger vollständigen Hss. besitzen wir eine Reihe kleiner Fragmente aus älterer Zeit, die an den verschiedensten Stellen veröffentlicht und bisher noch in keiner Septuaginta-Ausgabe verglichen sind. Ich stelle sie hier gleichfalls zusammen?) und kollationiere sie in derselben Weise, wie die Proben in § 3, mit Swete.

## 1.-3., spätestens 4. Jahrhundert:

Rhod Blei Rhodus, Bleirolle, hsg. von Hiller v. Gärtringen in den Sitzungsber. der Berl. Akad. 1898, 582 ff. Inhalt: Ps. 792—16.

Orthographie sehr fehlerhaft und willkürlich, z. B. 794 σωθη-σομεθα, aber s σοθισωμ $[ε]_1 θ_1 α$ .

Lesarten: 795 του δουλου 8 πε vorhanden (διαψαλμα] >)
10 επλησθη η γη] επληρωσεν την γιν 12 ποταμου 13 παντες] >
14 συς] υς ονος] μωνιως 15 επιβλεψων ohne και davor 16 ανθρωπου] >

#### 3. Jahrhundert:

Lpz <sup>170</sup> Leipzig, Univ.-Bibl., Pap. 170, hsg. von G. Heinrici, Beiträge zur Geschichte und Erklärung des N. T. IV, Kol.

<sup>1)</sup> Außerdem wird von Tischendorf in den Prolegomena zu V. T. graece 7 45 (Nr. 19) noch ein Turiner Psalter »noni fere saeculi« genannt. Dies ist die Katenenhs., welche J. Pasinus, Codices mss. bibliothecae regii Taurinensis Athenaei I 470 beschreibt, vgl. Karo u. Lietzmann. Catenarum graecarum catalogus 63.

<sup>2)</sup> Mit Ausnahme der oberägyptischen Fragmente § 30s.

35f. Inhalt: Ps. 11827—58, stark verstümmelt 1). Soll aus Dime im Norden des Fajjum stammen. Nach Heinrici S. 30 sjedenfalls nicht später als in den Anfang des dritten Jahrhunderts anzusetzen«.

Lesarten: 11839 [ $\tau$ ]0 ov[ $\varepsilon$ 1605]  $\tau\alpha$   $_{L}\gamma\alpha$ ][ $\varrho$ ]  $_{L}$  $\varkappa\varrho$ 1 $\mu\alpha$ [ $\tau\alpha$ ] 41  $z\alpha$ 1 +  $\gamma\alpha\varrho$  43 [ $\tau$ ] $_{L}$  $\alpha$   $_{L}$  $\varkappa\varrho$ 1 $\mu$ 1 $_{L}$  $\mu$ 2 $_{L}$  $\mu$ 3  $_{L}$  $\mu$ 48  $_{L}$  $\alpha$ 2 $_{L}$  $\alpha$ 2 $_{L}$  $\alpha$ 3 (bei Swete am Rande) vorhanden 57 [ $\tau$ ] $_{L}$  $\alpha$ 1 $_{L}$  $\alpha$ 2 $_{L}$  $\alpha$ 2 $_{L}$  $\alpha$ 3 $_{L}$  $\alpha$ 4 $_{L}$  $\alpha$ 4 $_{L}$  $\alpha$ 5 $_{L}$  $\alpha$ 6 $_{L}$  $\alpha$ 6 $_{L}$  $\alpha$ 7 $_{L}$  $\alpha$ 8  $_{L}$  $\alpha$ 9 $_{L$ 

Lond 230 London, Brit. Mus., Pap. 230, hsg. v. Fred. G. Kenyon, Facsimiles of Biblical Mss. in the Brit. Mus. (London 1900), Nr. I. Inhalt: Ps. 117—144. Aus dem Fajjum. Nach Kenyon Ende des 3. Jahrh.

Orthographie: Sehr viele Itazismen, z. B. 117 λογεια neben λογια; 128 ισακουσον, 131 ις neben 122. 4 εις. Auch andere Fehler, wie 117 επταπλασιον, korrigiert in σιων statt σιως, 121 Δαυειτ neben 131 141 Δαυειδ, 138 εχχ[εαι] statt επχεαι.

Die großen Buchstaben sind in der Hs. erhalten. In Heinricis Ausgabe findet man 54° KATA statt MATA, 57 ACE statt ACO, doch ist, wie mir Heinrici auf meine Anfrage freundlichst mitteilte, 54° MATA möglich, 57 ACO sicher zu lesen. Große Schwierigkeiten macht 52; in der zweiten Zeile ist nichts erhalten, in der ersten hatte Heinrici OY $\Delta$ .  $\Box_{\rm L}$ AJ ediert, doch meint er jetzt, statt OY $\Delta$  könne vielleicht  $\Omega$ NO gelesen werden; bei dieser Unsicherheit der Lesung verzichtet man besser auf eine Rekonstruktion. — Die Schlüsse von 56 und 58° sind nach beliebter Manier in den leeren Raum am Schluß der vorhergehenden Zeile geschrieben.

<sup>1)</sup> Die Stichen 11850<sup>8</sup>—58<sup>1</sup>, von welchen Heinrici nur die erhaltenen Buchstaben herausgegeben hat, werden so zu ergänzen sein:

<sup>50°</sup> οτι το λογιον σου εζησεν μΕ

<sup>51</sup> υπερηφανοι παρηνομουν ΕΩC Cφοδρα απο δε του νομου σου ουχ εξΕΚΛΙνα

<sup>52 . . .</sup> 

<sup>53</sup> αθυμια κατέσχεν με απο ΑΜΑΡτωλων των εγκαταλιμπανοντών ΤΟΝ ΝΟμον σου

<sup>54</sup>  $\psi$  alta hoay moi ta dixaiw MATA  $C_LO_J v$  ey tokw karolikias mov

<sup>55</sup> εμνησθην εν νυχτι το(u) οΝΟΜΑ(τος) σου χε χαι εφυλαξα τον νομον COY  $\zeta_L H_J T H_L C_J A$ 

<sup>56</sup> αυτη εγενηθη μοι τα δικαι ?ιMAjτα COY €Ξε

<sup>57</sup>  $\mu$ ερις  $\mu$ ου  $\chi$ ε ειπα  $\varphi$ υλαξΑ $C\Theta$ αι  $\tau_L$ Α $_J$ C EΝΤΟ  $\lambda$ ας σου  $\mu$ ΟΥ

<sup>58</sup> εδεηθην του προσωπου σ $_{\rm L}{\rm OY}_{\rm J}$   $\in_{\rm L}{\rm N}$   ${\rm O}_{\rm J}{\rm AH}$  KAPδια

Lesarten: 117 δοχιμον (80) τη  $\gamma\eta$  8  $[\sigma]v$   $\overline{x}\epsilon$  φυλαξις  $[\delta\iota a$ τηρη]σις 9 τους ohne παντας davor

122 αποστρεψις 3 [εω]ς τινος βουλας] pr. τας  $8^{2\cdot 3}$  steht hinter  $4^{1}$  3 ημερε (so) ohne και νυκτος 4 οφθαλμους] αδελφους μου υπνωσω] [v]πν[ωσωσι]ν 6 εν] επι

141 ψαλμος ohne εις το τελος davor και τις κατασκηνωσι τω ορει τω αγιω] ορι αγιω 3 εν γλωσ[ση] ουδε (4 εξουδενωται] εξου[δ]ενητε)

#### 4. Jahrhundert:

Lap Marm Lapethus auf Cypern, weiße Marmorplatte, hsg. von Perdrizet im Bulletin de correspondance hellénique 20 (1896), 349 Nr. 4 und Tafel XXIV. Inhalt: Ps. 14 (ohne Überschrift).

Orthographie korrekt, nur drei Itazismen: 141 ορι, 2 αληθιαν, 3 ονιδισμον.

Lesarten: 141 και τις] η τις κατασκηνωσει] καταπαυσει τω ορει τω αγιω] ορι αγιω 3 εν γλωσση ουδε] και ουκ τους εγγιστα 4 πονηρευομένος ohne πας davor κυριον] pr. τον

Sin Perg Sinai, Pergamenths., hsg. von J. Rendel Harris, Biblical Fragments from Mount Sinai (London 1890), Nr. 4. Inhalt: Bruchstücke aus Ps. 101st. 1025—8 105s4—48 10617—34 10815—21 11318—26 1143—1152.

Lesarten: 1013 εισ[αχουσον]

10584 χυριος] pr. αυτοις 38 Χανααν] Χανααμ 39 εμιανθη 42 autwin  $2^{\circ}$  > 43  $\pi \alpha \rho \epsilon \pi i \kappa \rho \alpha \nu \alpha \nu$  + auto<sub>1</sub>  $\nu_1$ 41 εθνων εγθρω 19 εχεχραξαν] -ξεν 106 18  $\tau\omega\nu$   $\pi\nu\lambda\omega\nu$   $\tau\omega\nu$ 22 θυσατωσαν] 23 την ιθαλιασσαν 24 ειδοσαν] ιδον 27 εσαλευθησαν] pr xai 29 εστησεν καταιγιδα αυτης] επεταξεν τη καταιγιδι και εστη εκ αυρα εσιγησαν] -σεν 30 επιμελια] επι λιμενα ι θελη ιματος αυ-38 εξοδους] διεξοδους 32 χαθεδραις] -δρα

10815 autwr] autou 16 emuhadh tou hoihsai] tou > (?) hether ohne avor davor the equation davatwoal] t. x. autou 4. 18 ws  $2^{\circ}$  and  $3^{\circ}$ ] weel 19 zwrutai] herezwrutai]  $2^{\circ}$  and  $3^{\circ}$ ] weel 19 zwrutai] herezwrutai]  $2^{\circ}$  hara  $2^{\circ}$ 

113 18. 19 auton  $1^{\circ}$ ] > 20 emphad ham cal] mphad h hmm[p] 21 tous goboumerous] pr.  $\pi$ apt[ $\alpha$ ]s 22 v[ $\mu\alpha$ ]s  $1^{\circ}$  tous vious] [ $\pi\alpha$ ] text $\mu\alpha$ ] 23 este] >

1145 kai dikaios o kurios] [o]  $\overline{k}$  kai dikaios kurios [o] 
1152  $\epsilon \gamma \omega$ ] +  $\delta \epsilon$   $\epsilon \iota \pi \alpha$ ]  $\epsilon \iota \pi \sigma \nu$ 

Wien Rain Wien, Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 8032. Photographie und Beschreibung in »Papyrus Erzherzog Rainer. Führer durch die Ausstellung« (Wien 1894), Nr. 528; Abdruck des Textes bei Heinrici, Beiträge zur Geschichte und Erklärung des N. T. IV, S. 31. Es ist ein Amulet mit Stellen der heiligen Schrift, darunter Ps. 901. 2 (ohne Überschrift). Wohl aus dem Fajjum. Nach Heinrici 4. Jahrh.

Lesarten:  $902 \ \vartheta \epsilon \omega ] \ \overline{z \omega}$  o  $\vartheta \epsilon o \varsigma \ \mu o v ]$  o  $\overline{\vartheta \varsigma} \ \beta [o] \eta \vartheta o \varsigma \ \mu o v$  elaming pr.  $z \alpha \iota$ 

#### 5. Jahrhundert:

Berlin, Ägypt. Mus., Pergamenths., kollationiert von Blaß in der Zeitschr. f. ägypt. Sprache u. Altertumskunde 19 (1881), S. 22, Nr. VIII. Inhalt: Ps. 10588—45 1062—10, lückenhaft erhalten. Aus Ägypten.

Abweichungen von Tischendorfs Text: 10539  $\varkappa\alpha\iota \ \epsilon\mu\iota\alpha\nu\vartheta\eta] + \eta$  $\nu\eta$  40  $\epsilon\pi\iota$ ]  $\epsilon\iota\varsigma$  43  $\alpha\nu\tau$ ον] > 44  $\varkappa\nu\varrho\iota\circ\varsigma$ ] >

1064 κατοικητηριου] + αυτου 9 πεινωσαν] pr. ψυχην 10 σκια] c. εν

Pet Perg Petersburg, Kais. öff. Bibl., Pergamenths., hsg. von Tischendorf, Monumenta sacra inedita, Nova collectio II 319f., vgl. Tischendorf, Anecdota sacra et profana 12, Nr. 2 und Prolegomena zu V. T. graece 7 45, Nr. 11. Inhalt: Ps. 1417—1423 1447—18. (Von Lagarde Z° genannt.)

Orthographie fast völlig korrekt.

Lesarten: 1417 σφοδρα] σ[φοδρα σ]φοδρα

1421 αυτον ο υιος καταδιωκει] α[υ]τον εδιωκεν Αβεσσαλωμ ο υι[ο]ς αυτου επακουσον] εισακ. 3 εταπεινωσεν] pr. [οτ]ι κατεδιωξεν ο ε[χθρος] την ψυχην μιου

144 sf. Am Rande dieses alphabetischen Psalms hat die Hs. die Namen der hebräischen Buchstaben, von denen ηθ, ιωθ, χαφ, [λ]αβεδ erhalten sind 8 ο χυριος] ο > 9 υπομενουσιν] συνπασιν 11 βασιλειας] μεγαλοπρεπια[ς]

Amh VII Lord Amherst, Pergamenths., hsg. in The Amherst Papyri I, Nr. VII. Inhalt: Ps. 587—593, sehr lückenhaft. Aus Ägypten.

Orthographie: Viele Itazismen, z. B. 5811 διξι, 17 προει, 591 ις; auch sonstige Fehler, wie 592  $I\alpha\beta$  statt  $I\omega\alpha\beta$ .

Lesarten: 588 ano  $\varphi$  de  $\varphi$  soute ohne autoi davor 9 [e] xy ela  $\varphi$  10 oti de  $\varphi$  11 o de  $\varphi$  2°]  $\varphi$  2°]  $\varphi$  scheint zu fehlen

13  $[\alpha\mu\alpha\eta\tau\iota\alpha]\nu$  16  $\chi\eta\eta\tau\alpha\sigma\sigma\sigma\iota\nu$ ] pr.  $\mu\eta$   $(\gamma\eta\gamma\gamma\tau\sigma\iota\eta\iota\nu)$   $\gamma\eta\eta\tau\sigma\iota\eta\iota\nu$ )
17  $\eta\eta$   $\delta\iota\nu\alpha\mu\epsilon\iota$ ]  $\eta\eta\nu$   $\delta\iota\nu\alpha\mu\iota\nu$   $\chi\eta\eta$  dahinter scheint, nach dem Raume zu schließen,  $\mu\iota\nu$  gestanden zu haben  $3\lambda\iota\iota\psi\epsilon\iota\nu$ ] +  $[\mu\iota\nu\iota]$ 18 Die beiden ersten Stichen endigen in AmhVII mit  $[\psi\iota\lambda]$  und  $[\alpha\imath\tau\iota\lambda\eta\mu\pi\tau\iota\nu]$  $\varrho$   $\mu\iota\nu$ , also hatte das Fragment einen anderen Text als B, der sich jedoch nicht sicher rekonstruieren läßt

591 διδαχ[ην] 2 [την φαρ]ανγαν

#### 5.-6. Jahrhundert:

Amh V Lord Amherst, Papyrushs., hsg. in The Amherst Papyri I, Nr. V. Inhalt: Ps. 56—12, sehr lückenhaft. Aus Ägypten.

Lesarten:  $56 \tilde{z}[\epsilon]$  vorhanden 8 oix[o]v  $9 \mu ov$   $2^{\circ}] [\sigma][ov]$ , sicher nicht  $\mu ov$  10 wie bei Swete, ohne die Zusätze von Sah 12  $[\epsilon v\phi \rho \alpha v \vartheta \eta] \tau \omega \sigma \alpha v$   $\epsilon \pi \iota \sigma o\iota$   $1^{\circ}]$   $\epsilon \pi \iota \sigma \epsilon$   $\epsilon \lambda \pi \iota \zeta o v \tau \epsilon \varsigma$   $\epsilon \pi \iota \sigma \epsilon]$   $[\alpha \gamma \alpha] \tau \omega v \tau \epsilon \varsigma$   $\tau o$   $[\sigma v \rho \mu \alpha \sigma \sigma v]$ 

#### 6. Jahrhundert:

Wien Perg
Wien, Pergamentrolle, hsg. von Wessely in den
Wiener Studien 4 (1882), 214ff. Inhalt: Ps. 26 (ohne Überschrift).
Koptischer Duktus.

Lesarten: 261 ζωης 2 xaxov|raç ohne Zusatz οι εχθοι εαν 2° ohne και davor επεσαν 3 εαν 1° ohne γαρ ελπιζω του χατοιχειν του χυριου] του > 4  $\epsilon x_1 \zeta_1 \eta \tau \eta \sigma \omega$ τον αγιον 5 σχηνη] + αυτου χαχων μου  $6 \nu \psi \omega \sigma \epsilon v + x s$ θ[υ]σιαν αλαλ[αγμ]ου ασομαι 7 μου 1° vorhanden  $[x \in ]\varphi[\alpha]\lambda \eta \nu$  $[\epsilon x \epsilon x \rho \alpha \xi \alpha] + \pi \rho \sigma \sigma \sigma \varepsilon$ ελεησον [με] ohne πε 81 ohne πν ζητησω 8 εξεζητησα το [προσωπο]ν σου, ζητησω] εκζητησω 9 un 2º ohne  $x\alpha\iota$  davor  $εγx[αταλιπ]ης <math>\iota v_{\iota}περιδης$  11 τη οδω] pr. [εν]θλιβοντων ohne Artikel ραδως] -δωης εαυτη] über η ist s ge-18 πιστευσω] πιστ[ευω] εν [γ]η ζωντων schrieben 14 υπομ[ει]νον

# 7. Jahrhundert (?):

Berlin, Ägypt. Mus., Papyrushs., kollationiert von Blaß in der Zeitschr. f. ägypt. Sprache u. Altertumskunde 19 (1881), S. 22, Nr. IX. Inhalt: Ps. 39<sub>16</sub>—40<sub>4</sub>. Aus Ägypten.

Abweichungen von Tischendorfs Text: 3916 αισχυνην αυτων hat erst der Korrektor aus [αι]σχυν[ωμ][ε]νη hergestellt 17 αγαλλιασαιντο] -ασαντο, korrigiert in -ασθωσαν ευφρανθειησαν] -θησαν, korrigiert in -θητωσαν

40s φυλαξαι] διαφυλαξαι και μη hat die erste Hand, aber ov vom Korrektor übergeschrieben 4 βοηθησαι] -σι

#### 7. Jahrhundert oder später:

Amh VI Lord Amherst, Papyrushs., hsg. in The Amherst Papyri I, Nr. VI. Inhalt: Ps. 10714-1082 108121. 118115-122. 126—135 13518—1361 1366—1373 13820—1404, alles sehr lückenhaft. Aus Agypten.

Lesarten: 10714 εχθρους ημων] [θλιβοντας ημ]ας 1081 εις το τελος τω Λαυειδ ψαλμος [ψαλμος τω Δαυει]δ 118116  $\alpha v \tau i \lambda \alpha \beta o v$ ] +  $\mu o [v]$  το  $\lambda o \gamma i o v$ ζησον με] ζησομε

117 xai 10] pr. xe 119 [δι]α παντος 127 το χρυσιον 130 συνετιει

ohne Zusatz davor

13522] >, dagegen ist der in Swetes Text (= S\*) fehlende v. 23 vorhanden 26 Statt des mit εξομολογεισθε beginnenden ersten Stichos hat die Hs. zwei Stichen, von denen nur die Anfangsbuchstaben εξεμ und εξομ erhalten sind

1361 τω Δαυειδ] Ιερε[μιου] 7 [ο θεμελιο]ς εν αυτη

1371 Der zweite Stichos war vorhanden, aber der dritte scheint gefehlt zu haben 2 παν] [παντ]ας ονομα] pr. το

13821 TOIS  $\epsilon \chi \vartheta \varrho[ois]$  23 O  $\vartheta \epsilon os[x][\epsilon]$ 24 18 1 21865

1391 Titel vermutlich blos ψαλμίος τω Δαυειδ] 6 [σχανδα]λον 10 αυτων 1°] μου 11 ανθρακές πυρος; die Fortsetzung fehlt, doch ist aus dem Raum zu schließen, daß επι της γης vorhanden war 121 (bei Swete am Rande) vorhanden 12 καταφθοραν] διαφ[θοραν] 13 του πτ[ωχου] 14 προσωπω] . . . ωπου, die vorhergehenden Worte fehlen

1401  $\pi \rho o \varsigma \sigma \epsilon \epsilon \kappa \kappa \epsilon \kappa [\rho \alpha \xi \alpha]$ 3 90[v]

#### 8.-9. Jahrhundert:

Damaskus, Kubbet elHasne, Pergamenths., hsg. Dam Kub von Br. Violet in der Orientalist. Litt.-Ztg. 4 (1901), 384ff. Griechischer Text und arabische Übersetzung in griechischer Umschrift nebeneinander. Inhalt; Ps. 7720-31. 51-61. Wahrscheinlich aus Syrien.

Lesarten: 7720 δυνησεται] δυναται 21 (ανεβαλετο] -βαλλετο) Ιαχωβ] επι τον Ι. 28 νεφελαις] -λας ηνεωξεν] αν. ρεν απηρεν δυναστια] δυναμει 27 αυτους] αυτοις χουν] χνου 28 επεπεσον] επεπεσαν 29 εφαγοσαν] εφαγον 51 των πονων]... πονου: hiermit beginnt der Text 52 ως 1° 2°] ωσει, aber 1° ist ει 53 εν] επ θαλασσα] pr. η vielleicht getilgt ηγαγεν] ανηγ. 55 κατεσκηνωσεν εν] εν > ταις φυλαις] τας [φυ]λας 57 ησυνθετηδάν] [ηθε]τησαν και 3 4 4 0] >, nach dem Raum zu schließen 58 επι] εν 59 ο <del>θς</del> τον Ισραηλ σφοδρα] tr. 60 αυτου ου] ο 1)

<sup>1)</sup> Ein Fragment von Ps. 106f. in Unzialschrift des 8. Jahrh. ist ferner enthalten in Paris, Bibl. nat., Suppl. gr. 1092 (Omont, Inventaire

### § 5. Minuskelhandschriften.

1. Bei HoP werden 120 Minuskelhss. des Psalters aufgeführt: 21 55 65—67 69 70 80 81 99—102 104 106 111—115 140—146 150—152 154 162—186 189 191—197 199—206 208 210—219 222 223 225—227 263—294. Von diesen enthalten jedoch einige nur kleine Stücke des Psalters, und einige andere sind unvollständig kollationiert; zu letzteren gehört, obgleich eine Angabe darüber fehlt, offenbar auch die Hs. 176, die ich daher bei Berechnungen ex silentio ganz ausschalte. 225 ist in den Anmerkungen zum Psalter selbst nicht verglichen, erst in den Addenda des letzten Bandes wird eine Probe daraus nachgeliefert.

Eine genauere Beschreibung der HoP'schen Minuskeln scheint mir hier überflüssig. Bei HoP und bei Swete, Introduction to the O. T. in Greek 158ff. findet man das Nötigste zusammengestellt. Nur einzelne Notizen seien hier noch gegeben.

65 151 162 171 174 haben lateinische Übersetzungen. 174 (Brit. Mus., Harl. 5786, spätestens vom J. 1153) hat außerdem eine arabische Übersetzung¹). In 151 geht dem Psalter ein \*tractatus gallice scriptus« voran; diese Hs. gehörte einst der Königin \*Charlotta de Jerusalem de Cypre et Armenie«, d. h. der 1434 gestorbenen Charlotte von Bourbon, Gemahlin Johanns II. von Jerusalem, Cypern und Armenien, oder ihrer gleichnamigen Enkelin, die 1458 den Thron bestieg²). 151 174 sind gewiß Produkte der Berührung des Westens und Ostens infolge der Kreuzzüge.

Unter den HoP'schen Minuskeln ist eine größere Zahl von Katenenhss., die auch von Karo und Lietzmann (vgl. § 2 Ende) besprochen werden:

sommaire des mss. grecs III, S. 338); vgl. auch Suppl. gr. 1155 u. a. Über ein Unzialfragment von Ps. 143 f. in der Taylor-Schechter Collection berichtet Baldrey im Journal of Theolog. Studies IV (1903), S. 130; Lesarten: 143 12 οι υιοι] + αυτων 144ε διηγησομαι αυτην] διηγησονται.

Photographie von Ps. 79 158—805 in Palaeographical Society I
 Bei HoP ist keine Variante notiert, und es findet sich in der Tat keine.

<sup>2)</sup> L'art de vérifier les dates des faits historiques, depuis la naissance de N.-S., T. 5 (Paris 1818), 134f.

| HoP 99 Oxon. coll. S. Trinit. 78: Karo-Lietz | zm. S. 65 |
|----------------------------------------------|-----------|
| 104 Vindob. 229 (27)                         | 340       |
| 112 Ambros. F 12 sup. 1)                     | 39        |
| 113 " B 106 sup. <sup>2</sup> )              | 43        |
| 142 Vindob. 8 (10)                           | 29        |
| 181 Gothan. I 81                             | 35        |
| 264 Vatic. Ottob. 398                        | 28        |
| 268 " 2057                                   | 25        |
| 271 , 1747                                   | 43        |
| 272 , Palat. 247                             | <b>34</b> |
| 273 ,, Reg. 40                               | 35        |
| 287 Laurent. V 14                            | 65        |
| 292 VI 3                                     | 48.       |

Erwähnt werden außerdem noch 184 186 (Vindob. 294 298 Ness.) bei Karo-Lietzm. 20. Auch findet man bei ihnen viele Katenenhss., die von HoP nicht herangezogen sind.

Eine der ältesten datierten Minuskeln, die es gibt, ist 269 (Vatic. Palat. 44), im J. 897 von Δεων ταβουλαφιος Μονοβασιας geschrieben. Diese Hs. enthält den Psalmenkommentar des Presbyters Hesych von Jerusalem, der von seinem Herausgeber Antonellus irrtümlich für ein Werk des Athanasius gehalten wurde <sup>3</sup>). Der Psalmentext ist in Minuskeln, der mit ihm stichenweis wechselnde Kommentartext in Unzialen geschrieben <sup>4</sup>).

Die Hs. 294 (Cambridge, Emman. Coll., 3. 3. 22), welche Lagarde nach HoP als Unzialhs. aufgeführt und N (früher P) genannt hatte, ist in Wirklichkeit gar keine Unziale, sondern eine plumpe Minuskel mit ziemlich vielen Unzialbestandteilen. Genauer

<sup>1)</sup> Photographie von Ps. 7221-732 in Palaeographical Society I 41. Die Kollation bei HoP ist richtig.

<sup>2)</sup> Photographie von Ps. 116-1175 in Palaeographical Society I 52. Bei HoP ist keine Variante notiert, und es findet sich in der Tat keine.

<sup>3)</sup> Athanasii interpretatio psalmorum sive de titulis psalmorum (Rom 1746), abgedruckt bei Migne, Patrol. Gr. 27, 591—1344. Antonellus legte seiner Ausgabe eine ganz junge Abschrift eines anderen Codex zugrunde, entdeckte aber nachträglich noch unsere Hs. und teilte ihre Abweichungen in einer Appendix mit. Die Autorschaft Hesychs ist nachgewiesen von Faulhaber in der Theol. Quartalschr. 83 (1901), 228.

<sup>4)</sup> Faksimile bei Antonellus S. 394. Zur Kontrolle von HoP eignet sich diese Probe nicht, weil sie gar zu dürftig ist.

handelt über sie M. R. James in den Proceedings of the Cambridge Antiquarian Society VIII (New series II), 1891—94, S. 168—172<sup>1</sup>); er kommt zu den Schlüssen: »It is at least as old as the twelfth century; it was certainly not written by a Greek (or in Greece); it was probably written in England. James gibt auch zwei Faksimiles: Ps. 728—16 1447—13 (14); sie beweisen, daß 294 bei HoP richtig kollationiert ist, natürlich mit Übergehung der Schreibfehler.

Die Hs. 265 (Vatic. Palat. 381; nach dem römischen Katalog aus dem 13. Jahrh.) ist auch von A. Mai zu Ps. 10527—1376 verglichen; hiernach sind einige Nachträge zu HoP's Kollation aus seinem Nachlaß in V. et N. T. ex antiquissimo cod. Vat. I, S. VIII Anm. mitgeteilt.

Unklar ist mir, was unter der Hs. 70 zu verstehen ist, die allerdings bei HoP nur zu neun ausgewählten Psalmen verglichen wird, denn die Hs., welche sonst diese Zahl trägt, (Monac 372) enthält nach HoP, Praef. ad Ruth und nach I. Hardt, Catalogus codicum mss. graecorum bibl. reg. bavaricae IV 102ff. den Psalter nicht.

- 2. Außer den oben aufgezählten 120 Minuskeln kommt bei HoP in der Appendix des Psalters noch eine Anzahl von Moskauer Hss. vor, die aber nur sehr allgemein zitiert werden, z. B. »Codex unus Mosq.«, »11 Codices Mosq.« u. ä.; die höchste Zahl ist »15 Codices Mosq.«. Diese Angaben stammen von Matthäi; sie finden sich bei Ps. 1. 20f. 44. 46. 75. 109.
- 3. Seit HoP sind zwar viele Minuskelhss. des Psalters hinzugekommen, doch haben wir über sie nur kurze Beschreibungen in den Hss.-Katalogen und wissen über ihren Text nicht Bescheid. Genauer bekannt sind jedoch:
- Lpg Leipzig, Univ.-Bibl., Tisch. V, obere Schrift eines Palimpsests, teilweise (für Ps. 49—79) kollationiert von Tischendorf, Anecdota sacra et profana 31—33. Inhalt: Ps. 1785—151. Aus dem 12. Jahrh.

Beschreibungen: Tischendorf im Serapeum 8 (1847), 58. Katalog der Hss. der Univ.-Bibl. zu Leipzig III 4.

Rom 1209 Rom, Vatic. 1209 (\*B\*), jüngere Ergänzung von Ps. 10527—1376, verglichen von A. Mai, V. et N. T. ex antiquissimo cod. Vat. Aus dem Anfang des 15. Jahrh.

<sup>1)</sup> Zitiert von Swete, Introduction to the O. T. in Greek 164.

- 4. Eine kurze Probe ist veröffentlicht von:
- London, Brit. Mus., Add. 19352. Vom J. 1066.
  Photographie: Ps. 7024—717 in Palaeographical Society I 53.

Lesarten: 711 εις Σαλομων] + ψαλμος τωι Δαδ 3 αναλαβετω ω] > 3 (4) εν δικαιοσυνη] δικαιοσυνην 4 σωσεις] σωσει 6 κα

5. Endlich seien hier noch als historisch interessant die jüngeren griechischen Texte in lateinischer Umschrift zusammengestellt:

ParTourn Paris, Bibl. nat., Nouv. acq. lat. 2195. Psalterium quadruplex in derselben Anordnung wie W (§ 2). Im J. 1105 im Kloster des hl. Martin zu Tournai geschrieben. (Schon von Lucas Brugensis benutzt, s. C. Hamann in der bei W genannten Dissertation S. 37, Anm. 1.)

Proben: Ps. 1 bei L. Delisle, Mélanges de paléographie et de bibliographie (Par. 1880), 150 ff. Ps. 64—9<sup>1</sup> in Palaeographical Society I 156.

Lesarten wie in W(Z): 11 καθεδραν] cathedra 4 os o chnus 5 οι ασεβεις] οι > 65 ελεους] eley (W eleu) 8 ο οφθαλμος] ο >. Auch die Fehler 12 imera, 4 anemus, 64 etaractis (W -this) fodra, 8 ofthalmus (W oftal.) teilt ParTourn mit W(Z), ist aber sonst oft korrekter, als jene: er hat richtig 11 eporeuthi, 3 o ton, cateuuodothisete, 5 uc, 6 ginosci, 67 stromnin statt W(Z) epireuthi, otan, cateuuodisete, ac, ginoscin, stromnis. Doch schreibt er seinerseits falsch 12¹ ti nomo, 3 aporusete, 65 plicin, statt to nomo, aporiisete, psichin und hat auch sonst manche kleine Ungenauigkeiten.

Val<sup>Am</sup> Vierteiliger Psalter von St.-Amand aus dem 12. Jahrh.<sup>1</sup>), jetzt in Valenciennes Nr. 14 (früher 7), hängt nach Delisle, Mélanges de paléographie 154 von Par<sup>Tourn</sup> ab<sup>2</sup>).

Probe: Ps. 11—5<sup>1</sup> bei J. Mangeart, Catalogue des mss. de la bibl. de Valenciennes (Par. 1860), S. 14. Vgl. auch Catalogue général des mss. des bibl. publ. de France, Départements, t. XXV (Par. 1894), p. 197.

Val Am stimmt mit Par Tourn völlig überein bis auf folgende Kleinigkeiten: 1) er schreibt stets ke statt ce = xau, 2) er hat richtig 12<sup>1</sup> to nomo, 3) er soll 13 pu, cateunodothisete statt pii, cateunodothisete haben, doch fürchte ich, daß dies Fehler Mangearts sind.

<sup>1)</sup> Dieser Psalter wird in einem alten Kataloge von St.-Amand aus dem 12. Jahrh. unter den neuerdings hinzugefügten Büchern genannt, s. Delisle im Journal des Savants 1860, 573 und die Ausgabe jenes Katalogs durch Delisle in Histoire générale de Paris, Le cabinet des mss. II (Par. 1874), 456.

<sup>2)</sup> St.-Amand liegt dicht bei Tournai, der Heimat von Par Tourn.

Die flandrischen Psalterien Par Tourn Val Am hängen höchst wahrscheinlich von dem älteren Psalterium quadruplex Salomos III., wie es uns in WZ vorliegt, ab. Sie haben dieselben Oden, wie WZ, und in genau derselben Reihenfolge. Auch sonst haben sie die meisten Zutaten, die sich in WZ vor und hinter dem Psalter finden, gleichfalls. Doch schließen sie sich nicht so sklavisch, wie Z, an W an. Während Z die Unzialschrift W's Seite für Seite und Zeile für Zeile nachmalt und so, gerade wie W, knapp 140 Blätter für den vierteiligen Psalter gebraucht, schreiben Par Tourn Val Am den Text in Minuskel um und brauchen nur 100, resp. 120 Blätter. Auch verbessern sie, wie oben gezeigt, manche Fehler der älteren Überlieferung.

Parsonb Paris, Bibl. nat., Lat. 15198 (früher in der Sorbonne).

Dreifacher Psalter: 1) Hebraica veritas (d. h. Psalterium Hebraicum des Hieronymus), 2) Romanum Psalterium, 3) Editio LXX (griechischer Text in lateinischer Umschrift). 12./13. Jahrh.

Vgl. Martianay in den Prolegomena zu Hieronymi opera I, Bogen k, Schluß der 2. Seite. Delisle im Journal des Savants 1860, 574. Delisle, Mélanges de paléographie et de bibliographie 154.

Textproben in Hieronymi opera ed. Martianay I, wo in den Anmerkungen zu den drei hieronymianischen Psalterien folgendes angeführt wird: 23s i tis, 2421 ipemina se kre, 7772 ke en tes synesesin ton chiron autu odigisen autus, 118109 en tes chersin su, 1357 ohne  $\mu o \nu \omega$ , 135 am Schluß wird der dritte Vers des Psalms wiederholt, 1384 oti uk estin dolos en glossi mu.

Par Vict Paris, Bibl. nat., Suppl. gr. 188 (früher in St.-Victor zu Paris). Griechischer Text in lateinischer Umschrift mit lateinischer Interlinearversion. 13. Jahrh.

Photographie: Ps. 321—11 bei H. Omont, Fac-similés des plus anciens mss. grecs, pl. 24.

Umschrift von der in W und Verwandten üblichen völlig abweichend und sehr willkürlich. Der Schreiber zeigt eine sonderbare Vorliebe für oi, womit er nicht nur oi, sondern auch i und  $\eta$  umschreibt, z. B. 321 enesois = aireois, 6 oi =  $\eta$ ,  $\tau$  talassois =  $3a-\lambda \alpha \sigma \sigma \eta s$ , 8 goi =  $\gamma \eta$ , oikoymenoin = oixoumer $\eta v$ , 9 ektoistoisan =  $\epsilon$ -xii $\sigma \theta \eta \sigma \alpha v$ ; aber daneben schreibt er 1 tis =  $\tau ois$ , 5 pliris i gi =  $\pi \lambda \eta \rho \eta s$ ,  $\eta$ , 6 i = oi, 8 katykoyntes = xatoixouvtes u. dgl. Auch andere Sonderbarkeiten und Fehler kommen vor, z. B. 5 kresin =  $x \rho i \sigma v$ , 10 disaskedaxi =  $\delta i \alpha \sigma x \epsilon \delta \alpha \xi \epsilon i$ ; ferner 5 agape, was sich daraus erklärt, daß in der Vorlage  $\alpha \gamma \alpha \pi \alpha i$  mit Iota adscriptum geschrieben war. Für die Kopula xai wird stets das in griechischer Minuskelschrift übliche tachygraphische Zeichen gesetzt.

Lesarten:  $321 \tau \omega \Delta \alpha v \varepsilon \iota \delta ] ps(a) l(m) os to <math>\overline{Dd}$ , aneagrofos par

Ebraiois  $\tau\omega$  xu $\varrho$ i $\omega$ ]  $\tau\omega$  > 3  $\psi$ alate] + ayto 5  $\chi$ e $\iota$ oi $\iota$  | +  $\iota$ 0 ks 6  $\iota$ 00 xu $\varrho$ iou]  $\tau$ 00 > pasa oi dinamis (=  $\pi$ 00  $\pi$ 0  $\eta$ 0  $\tau$ 00  $\eta$ 0, nicht = U); die Sonderlesarten U's hat Par Vict auch im folgenden nicht 7  $\iota$ 05] os 0 ( $\iota$ 06  $\iota$ 00 abissois) 10  $\iota$ 8 vorhanden 11  $\iota$ 07  $\iota$ 07  $\iota$ 10  $\iota$ 10  $\iota$ 10  $\iota$ 10  $\iota$ 11  $\iota$ 11  $\iota$ 11  $\iota$ 11  $\iota$ 11  $\iota$ 12  $\iota$ 12  $\iota$ 13  $\iota$ 13  $\iota$ 14  $\iota$ 15  $\iota$ 15  $\iota$ 16  $\iota$ 16  $\iota$ 17  $\iota$ 17  $\iota$ 18  $\iota$ 19  $\iota$ 19

Diese Hs. ist, wie Omont bei E. Nestle, Septuagintastudien III 12 vermutet hat, wahrscheinlich für das 1559 in Paris erschienene »Psalterium Davidicum Graecolatinum, ad fidem veterum exemplarium atque adeo codicis Graeci ms. D. Victoris locis quam multis repurgatum et nitori suo restitutum« benutzt. Denn wenn es in der Vorrede heißt, »fuisse collatum ad fidem vetusti codicis Graeci e divi Victoris ad muros Parisienses bibliotheca desumpti«, so paßt diese Beschreibung völlig auf unsere Hs., und auch das »vetusti« spricht nicht gegen sie, da man mit diesem Prädikat damals recht freigebig war. Auch hat der Druck in der Tat alle eben aufgeführten Lesarten von Par Vict außer dem sinnlosen abissois, woraus freilich nicht allzuviel zu folgern ist, da jene Lesarten nicht der Pariser Hs. eigentümlich, sondern weit verbreitet sind (statt aneagrofos in v. 1 hat der Druck natürlich ανεπιγραφος).

Cambr 468 Cambridge, Corp. Chr. Coll., Nr. 468. Lateinischer Text und griechischer Text in lateinischer Umschrift nebeneinander. Anfang des 15. Jahrh.

Probe: Ps. 11 bei J. Nasmith, Catalogus librorum mss. quos collegio Corporis Christi legavit M. Parker (Cambr. 1777), S. 421. Der Text lautet so: Macharios anir os uk keporeutihi en buli asebon ke en odo amartholon uc esti ke epi cathedran limon uck ekathisen.

# § 6. Übersetzungen.

Die Übersetzungen sind für die Septuagintaforschung von der höchsten Bedeutung, da sie zum Teil älter sind, als unsere ältesten griechischen Hss., und sich örtlich meist sicher festlegen lassen. Mit Ausnahme von Arab<sup>ParRom</sup> sind sie so wörtlich, daß man ihre griechische Vorlage in der Regel rekonstruieren kann. Doch darf man natürlich von einer Übersetzung nicht mehr verlangen, als sie leisten kann; manche Einzelheiten werden immer unsicher bleiben, da der Charakter der fremden Sprache eine wörtliche Wiedergabe oft unmöglich macht, und da auch sehr genaue Übersetzer sich manchmal kleine Freiheiten zu gestatten pflegen.

Folgende Übersetzungen kommen in Betracht:

## 1) Lat.

Der altlateinische Psalter liegt uns in recht verschiedenen

Fassungen vor. Außer einer Reihe vor- oder nichthieronymianischer Texte ist als Zeuge für ihn auch das hieronymianische Psalterium Romanum zu verwenden, da dieses nach der eigenen Aussage seines Urhebers nur eine »flüchtige« Revision der vorher üblichen Übersetzung nach dem gewöhnlichen G-Texte darstellt.

Das Psalterium Romanum ist der erste altlateinische Text, der gedruckt worden ist. Es erschien 1509 im Quincuplex Psalterium des Jac. Faber Stapulensis, nach einer im Mittelalter häufigen Praxis 1) mit den beiden anderen hieronymianischen Rezensionen, dem Gallicum und Hebraicum, synoptisch zusammengestellt. Dahinter druckt Faber noch ein »Psalterium vetus«, doch stammt dies nicht etwa aus einer Hs., sondern ist, wie schon die Mauriner am Schluß ihrer bald zu nennenden Variantensammlung bemerkt haben, aus dem Psalmenkommentar Augustins exzerpiert<sup>2</sup>).

Dem Romanum folgte 1555 der spezifisch mailändische Psaltertext, s. unten »Med«.

Eine größere Variantensammlung wurde zuerst von den Maurinern zusammengebracht. Vor dem Psalmenkommentar im 4. Bande der Werke Augustins (Par. 1681) geben sie eine Liste von »Loca ex Psalmis variantia in Psalteriis«, in der die Hss. CarnGerm³), die gedruckten Psalterien MedRom (letzteres nach Faber und nach der römischen Ausgabe von 1663) und die Texte der Kirchenväter AmbrAugHil verglichen sind.

1735 und 1740 druckte sodann Jos. Blanchinus (Bianchini) eine alte veronesische Psalterhs. ganz ab (s. unten »R«).

<sup>1)</sup> Faber beruft sich hierauf ausdrücklich in seiner Vorrede: »Quae tria psalteria tribus columnis altrinsecus e regione positis descripta maiores nostri magna diligentia describi curarunt et descripta custodiri, ut in vetustioribus bibliothecis licet adhuc intueri. Et ad hoc emittendum opus pii et religiosi viri Cartusii et Coelestini hunc in modum descriptis exemplaribus humanissime nos iuvarunt, atque ad emissionem provocarunt, deflentes tam dignum et insignem patrum nostrorum laborem inter tineas et blattas longo situ deperire«.

<sup>2)</sup> Der fünfte Text Fabers, das »Psalterium conciliatum«, ist sein eigenstes Werk. Faber hat hier das Gallicum zugrunde gelegt und an den durch einen Asteriskus gekennzeichneten Stellen nach den beiden anderen hieronymianischen Psalterien oder auch direkt nach dem Hebräischen korrigiert, »quo magis veritati et hebraico concordet psalterio, et quandoque ut aptior et accommodatior habeatur sermo«.

<sup>3)</sup> Über die Bedeutung der Abkürzungen s. unten.

Er gab gleichfalls Variantenverzeichnisse, in welchen aber, wie er in der Ausgabe von 1735 selbst gesteht<sup>1</sup>), viele Angaben, z. B. die über CarnGerm, einfach aus der Mauriner-Ausgabe Augustins herübergenommen sind; doch hat er AmbrAug nachkollationiert und Rom Thom Cassiod neu verglichen.

Wenige Jahre später erschien das große und für lange Zeit abschließende Werk des Mauriners Sabatier: Bibliorum sacr. latinae versiones antiquae II (Reims 1743). Sabatier hat den schon von den Maurinern verglichenen Germ ganz herausgegeben und zu den bisher herangezogenen Psalterien noch CorbHMoz Vat hinzugefügt, auch die Kirchenväter in weitem Umfange exzerpiert und so ein wirklich hervorragendes Werk geschaffen. Der Psalter von Verona, welchen Blanchinus ediert hatte, fehlt in Sabatiers Apparat; er handelt über ihn erst nachträglich und etwas mißgünstig in der Vorrede zum 3. Bande.

In neuerer Zeit hat Tischendorf eine Probe aus einer St. Gallener Hs. mitgeteilt (s. unten »Sangall«), Lagarde die Zitate aus AmbrAugFulgHierHil gesammelt (Göttingen, Univ.-Bibl., cod. Lagard. 34. 36) und in einer »Probe einer neuen Ausgabe der lateinischen Übersetzungen des Alten Testaments« (Gött. 1885) Ps. 1—17 nach der Vulgata mit einem reichhaltigen Apparat von Kirchenväterzitaten unter absichtlichem Ausschluß der Psalterhss. 2) vorgelegt. Sonst ist neues Material nicht herbeigeschafft und auch für die Aufarbeitung des früher gesammelten nichts Erhebliches geschehen.

Folgende Zeugen stehen uns jetzt zu Gebote und sind für die folgende Untersuchung herangezogen:

# a) Psalterien:

Carn Carnutense nach den Maurinern. Früher im Besitz der Abtei St.-Pierre zu Chartres (= Carnutum), jetzt in der Stadtbibliothek daselbst Nr. 22 (30), beschrieben im Catalogue général des mss. des bibliothèques publiques de France, Départements, t. XI, p. 10. Dreifacher Psalter: 1) Secd. Heb.

<sup>1)</sup> Es heißt dort am Schluß des Verzeichnisses der verglichenen Texte S. LXXXVI: »Loca ex Psalmis variantia in Psalteriis . . . fateor ingenue ex aliqua parte a me deprompta fuisse ex laudata S. Augustini operum editione«. In der Ausgabe von 1740 ist dies weggelassen.

<sup>2)</sup> Vgl. Lagarde, Mittheilungen II 372. Über einen Nachteil dieses Verfahrens s. die Anm. zu Ps. 1720 in § 13.

(= Psalt. Hebr. des Hieronymus), 2) secd. LXX (= Psalt. Gall.), 3) secd. Grec. (= Vet. Lat.). 10. Jahrh.

Die Angaben Bianchinis über Carn besitzen keinen selbständigen Wert, da er sie von den Maurinern entlehnt hat. Auch Sabatier hat Carn offenbar nicht selbst verglichen, sondern seine Kenntnis der Hs. gleichfalls nur von seinen älteren Ordensbrüdern bezogen.

Die 1. Kolumne ist von Martianay für seine Ausgabe des Psalt. Hebr. im 1. Bd. der Werke des Hieronymus benutzt (vgl. auch seine Prolegomena zu diesem Bande, Bogen k, Schluß der 2. Seite). Bei Ps. 2sf. und 44 ist der hebräische Urtext in lateinischer Umschrift über die Zeilen geschrieben, herausgegeben von Martianay in der Appendix des 1. Bds. (abgedruckt von Lagarde, Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi, p. XV) und von S. Berger, Quam notitiam linguae hebraicae habuerint Christiani medii aevi temporibus in Gallia (1893), p. 7. Über die 2. Kolumne s. unten Gall Carn.

Corb Corbeiense nach Sabatier. Die Hs. war 1638 von Corbie nach St.-Germain-des-Prés zu Paris gebracht und trug dort die Nummer 756 (Sabatier zu Deut. 32, vgl. Montfaucon, Bibliotheca bibliothecarum II, p. 1137), später Nr. 100 (so im Nouveau traité de diplomatique III, wo verschiedene Schriftproben aus ihr mitgeteilt werden, s. Gillerts gleich zu nennenden Aufsatz). In der Revolutionszeit wurde sie nebst anderen wertvollen Hss. gestohlen und an den russischen Gesandtschafts-Attaché Dubrowsky verkauft, daher ist sie jetzt in Petersburg, Kais. öff. Bibl., F. I 5, s. K. Gillert im Neuen Archiv der Gesellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde 5 (1880), 246. Dreifacher Psalter in derselben Anordnung, wie Carn. 8. Jahrh.

Die Identifikation wurde mir bestätigt von O. von Lemm, welcher mir auch freundlichst eine Abschrift von Ps. 651-14 schickte. Hiernach ist eine Angabe Sabatiers nicht ganz richtig: Corb hat in 657 nicht in ira, sondern in iram (wie auch Carn). Es fehlen bei Sabatier folgende Lesarten: 652] + date gloriam laudi eius 13 et introibo in] et und in > 14 et] >

- Germ San-Germanense nach Sabatier, der es ganz abdruckt.

  Jetzt in der Bibl. nat. zu Paris, Lat. 11947, beschrieben von
  L. Delisle in Histoire générale de Paris, Le cabinet des mss.

  III (Par. 1881), 210f. Wahrscheinlich 6. Jahrh.
- H Coislinianum nach Sabatier. Dies ist der lateinische Text der in § 2 beschriebenen Hs. H (= HoP 188), denn »Coisl.« fehlt in Sabatiers Apparat gerade da, wo auch die griechische

Hs. H lückenhaft ist, und die Faksimiles von H stimmen mit den Angaben Sabatiers über »Coisl,« überein.

Die Faksimiles von H sind in § 2 genannt; auch bei HoP werden einige Lesarten des lateinischen Textes von »188« angeführt, s. HoP zu Ps. 647 αυτης, 714 του λαου, 17 το ονομα αυτου. Eine Vergleichung mit den Angaben Sabatiers lehrt, daß diese richtig, aber unvollständig sind. Zwei Lesarten fehlen bei Sabatier: 25s ante oculos meos est] + semper 64s meam] >. Orthographische Fehler sind bei Sabatier natürlich übergangen, doch ist in den mitgeteilten Varianten die Orthographie H's meistens genau wiedergegeben.

Med Mediolanense. Hier werden unterschieden:

Med 1555, das 1555 in Mailand erschienene Psalterium iuxta morem Ambrosianae Mediolanensis ecclesiae, welches ich nur aus den Angaben der Mauriner und Sabatiers kenne.

Med Mag, das von Magistretti aus einer Hs. des 11. Jahrh. herausgegebene Manuale Ambrosianum (Monumenta veteris liturgiae Ambrosianae II 1, Mediol. 1905).

Med Rev, eine eigentümliche Revision des Mediolanense, über welche in § 17 gehandelt werden wird, mir bekannt aus den Angaben Vezzosis in Thomasii opera II (Rom 1747).

Moz Mozarabicum. Hier werden unterschieden:

Moz<sup>ort</sup>, die ältere, vom Kardinal Ximenez veranlaßte, von Alfons Ortiz besorgte Ausgabe des »Breviarium secundum regulam beati Hysidori« (Toledo 1502), mir nur aus den Angaben Sabatiers bekannt.

Moz<sup>Lor</sup>, die jüngere Ausgabe des »Breviarium Gothicum secundum regulam beatissimi Isidori« von Lorenzana (Madrid 1775), welche ich in dem Nachdruck Mignes (Patrol. Lat. 86) benutze.

R Veronense, der lateinische Text der in § 2 beschriebenen Hs. R, von Blanchinus zweimal herausgegeben, zuerst ohne den griechischen Text in Anastasii bibliothecarii de vitis romanorum pontificum . . . cum notis variorum IV (Rom 1735), p. LXXXV—CXCII, sodann mit dem griechischen Texte in den Vindiciae canonicarum scripturarum (Rom 1740). Vallarsi hat in Hieronymi opera X (Verona 1740) R zum Psalterium Romanum kollationiert; seine Kollation, obwohl im ganzen sehr oberflächlich, ergänzt und verbessert doch zuweilen die Angaben Bianchinis. Ps. 11—5 6518—6732 der ursprünglichen Hs. fehlen; sie sind von einer Hand etwa

des 10. Jahrh. ergänzt und zeigen einen öfters von der Vulgata beeinflußten Text. Auch Ps. 151 stammt von späterer Hand.

Rom Romanum. Hier werden unterschieden:

Rom<sup>Fab</sup>, die Ausgabe des Jac. Faber Stapulensis im Quincuplex Psalterium<sup>2</sup> (Par. 1513).

Rom Mart, die Ausgabe von Martianay in Hieronymi opera I (Par. 1693).

Rom Thom, die Ausgabe des Kardinals Jos. Mar. Thomasius, zuerst 1683 in Rom erschienen unter dem Titel »Psalterium iuxta duplicem editionem, quam Romanam dicunt et Gallicam ... per Ios. Carum«, dann wiederholt in Thomasii opera II ed. Vezzosi (Rom 1747). Ich konnte nur diese zweite Ausgabe benutzen, welche den Vorteil eines von Vezzosi hinzugefügten textkritischen Apparats besitzt.

Da Rom Mart und Rom Thom fast ganz übereinstimmen — Martianay hat laut seiner Vorbemerkung das Werk des Thomasius nur etwas verbessern wollen —, so zitiere ich im Anschluß an Sabatier in der Regel bloß Rom Mart. Nur wo Thomasius anders liest, führe ich Rom Thom neben Rom Mart an. Übrigens ist der hier gebotene Rom-Text auch kein Werk des Thomasius, sondern dieser hat wiederum laut seiner eigenen Angabe das 1663 anonym in Rom erschienene »Psalterium Romanum cum vetustissimis exemplaribus mss. summa cura collatum et primariae, antiquae, verae ac genuinae lectioni restitutum« abgedruckt, welches nach Vezzosi in Thomasii opera II, p. (V) ein Werk des Lucas Holstenius ist¹).

Die Ausgabe Vallarsis in Hieronymi opera X (Verona 1740) habe ich zwar auch verglichen, führe sie aber nicht besonders an, da sie mit der Martianays übereinstimmt. Das »ms.«, dessen Varianten Vallarsi am Rande anführt, ist nicht etwa eine neue Hs. des Romanum, sondern die altlateinische Hs. R, welche eigentlich gar nicht dorthin gehört.

Sangall St. Gallener Hs. des 7. Jahrh., aus der Tischendorf, Anecdota sacra et profana<sup>2</sup> 234 f. als Probe Ps. 831—9 862—8713 100 abgedruckt hat.

Vat Vaticanum, d. h. die zusammenhängenden Psalmentexte, welche in den älteren Ausgaben der Werke des Hilarius (zuerst in der Pariser Ausgabe von 1605) vor den Auslegungen des Hilarius gedruckt sind. Sie stammen aus einer

<sup>1)</sup> Vezzosi druckt auf S. (VI) f. und in seinem textkritischen Apparat die nicht mit veröffentlichten handschriftlichen Noten des Lucas Holstenius zum Texte des Romanum vollständig ab.

vatikanischen Hilariushs. des 10. Jahrh. (Regin. 95) und weichen von dem Texte, welchen Hilarius selbst auslegt, häufig ab. 1)

### b) Kirchenväter:

Für die meisten Stellen von § 9. 13 habe ich selbst durchgesehen die Werke von Ambr(osius), Aug(ustinus), Fulg(entius), Hier(onymus) und Hil(arius) mit Hülfe der Stellensammlungen Lagardes (Göttingen, Univ.-Bibl., cod. Lagard. 34. 36) und die bisher erschienenen Bände des Wiener Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum mit Hülfe der Register zu den einzelnen Bänden. Auch habe ich die Kommentare von AmbrAugHil, sowie Cassiod(orius) und Prosp(er) durchgesehen. Im übrigen aber bin ich in der Regel von Sabatier abhängig.

Die Kirchenväter werden nach den besten vollständigen Ausgaben zitiert, also Ambr(osius) und Aug(ustinus) nach den Maurinerausgaben; Fulg(entius) nach der Ausgabe Paris 1684; Hier(onymus) nach Vallarsi; Alterc(atio Simonis), Cassian(us), Cypr(ianus), Faust(us Reiensis), Paulin(us Nolanus), Prisc(illianus), Spec(ulum)<sup>2</sup>), Vict(or Vitensis) nach dem Wiener Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum.

Euch ist = Pseudo-Eucherius, Greg = Gregorius Turonensis. MatthPromVoc bezeichnen anonyme Werke: Matth = Opus imperfectum in Matthaeum (in den Werken des Chrysostomus), Prom = De promissionibus et praedictionibus dei (in Prosperi opera, Par. 1711, Appendix 91 ff.), Voc = De vocatione omnium gentium (in Prosperi opera 847 ff.). Sonst werden die gebrauchten Abkürzungen ohne weiteres verständlich sein.

<sup>1)</sup> Unberücksichtigt geblieben ist Libri Psalmorum versio antiqua latina cum paraphrasi anglo-saxonica ed. B. Thorpe (Oxon. 1835), da dieser lateinische Text ein Gemisch aus dem Psalterium Romanum und Gallicanum ist. Ein anderes merkwürdiges Gemisch aus Rom und Gall ist der sehr alte Psalter von Lyon (wahrscheinlich aus dem 6. oder gar 5. Jahrh.), welchen Delisle, Mélanges de paléographie et de bibliographie (Par. 1880), S. 11—35 ausführlich beschreibt, vgl. Palaeogr. Society II 8 (Photographie aus einem anderen Teile derselben Hs., welcher durch Libri in den Besitz des Earl of Ashburnham gekommen war).

<sup>2)</sup> Von den beiden im 12. Bande des Wiener Corpus herausgegebenen Specula kommt für uns nur das zweite, fälschlich dem Augustin zugeschriebene in Betracht, da das erste, auf Augustin selbst zurückgehende die Psalmen nach der Übersetzung des Hieronymus aus dem Hebräischen anführt.

## 2) Sah.

Die Zeugen für die oberägyptische Übersetzung habe ich zusammengestellt in meiner Ausgabe der Berliner Hs. des sahidischen Psalters (Abhandlungen der Ges. d. Wiss. zu Gött., Philolhist. Klasse, Neue Folge IV 4, Berl. 1901), S. 5—8, vgl. auch unten § 291. Die wichtigsten hier in Betracht kommenden sind:

- B Berliner Pergamenths., von mir hsg. Um 400 n. Chr.
- L Londoner Papyrushs., hsg. von Budge. Um 600 n. Chr.
- Z Pergamenths. des Lord de la Zouch, jetzt im Brit. Mus., hsg. von Lagarde. 9./10. Jahrh.
- T Turiner Papierhs., hsg. von B. Peyron. 14. Jahrh.
- R borgianische Fragmente, meist in Rom, hsg. von Ciasca. 9. Jahrh. und jünger.

#### 3) Boh.

Die unterägyptische Übersetzung ist herausgegeben von Lagarde, Psalterii versio memphitica (1875); er hat sechs Hss. verglichen, die er BDMOPR nennt. Hierzu ist seitdem noch eine unvollständige Turiner Hs. gekommen, welche ich T nenne, hsg. von Fr. Rossi, Di alcuni mss. copti (Memorie della R. Accademia di Torino, Ser. 2, t. 43, Scienze morali, S. 223 ff.).

Von den älteren Ausgaben habe ich nur die Schwartzesche (Psalterium in dialectum copticae linguae memphiticam translatum, Lips. 1843) verglichen, welche hauptsächlich auf den auch von Lagarde kollationierten Berliner Hss. BD (bei Schwartze: CD) beruht und daneben gelegentlich eine dritte Berliner Hs. (bei Schwartze: B; von Lagarde nicht kollationiert) heranzieht. Die Ausgaben von Tuki (Rom 1744) und Ideler (Berl. 1837) habe ich zwar gleichfalls eingesehen, doch schien mir ihre Vergleichung überflüssig, da der Tukische Text willkürlich zurechtgestutzt ist, und der Idelersche auf derselben Berliner Hs. B (bei Ideler: C) beruht, welche Schwartze und Lagarde kollationiert haben.

# 4) Aeth.

Für den äthiopischen Psalter sind wir noch auf die Ausgabe Ludolfs angewiesen (Psalterium Davidis aethiopice et latine, Frankf. 1701). Ludolf hat die älteren Ausgaben Potkens (Rom 1513 und Köln 1518) und drei Hss., nämlich A(mstelodamense),

B(erolinense) und P(ocockii), verglichen. In einigen zweifelhaften Fällen habe ich die Ausgaben Potkens selbst eingesehen.

#### 5) Gall.

Für das Psalterium Gallic(an)um, die in Bethlehem entstandene Übersetzung des hexaplarischen G-Textes durch Hieronymus, welche auch in die Vulgata aufgenommen ist, sind folgende Zeugen herangezogen:

Brun Bibeltext im Psalmenkommentar des Bischofs Bruno von Würzburg († 1045) nach der ohne Ort- und Jahrangabe um 1486 in Würzburg erschienenen Editio princeps 1), welche auf die später verschollene Urhandschrift Brunos zurückgeht, und nach der Ausgabe Denzingers in Mignes Patrol. Lat. 142; in besonders wichtigen Fällen wurde auch die Ausgabe von Cochlaeus (Lpz. 1533) eingesehen.

Carn Carnutense, die 2. Kolumne des oben bei Lat angeführten dreiteiligen Psalters, aus welcher die Mauriner in dem Variantenverzeichnis vor dem 4. Bande der Werke Augustins und Martianay in Hieronymi opera I einige Lesarten anführen.

Colb Colbertinum nach den Maurinern a. a. O.

Fab Text des Jac. Faber Stapulensis im Quincuplex Psalterium<sup>2</sup> (Paris 1513).

Germ (San-)Germanense nach den Maurinern a. a. O.

Pal Vatic. Palat. 39 nach Vallarsi in Hieronymi opera X und Vezzosi in Thomasii opera II. Diese Hs. gehört nach Bibliothecae apost. Vat. codices mss., Codices Palatini Latini I 7 und H. Ehrensberger, Libri liturgici bibl. apost. Vat. 18 dem 11. Jahrh. an und ist für ein Benediktinerkloster bei Heidelberg geschrieben; vgl. auch § 2, wo sie bei WZ erwähnt wurde.

Reg Vatic. Regin. 11 nach Vezzosi in Thomasii opera II (Vezzosi nennt die Hs. »Alex.«). Nach Ehrensberger a. a. O., S. 3 aus dem 6./7. Jahrh.

Faksimile von Ps. 95 bei Blanchinus, Vindiciae canon. script. CCXLVIII f.

Die Hs. enthält neben dem Gall das Psalt. Hebr. des Hieronymus. Sie ist nach G. M. Dreves, Aurelius Ambrosius (58. Er-

<sup>1)</sup> Hain, Repertorium bibliographicum Nr. 4011, vgl. dazu das »Supplement« von Copinger.

gänzungsheft zu den Stimmen aus Maria-Laach, Freiburg i. B. 1893) auch für die Hymnologie besonders wichtig, da sie »nicht bloß die älteste Hs. ist, welche Hymnen des Ambrosius enthält, sondern überhaupt als das älteste Hymnar der lateinischen Kirche zu gelten hat« (S. V, vgl. S. 7. 17). Daher gibt Dreves seiner Abhandlung eine Schriftprobe aus dem Hymnar gerade dieser Hs. bei. Dreves' Lichtbild gibt natürlich einen viel reineren Eindruck von der schönen, festen Schrift, als die Nachzeichnung bei Blanchinus.

Tir Das Tironische Psalterium der Wolfenbütteler Bibliothek, hsg. von O. Lehmann (Lpz. 1885). Aus dem 9. Jahrh. oder früher.

Utr Latin Psalter in the university of Utrecht, photographed and produced in facsimile (Lond. s. a., 1874 erschienen). Aus dem 8./9. Jahrh., vielleicht in England geschrieben, jedenfalls früher in England heimisch, wo es zuletzt zur Cottonschen Bibliothek gehörte.

Vulg Vulgata-Ausgaben von Sixtus V. (1590) und Clemens VIII. (1592), welche, wo nichts bemerkt ist, übereinstimmen.

Die Vulgata ist »nichts als die Pariser Bibel mit den Korrekturen der päpstlichen Kommission des 16. Jahrhunderts«, und die »Pariser Bibel« ist ein im letzten Grunde auf die alkuinische Rezension zurückgehender, aber ziemlich verderbter Text, welcher zu Anfang des 13. Jahrh. an der Universität Paris offiziell rezipiert und von dort aus durch die Studenten überallhin verbreitet wurde (Denifie im Archiv f. Literatur- und Kirchengesch. des Mittelalters 4 (1888), 284. 573; weitere Literatur bei Corssen in Bursians Jahresbericht über die Fortschritte der class. Altertumswiss. 101, 63 fl.). Daher stimmt z. B. auch die 42zeilige Bibel Gutenbergs, die ich für manche Stellen verglichen habe, fast stets mit Vulg überein.

Verglichen sind außerdem die schon bei Lat<sup>Rom</sup> angeführten synoptischen Ausgaben des Psalterium Romanum und Gallic(an)um von Thomasius, Martianay und Vallarsi, aber da Thomasius sich ausgesprochenermaßen an die offizielle Vulgata anschließt, und Martianay und Vallarsi ihm fast immer folgen, so werden Gall<sup>Thom</sup> und Gall<sup>Mart</sup> (= Vall) nur in den seltenen Fällen genannt, wo sie von Gall<sup>Vulg</sup> abweichen 1).

# 6) Arm.

Die armenische Übersetzung konnte ich aus Mangel an Sprachkenntnis nicht vergleichen.

<sup>1)</sup> Martianay zitiert in seinen leider sehr spärlichen Randnoten zuweilen die Hss. Reg. 3561, Colb. 2200, Sorb. 2784 u. a.

## 7) Syr.

Die syrische &-Übersetzung Pauls von Tella ist aus der alten Mailänder Hs. photolithographisch herausgegeben von Ceriani in den Monumenta sacra et profana VII (Mail. 1874); in den »Notae« hat Ceriani vier unvollständige Londoner und Pariser Hss. verglichen; die Haupths. heißt A, die übrigen BCDE.

#### 8) Pal.

Die bisher bekannten Reste der syrisch-palästinensischen Übersetzung zählt Schultheß, Lexicon syropalaestinum S. VIIIf. auf.

#### 9) Arab.

Für die recht jungen arabischen Übersetzungen des Psalters habe ich nur Lagardes Ausgabe »Psalterium Iob Proverbia arabice (1876)« benutzt. Von den vier dort abgedruckten Formen des arabischen Psalters kommen für uns drei in Betracht:

Rom = römische Ausgabe von Gabriel Sionita und Victorius Scialac (1614).

Par = Pariser Polyglotte.

Al = Ausgabe von Aleppo (1706).

Bei Lagarde, der die Paralleltexte synoptisch druckt, steht Rom rechts oben, Par rechts unten, Al links unten; die vierte von Lagarde abgedruckte Übersetzung (links oben) stammt aus S.

Die in Al enthaltene Übersetzung ist melchitischen Ursprungs und wird dem antiochenischen Metropoliten Abu 'lFath Abdallah ben elFadl aus der Mitte des 11. Jahrh. zugeschrieben 1). Da jedoch das von Br. Violet in der Orientalist. Litt.-Ztg. 4 (1901), 384ff. herausgegebene arabische Fragment in griechischer Umschrift aus dem 8./9. Jahrh. 2) einen verwandten Text zeigt, so sieht Violet Kol. 483 in Al wohl mit Recht eine Redaktion jener älteren Übertragung aus dem 8./9. Jahrhundert.

<sup>1)</sup> Lagarde S. V. Außer dem dort zitierten Aufsatz Gildemeisters (Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenl. 5 (1844), 217) ist zu vergleichen Rosenmüller, Handbuch f. d. Literatur der bibl. Kritik u. Exegese 3 (Gött. 1799), 52 f. Schnurrer, Bibliotheca arabica (Halle 1811) 371 ff. Eichhorn, Einleitung in das A. T. 2 (Gött. 1823), § 300 f.

<sup>2)</sup> Vgl. oben § 4 Schluß: Dam Kub.

# § 7. Gruppierung der Texte nach ihrer Heimat.

Für die Geschichte der Septuaginta ist die Kenntnis der Heimat der einzelnen Texte bekanntlich von hervorragender Bedeutung. Leider haben wir darüber bei vielen und gerade auch bei besonders alten Zeugen, wie B, keine sichere Kunde. Um so wichtiger sind uns diejenigen Texte, die wir örtlich genauer festlegen können, sollten es auch nur kleine Bruchstücke sein. Daher habe ich in der Einzelbeschreibung § 2ff. die Heimat, soweit sie uns bekannt ist, überall angegeben und will hier nochmals einen Überblick über die Texte nach ihrer Heimat geben.

# 1) Östliche Texte.

Die Hauptmasse der Texte gehört naturgemäß dem Griechisch redenden Osten an, doch läßt sich gerade bei ihr die Heimat mit unsern bisherigen Hülfsmitteln meistens nicht genauer bestimmen, und darauf käme es ja an, da nach dem bekannten Zeugnis des Hieronymus der Osten in mehrere Provinzen zerfiel, die sich durch ihren Bibeltext voneinander unterschieden. Die sicher festzulegenden Texte sind größtenteils ägyptischen Ursprungs; vor allem gehören dahin die Papyrushss., welche nach ausdrücklicher Angabe in Ägypten gefunden sind und dort gewiß auch ihre ursprüngliche Heimat haben. Genauer läßt sich unterscheiden:

- a) Oberägypten:
- § 2: U (Theben) aus dem 4.—7. Jahrh.
- § 6: Sah, spätestens aus dem 4. Jahrh.
  - b) Mittelägypten:
  - a) südliches Mittelägypten:
- § 2: L (Aschmunen) aus dem 4. Jahrh.
  - β) nördliches Mittelägypten:
- § 4: Lpz 170 (Dime) Lond 280 (Fajjum) aus dem 3. Jahrh.
  - c) Unterägypten:
- § 6: Boh, Zeit der Entstehung unsicher.
  - d) Ägypten insgemein (Gegend nicht näher zu bestimmen):
- § 4: Wien Rain (Fajjum?) Berl Amh Amh Wien Berl Berl Amh aus dem 4.(?)—7. Jahrh.

Außerhalb Ägyptens lassen sich die beiden Inschriften auf

Metall und Stein lokalisieren, die wohl sicher in der Nähe ihres Fundortes entstanden sind:

- e) Rhodus:
- § 4: Rhod Blei aus dem 1.—3., spätestens 4. Jahrh.
  - f) Cypern:
- § 4: Lap Marm aus dem 4. Jahrh.

Ferner gehört wahrscheinlich nach

- g) Syrien:
- § 4: Dam Kub aus dem 8./9. Jahrh.
- § 6: Arabal aus dem 11. Jahrh. (melchitisch).

Endlich bleibt noch über die Heimat einiger Übersetzungen (§ 6) folgendes zu bemerken:

Aeth stammt nach der gewöhnlichen Ansicht, die ich auch für richtig halte 1), aus Ägypten, wovon Abessinien seit alter Zeit kirchenpolitisch abhing. Doch darf man dies nicht von vornherein als allzu sicher hinnehmen, da die äthiopische Kirche auch starke syrische Einflüsse erfahren hat, vgl. F. Prätorius, Äthiopische Grammatik § 1 und Artikel »Bibelübersetzungen, äthiopische« in der Realencyklop. f. prot. Theol. u. Kirche.

Gall stammt aus Palästina und ist eine Übersetzung der hexaplarischen Rezension.

Syr stammt aus Alexandria, wo der Bischof Paul von Tella 616/7 n. Chr. im Auftrage des monophysitischen Patriarchen Athanasius von Antiochia arbeitete.

# 2) Westliche Texte.

Nach dem Lateinisch redenden Westen gehört vor allem die alte lateinische Übersetzung, die vermutlich noch aus dem 2. Jahrh. stammt, später aber mannigfach überarbeitet ist.

Außerdem haben wir aber eine große Anzahl von griechischen Texten, die gleichfalls mit Sicherheit dem Westen zuzuschreiben sind. Griechisch war in den ersten Jahrhunderten bei den lateinischen Gemeinden, namentlich in Rom, sehr bekannt, und auch später ist seine Kenntnis im Abendlande nicht ganz ausgestorben, speziell in der Liturgie hat sich hie und da Griechisches erhalten<sup>2</sup>). So finden wir gerade von dem beim

<sup>1)</sup> Vgl. meine Septuaginta-Studien I 87 Anm. 2.

<sup>2)</sup> Vgl. C. P. Caspari, Ungedruckte . . . Quellen zur Gesch. des Taufsymbols u. der Glaubensregel III (Christ. 1875), Excurs I und II. Vgl. auch Denifie im Archiv f. Literatur- und Kirchengesch. des Mittel-

Gottesdienste besonders intensiv gebrauchten Psalter viele griechischen Texte auf lateinischem Boden. Wir unterscheiden:

- a) Griechische Texte in lateinischer Umschrift1):
  - § 2: RWZ aus dem 6. und 10.—11./12. Jahrh.
- § 3: Berl<sup>Ham</sup>Cues<sup>Spite</sup>)Sangall<sup>1895</sup>Essen<sup>Münst</sup> aus dem 9.—11. Jahrh.
- § 5: Par<sup>Tourn</sup>Val<sup>Am</sup>Par<sup>Sorb</sup>Par<sup>Vict</sup>Cambr<sup>468</sup> aus dem 12.—15. Jahrh.

Nach ihrer genaueren Heimat verteilen sie sich so:

Italien: Berl<sup>Ham</sup> und vermutlich RCues<sup>Spit</sup> aus dem 6.—10. Jahrh.

Schweiz und Deutschland: WZSangall<sup>1895</sup>Essen<sup>Münst</sup> aus dem 10.—11./12. Jahrh.

Flandern und Frankreich: Par<sup>Tourn</sup>Val<sup>Am</sup>Par<sup>Sorb</sup>Par<sup>Viet</sup> aus dem 12.—13. Jahrh.

England: Cambr<sup>468</sup> aus dem Anf. des 15. Jahrh.

Engste Verwandtschaft besteht zwischen den aus St. Gallen hervorgegangenen Psaltern W(Z) und Sangall<sup>1395</sup>, aber auch Essen<sup>Münst</sup> und die flandrischen Hss. Par<sup>Tourn</sup>Val<sup>Am</sup> gehören zu derselben Familie.

- b) Griechische Texte in griechischer Schrift:
- § 2: HDMG aus dem 7./8.—9./10. Jahrh.

alters 4 (1888), 595 ff.; Denisse weist nach, daß Kenntnis des Griechischen und auch anderer Sprachen (darunter des Hebräischen) im 13. Jahrh. besonders in Frankreich gar nicht so selten war.

- 1) Interessant ist die verschiedene Art der Umschrift. Die älteste Hs., R (6. Jahrh.), setzt  $i = \iota$  und  $\varepsilon\iota$ , y = v und  $o\iota$ ,  $e = \eta$  (aber quirios =  $\varkappa v \varrho \iota o \varepsilon$ , eleison =  $\varepsilon \iota e \eta o v e$ ). Die jüngeren Hss. (von der Mitte des 9. Jahrh. an) geben alle diese Vokale in der Regel durch i wieder, doch kommt daneben in manchen Hss. noch vereinzeltes y = v vor (z. B. kyrios, syn), und Cues Spit braucht y sogar recht häufig und auch für andere Vokale, selbst für  $\iota$  (z. B. öfter  $epy = \varepsilon \pi \iota$ ). Eine der jüngsten Hss. endlich, Par Vict (13. Jahrh.), geht ihre eigenen Wege, indem sie alle jene griechischen Vokalzeichen buchstäblich getreu ins Lateinische überträgt, dann aber zwischen i, ei, y, oi, e recht willkürlich wechselt. Gelegentlich kommen bei der Umschrift ins Lateinische auch arge Fehler vor, z. B. schreibt W in Ps. 457 upsistos für o  $v\psi\iota\sigma\tau o \varepsilon$ , indem er ov als Diphthong zusammenfaßt.
- 2) Cues Spit ist wenigstens in seiner griechischen Kolumne von einem geborenen Griechen geschrieben, dessen Name in der Hs. genannt wird (s. § 3), aber dieser Grieche war fern von seiner Heimat und schrieb für Abendländer.

§ 3: Par<sup>Sed</sup>Trier<sup>7</sup>Würzb<sup>Kler</sup> aus dem 9. und 9./10. Jahrh. <sup>1</sup>). § 5: 294 aus dem 12. Jahrh.

Auch T (§ 2) möchte man hierher rechnen, da diese Hs. lateinische Beischriften hat, doch ist es mir nicht sicher genug, ob der griechische Text im Abendlande selbst geschrieben oder vielleicht aus dem Osten importiert ist. — Die griechisch-lateinischen Minuskelhss. 65 etc. können trotz ihrer lateinischen Kolumne sehr wohl im Osten geschrieben sein, s. § 51.

Die genauere Heimat ist bei H nicht auszumachen. DGPar<sup>Sed</sup>Würzb<sup>Kler</sup> und vielleicht auch M stammen von iroschottischen Mönchen, die nach dem Festlande herübergekommen waren; DG werden in St. Gallen, einem ihrer Hauptmittelpunkte, geschrieben sein. 294 gehört nach England.

G ist mit den aus St. Gallen hervorgegangenen Psaltern in lateinischer Umschrift (W und Genossen) aufs engste verwandt, wie schon Lagarde, Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi p. IV bemerkt hat. Besonders gravierend sind die gemeinsamen Fehler: Ps. 118 120 G συνετ, W synet statt συνετιει, 125 6 g εροντα, W eronta (aus erunta korrigiert) statt αιροντες τα.

#### Kap. 2.

# Die beiden Hauptformen des Psaltertextes: Syulg und B nebst Genossen.

# § 8. Anknüpfung an Baethgens Arbeit.

In seiner verdienstvollen Abhandlung über den textkritischen Wert der alten Übersetzungen zu den Psalmen (Jahrbücher f. prot. Theol. 8 (1882), 407 f.) hat Fr. Baethgen zwei Rezensionen des griechischen Psalters unterschieden: den »rezipierten Texte, d. h. den sixtinischen von 1587, und den Text der großen Masse der bei HoP verglichenen Hss. Jenen nennt er O, diesen O<sup>3</sup>.

Diese Unterscheidung ist fragelos richtig; schon ein Blick in den textkritischen Apparat von HoP bestätigt sie. Überall im Psalter treffen wir Varianten mit entsetzlich langen Reihen

<sup>1)</sup> Der griechische Text von Trier ist vielleicht von einem geborenen Griechen geschrieben (s. § 3), aber jedenfalls im Abendlande.

von Zeugen, und infolgedessen nehmen die Anmerkungen gerade hier besonders viel Raum in Anspruch. Die große Masse der HoP'schen Hss. geht also gegen B, die Hauptgrundlage der sixtinischen Ausgabe, zusammen. Nur ein Abschnitt bildet eine Ausnahme: von der Mitte von Ps. 105 an bis Ps. 137 fehlen jene langen Zeugenreihen fast ganz, und die Anmerkungen schrumpfen augenfällig zusammen. Dies ist aber gerade der Abschnitt, in welchem B fehlt. Die Herausgeber der Sixtina haben hier also einen anderen Text, der selbst zu O¹ gehört, zugrunde gelegt, und deshalb kommen hier die üblichen Varianten zwischen O und O¹ in Fortfall.

Baethgen hat auch schon O¹ mit O verglichen und gezeigt, daß O¹ in manchen Fällen den ursprünglichen G-Text bewahrt hat. »Den Ursprung dieser eigentümlichen Rezension genauer festzustellen«, hat er jedoch als über den Rahmen seiner »bloß präliminarischen Arbeiten« hinausgehend abgelehnt.

Hier soll unsere Arbeit die Forschung fortzuführen versuchen.

Unsere nächste Aufgabe ist es, ein deutlicheres Bild der beiden Textformen zu gewinnen und zu sehen, wie sich die uns bekannten &-Zeugen auf sie verteilen. Zu diesem Zwecke habe ich 129 charakteristische Lesarten ausgewählt und für diese das gesamte Material verglichen.

# § 9. 129 charakteristische Varianten in den kollationierten umfangreicheren Texten.

Bei der Auswahl der Varianten ist besonders darauf geachtet, daß sie 1) sich auch in den Übersetzungen deutlich verfolgen lassen und 2) selbst ex sil. höchstens in etwa ½ der bei HoP verglichenen Minuskeln vorkommen.

Vor die Klammer stelle ich nächst dem hebräischen Wortlaut die Lesart der großen Masse der G-Hss., also O¹ oder, wie ich lieber sagen will, G'vulg (Vulgärtext); hinter die Klammer die abweichende Lesart, also Baethgens O. Doch bestimme ich dies O etwas anders, als Baethgen, der es einfach mit dem sixtinischen Texte gleichsetzte. Es ist für mich der Text B's, sofern er durch eine Reihe anderer alter Zeugen gestützt wird. Wo B fehlt, treten dafür die anderen alten Zeugen ein, welche oft mit B zusammengehn.

Wo die Lesart von S<sup>vulg</sup> nicht notiert wird, stimmt sie mit wird überein. Hat S<sup>vulg</sup> einen Zusatz zu M, so bezieht sich die Variante nur auf diesen Zusatz, z. B. bedeutet dann ein »>« hinter der Klammer nur, daß der Zusatz fehlt.

Die Zeugen für die von Svalg abweichende Lesart führe ich vollständig auf einschließlich der ex sil. HoP erschlossenen. Wo jedoch eine Hs. nach ausdrücklicher Angabe von HoP teilweise die gewöhnliche Lesart hat und nur ex sil. teilweise mit B übereinstimmt, wird sie nicht als Zeuge für den B-Text genannt, da in diesem Falle der Verdacht unvollständiger Notierung bei HoP nahe liegt.

Als Zeugen für Gvulg treten regelmäßig die meisten jüngeren Unzialen und fast alle Minuskeln ein; dies brauchte also nicht besonders bemerkt zu werden. Nur wo die sonst mehr mit Bübereinstimmenden Hss. HLRSU und Übersetzungen AethBoh LatSah gleichfalls für Gvulg eintreten, sind sie vor der Klammer angeführt.

Den Stern, durch welchen die Schrift erster Hand von späteren Korrekturen unterschieden wird, setze ich nicht bei jeder beliebigen kleinen Verbesserung, sondern nur da, wo der Korrektor die entgegengesetzte Lesart hergestellt hat, wie das z. B. bei S fast durchgehends geschehen ist 1). Bei den Übersetzungen bezeichnet der Stern die von der überwiegenden Mehrzahl, ein Kreuz die von einem Teil der Zeugen gebotene Lesart. Über eingeklammerte Lat-Zeugen folgen genauere Angaben in § 13.

Unwesentliche Unterschiede innerhalb derselben Lesart bleiben unberücksichtigt.

Die Reihenfolge der Unzialen und Übersetzungen ist ohne Rücksicht auf ihr Alter rein alphabetisch, weil so am leichtesten die Übersichtlichkeit der Liste gewahrt wird. Aus demselben Grunde werden die ex sil. erschlossenen Minuskeln in der Hauptliste nur summarisch angegeben.

Die noch nicht kollationierten Hss. (§ 3. 54.5), die kleinen Fragmente (§ 4) und Gall (§ 65) bleiben vorläufig außer Betracht.

<sup>1)</sup> Wo Swete angibt, daß R\* etwas habe, ohne zu sagen, was der Korrektor herstellt, und auch Blanchinus schweigt, setze ich einfach

2ועל משרחר בעל משרחר Lat<sup>†</sup>] +  $\delta\iota\alpha\psi\alpha\lambda\mu\alpha$  ABS 21 Lat<sup>‡</sup>Sah. (Nicht mitzurechnen sind hier RAethArabBoh, die den Zusatz auch nicht haben, denn 11—27 stammt in R von jüngerer Hand, und AethArabBoh [außer Boh<sup>T</sup>, der aber hier fehlt] lassen  $\delta\iota\alpha\psi\alpha\lambda\mu\alpha$  stets fort.)

7 10 ε. צריק: σικαιως (oder δικαιος). η βοηθεία μου  $Aeth^PLat^{Cassiod}$ ] δικαια η βοηθεία μου  $ABDMR^1$ )SWAeth^ABoh Lat\*SahSyr und ex sil. EMin 9. Beide Lesarteń verbindet  $Arab^{ParRom}$ 

988 בניים + σου εις τελος RLat²)] > ABSAethArab®omBoh
Sah u. ex sil. PMin 6

928 בל חמצא מני ov μη ευρεθη Lat\*] + δι αυτην ABR<sup>3</sup>)S\*
55 Arab<sup>Par</sup>BohLat<sup>R\*Aug</sup>SahSyr, vielleicht auch Aeth<sup>4</sup>)

10s השחוה הרכון מסט אמדוקדוטש מטדסו אמאפולסי AethLat†] שני und מטדסו א BR6)S\*UBohLat\*Sah u. ex sil. JMin 4

11s ירברי 2° + ממממ R6)Lat] > BDMS\*UAethArabRomBoh Sah u. ex sil. Min<sup>8</sup>

12<br/>s אינמ + אמני אינגיס Lat^Reorr] > BDMRS\*UAethArab^Par<br/>Rom Boh Lat\*Sah u. ex sil. Min $^7$ 

131 Lat<sup>Roorr</sup>] + ουκ εστιν εως ενος Α<sup>7</sup>)BDMR\*SUW 144<sup>mg</sup> 277<sup>corr</sup> AethArab<sup>ParRom</sup>BohLat\*Sah u. ex sil. EMin <sup>10</sup>

13s] + Röm. 31s—18 BDRS\*U 286 AethArab<br/>ParRomBohLatSah Syr u. ex sil. PMin $^7$ 

136 כי יהוה ס סא o ספר USah] סדו אינסס ABDMRS\*W AethArab<sup>AlPars</sup>)BohLat u. ex sil. Min 10

<sup>1)</sup> R hat nach Swete gegen Blanchinus δικαιος.

RLat und D 182 226 268 haben bloß εις τελος, 150 199 216 225 bloß σου.

<sup>3)</sup> R hat di auton, aber Lat $R^*$  propter illud, auf delictum =  $\alpha \mu \alpha q \tau \omega$  bezogen.

<sup>4)</sup> Aeth hat vor και ου μη ευφεθη ein überschießendes Wort, das = δι αυτον sein kann.;

<sup>5)</sup> Nach Swete hatte jedoch R anfangs συ.

<sup>6)</sup> R hat ponera statt xaxa, vgl. die Anm. zu Ps. 2417 in § 187.

<sup>7)</sup> In A fehlte dies zwar anfangs, aber nur deshalb, weil der Schreiber von diesem ουκ εστιν auf das erste ουκ εστιν in v. s übersprang, was zugleich der beste Beweis dafür ist, daß er den Zusatz in seiner Vorlage fand.

<sup>8)</sup> Arabai übersetzt deutlich ort, aber auch Arabar hat wahrscheinlich so gelesen, denn er gibt ort v. 5 ebenso wieder, wie hier. Arabam hat keine Partikel, daher läßt sich seine Vorlage nicht ermitteln.

1720 AethLat†] +  $\varrho v \sigma \varepsilon \tau \alpha \iota$   $\mu \varepsilon \varepsilon \xi \varepsilon \chi \Im \varrho \omega \nu$   $\mu o v \delta v \nu \alpha \tau \omega \nu$   $\iota \alpha \iota$   $\varepsilon \iota \tau \omega \nu$   $\mu \iota \sigma \sigma v \tau \omega \nu$   $\mu \varepsilon \Delta BRS*U 55 184 288 Arab^{ParRom}BohLat†Sah$  Syr, jedoch haben S\* 184 288 Syr nur die erste Hälfte des Zusatzes bis  $\delta v \nu \alpha \tau \omega \nu$  (184 288 haben dies nach HoP statt v. 202)

198 επικαλεσομεθα Lat<sup>†</sup>] μεγαλυνθησομεθα ABRAeth Arab<sup>ParRom</sup>BohLat\*Sah u. ex sil. HPMin <sup>12</sup> αγαλλιασομεθα S\*Lat<sup>Aug</sup>

20s πυν σελησιν HRLat] την δεησιν ABS\*AethArab <sup>ParRom</sup>BohSah u. ex sil. Min <sup>12</sup>

20 10 under the proof of notion supposes of organ auton supposes autong  $H^{\rm si}$ RLat] nucle en organ son supposes autong ABS\*  $181\ 210\ 272^*$  AethBohSah. Einen Mischtext hat D: nuclog en organ son supposes supposes supposes autong

21 בקהל רב + εξομολογησομαι σοι RLat<sup>†</sup>] > ABDS\*UW AethArab<sup>Rom</sup>BohLat\*Sah u. ex sil. EHJMin 12

242 אל אבושה + εις τον αιωνα AethLat<sup>Roorr</sup>] > ABDMR\* S\*UWArab<sup>Rom</sup>Boh¹)Lat\*PalSah u. ex sil. HMin³

2414 ליראיי HaisLat\*Sah\*\*] + אמו דס סיסוע אינוסט דשי φοβουμενων αυτον AB\*RU 55 AethArab\*arBohLat\*AngSah\*, doch haben AAeth בדוואמלסטעובישט statt φοβουμενων, und in 55 fehlt φοβουμενων angeblich ganz

266 πεινεσεως και αλαλαγμου Lat<sup>Roott</sup>] αινεσεως U 184 210 Arab<sup>Rom</sup>SahSyr αλαλαγμου ABDHRS\*AethBohLat\* u. ex sil. Min <sup>4</sup>

26s אמר לבר + אמר בֿ $\eta \tau \eta \sigma \omega$  Lat Lat Arab Arab Arab Arab Arab Arab Arab Lat Sah u. ex sil. EHMin 4

269 αποσποσποσπισης ... εγπαταλιπης USah] εγπαταλιπης ... υπεριδης AB\*RS\*BohLat u. ex sil. HMin\*, wahrscheinlich auch Aeth

273 συνελκυσης με μετα αμαφτωλων ΗSLat†] μη συνελκυσης μετα αμαφτωλων την ψυχην μου ABRUAethArab<sup>Par</sup>BohLat†Sah u. ex sil. Min <sup>8</sup>, doch hat U sonderbarerweise μη συνελκ. με μετα αμαφτ. την ψυχην μου, und ebenso müßten nach den wahrscheinlich unvollständigen Angaben bei HoP auch Min <sup>6</sup> haben

<sup>1)</sup> In Bohn ist eis vor awar später mit roter Tinte hinzugefügt.

30 בגרוחי απερριμμαι HallLat] + αρα BDRS\*U 55 Aeth Arab<sup>Par</sup>BohSah. (Die Lesung von L ist zweifelhaft¹).)

335 ακισια θλιψεων HRAethLat] παφοικιων BLS\*UBohSah u. ex sil. Min <sup>9</sup>

36י דרכו פי דין οδω αυτου RLat] פי דין ζωη αυτου BLS\*Aeth BohSah

איזים איזי +  $\sigma \phi o \delta \rho \alpha$  AethLat†] > BLMR\*SArab\*ParBomBoh Lat†Sah u. ex sil, Min  $^{5}$ 

3626 רמלוה + o  $\delta$ וממוס Lat<sup>Med</sup>] > BLMRSWAethArab<sup>ParBom</sup> BohLat\*Sah u. ex sil. EMin 10

36ש : לעולם ארסווים + מיסווים אפ באאנישאאקססידעו RLat] אושט באאנאאאקאקססידעו ארסווים אושט באאנאאאקאקססידעו ארסווים באאראריים באאראריים אושט באאראריים אואריים אואר

378 מכלי מלאר מלאר (oder ψοαι) μου επλησθησων RLat (assian) η ψυαη μου επλησθη BLS\*AethArab Par Rom Boh Lat\* Sah u. ex sil. Min  $^6$ 

386 מפחות  $\pi \alpha \lambda \alpha \iota \sigma \tau \alpha \varsigma$ ] אונה B\*LRS\*AethBohLatSah u. ex sil. JMin יו

3818 γαρα σοι R<sup>3</sup>)SLat<sup>†</sup>] εν τη γη BL<sup>vid</sup>AethArab<sup>ParRom</sup> BohLat<sup>Aug 3</sup>)<sup>Cassian</sup>Sah u. ex sil. EMin <sup>4</sup>. Beides verbindet Lat\*

41 לאל  $\tau$ סי נסגעפסי Lat $^{(Ambr)}$ ] > B\*LRS\*AethArab $^{ParRom}$ Boh Lat\*SahSyr u. ex sil. EHMin 4

419 שירה ωδη αυτου (oder αυτω) Lat<sup>(Med)</sup>] δηλωσει BH<sup>4</sup>)L RS\*AethBohLat\*Sah u. ex sil. Min <sup>4</sup>. Beide Lesarten soll 189 verbinden

4111 οι εχθοοι μου AethLat<sup>Med</sup>] οι θλιβοντες με BL

<sup>1)</sup> Zwischen απερριμμαι und προσωπου hatte Heinrici in seiner Ausgabe L's α<sub>L</sub>πο<sub>J</sub> [του] ergänzt. Da dies aber sonst nirgends bezeugt ist, und die nächstverwandten Zeugen USah αρα απο haben, glaubte ich, man könne so vielleicht auch in L ergänzen. Auf meine Anfrage hat Heinrici die Stelle nochmals geprüft und mir freundlichst mitgeteilt, daß es ihm nach den erhaltenen Resten nicht tunlich scheine, das erste Wort als αρα zu lesen, dagegen beim zweiten Worte, von dem auch einige Trümmer erhalten sind, απο nicht ausgeschlossen sei. Er schließt: »Beim zweiten Wort scheint es mir eher möglich απο zu ergänzen, als beim ersten αρα. Etwas Bestimmteres vermag ich nicht herauszubringen.«

<sup>2)</sup> R hat  $\pi\alpha\rho\alpha$  σου, wie auch DW.

<sup>3)</sup> Doch hat Augustin an anderen Stellen apud te und apud te in terra.

<sup>4)</sup> Η hat δελωσεται.

RS\*Arab<sup>Par</sup>BohLat\*Sah u. ex sil. EHMin<sup>5</sup>. Beide Lesarten verbinden DW. (Arab<sup>Rom</sup> läßt es ganz aus.)

4412 ται επιθυμησει Lat<sup>†</sup>] στι επεθυμησεν BLRS\* AethArab<sup>ParRom</sup>BohLat\*Pal¹)Sah u. ex sil. HMin³. Mischlesarten haben angeblich: 55 67 226 και επεθυμησεν und 183 194 208 στι επιθυμησει

4413 Συτου λαου RSLat\*] της γης HLLat<sup>HMoz</sup>Sah του λαου της γης BAeth<sup>4</sup>)Arab<sup>Par</sup>Boh u. ex sil. Min <sup>5</sup>

4414 פימה  $\epsilon \sigma \omega \vartheta \epsilon \nu$  HRLat]  $E \sigma \epsilon \beta \omega \nu$  B\*LS\*AethBohSah u. ex sil. EMin  $^5$ 

456 το προς πρωι (πρωι) LLat†Sah] τω προσωπω  $B*H^5$ )R\*S\* 286 AethBohLat\* u. ex sil. Min 4. Eine Mischlesart soll 114 haben: τω προσωπω πρωι

457 כתך בקולו + o  $v\psi\iota\sigma v\sigma G$  HRAethLat\*] > BDLMS\*Arab ParRomBohLat(Med)PalSah u. ex sil. Min 5

 $47_5$  המלכים +  $\tau\eta\varsigma$   $\gamma\eta\varsigma$  HallRAethLat\*]  $\alpha \nu \tau\eta\varsigma$  LArabParRomBoh LatMedSah > BMST 185 273 274 Syr

4910 του αγρου] του δρυμου BLRS\*TBohLatSahSyr u. ex sil. HJMin 6, auch D nach Lagarde gegen HoP. (Was Aeth vorfand, ist nicht auszumachen.)

49בו אערכה לעיניך +  $\tau \alpha g$   $\alpha \mu \alpha \varrho \tau \iota \alpha g$   $\sigma ov$  Lat $^{\dagger}$ ] > B\*DHL MRS\*WAethArab\*ParRomBohLat\*Sah6) u. ex sil. Min 6

<sup>1)</sup> In Pal fehlt jedoch ori.

<sup>2)</sup> So auch W, der aber thigateres im Plural hat.

<sup>3)</sup> In A war ursprünglich θυγατερες ohne Tupou geschrieben, nachher ist versehentlich τερες in Tupou korrigiert.

<sup>4)</sup> Aeth übersetzt frei: alle Vülker, die Reichen der Erde = οι πλουσιοι του λαου της γης.

<sup>5)</sup> Η fügt αυτου hinzu; dies stammt aus Lat (vultu suo), vgl. § 184.

<sup>6)</sup> HArab<sup>p</sup>arkomBohSah und die meisten Lat-Zeugen fügen αυτα, illa, illam, haec oder te hinter καταπ hinzu. Dies beweist deutlich, daß sie hier ein Objekt vermißt haben.

549 מפלט כי θεον τον σωζοντα με Lat<sup>MedMox</sup>] τον θεον > BDLRS\*AethBohLat\*Sah u. ex sil. HMin 9

5586. אירא יום יום אירא סדג הסלאסג  $\alpha$  מרום יום אירא סדג הסלאסג  $\alpha$  πολεμουντες με απο υψους ημερας ου φοβηθησομαι  $L^1$ )Lat<sup>Not</sup> Sah] απο υψους ημερας οτι πολλοι οι πολεμουντες με φοβηθησονται BRS\*Aeth<sup>2</sup>)BohLat\* u. ex sil. H. Mischlesarten in Lat<sup>ValHII</sup>

555 τ== SAethLat<sup>MedAug</sup>] + ολην την ημεραν BLRArab<sup>ParRom</sup> BohLat\*Sah u. ex sil. EHMin <sup>6</sup>

5514 הצלח נפשי ממוח + τους οφθαλμους μου απο δακρυων RAethBoh<sup>BD</sup>Lat\*] > B\*DLMS\*Boh<sup>MOP</sup>Lat†PalSahSyr u. ex sil. HMin 4

5514<sup>2</sup> להחהלך εναφεστησω RBoh] του εναφεστησαι BDELS\* 269<sup>3</sup>) AethArab<sup>ParRom</sup>LatPalSahSyr u. ex sil. HMin <sup>6</sup>. Bei den meisten Zeugen der gewöhnlichen Lesart folgt ενωπιον αυφων, bei den meisten anderen ενωπιον του θεου = לפני אל הרב

579 השה בחבל אשר בתני מענטען אינטיע אור בא באפאר מענטען אינטיען אינען אייען אינען אינען אינען אינען אינען אינען אינען אינען אייען 
5711 בקם εκδικησιν SAeth<sup>AB</sup>BohLat<sup>†</sup>] + ασεβων (oder ασεβους) BR 142 Aeth<sup>P</sup>Lat\*SahSyr u. ex sil. EHMin <sup>7</sup>

5814 μαι των περατων της γης RLat\*] ο θεος δεοποζει τον Ιακωβ και των περατων της γης RLat\*] ο θεος τον Ιακωβ δεοποζει των περατων της γης BAethBohLat†Sah u. ex sil. HMin\*. Eine mittlere Lesart hat S\*: ο θεος δεοποζει τον Ιακωβ των περατων της γης

 $58_{16}$  אל  $\mu\eta$  HslRLatSah] > BS\* 55 Aeth 6)Boh

626 το στομα μου] το ονομα σου BR\*7)S\*AethArab<sup>Par</sup>Boh LatSah u. ex sil. HMin <sup>13</sup>; diese Lesart wird auch in J<sup>mg</sup> als εν ετερω stehend angeführt

<sup>1)</sup> L hat ημερων.

<sup>2)</sup> Aber Aeth hat und ich fürchtete mich statt φοβηθησονται.

<sup>3)</sup> Ε 269 fügen με hinter ευαρεστησαι hinzu.

<sup>4)</sup> Hinter אזמרה fügen einzelne Hss. beider Klassen zunächst ook. tibi oder domino hinzu.

<sup>5)</sup> In W ist hier \*eine Zeile radiert«.

<sup>6)</sup> In Aeth hat Ludolf die Negation gegen die Hss. und die älteren Ausgaben hinzugefügt.

<sup>7)</sup> Nach Blanchinus gegen Swete.

קולי קשרון φωνης μου SLat<sup>Med</sup>Sah] (της) προσευχης μου BD MRWAethArab<sup>ParRom</sup>BohLat\* u. ex sil. EHMin <sup>9</sup>

648 שאין גליהם + τις υποστησεται AethLat\*] > BMR\*S\* BohLatVatHilSah u. ex sil. Min²; es fehlt auch in HArabRomLat HMatth, die hier aber du beruhigst hinzufügen

64וצ דארת:  $\tau \alpha$   $\omega \varrho \alpha \iota \alpha$   $H^{vid}$ ]  $\tau \alpha$   $o \varrho \eta$  BS\*AethArab<sup>Par</sup>BohSah u. ex sil. EJKMin o  $\tau \alpha$   $o \varrho \iota \alpha$  DR 113 Lat. (Was Arab<sup>Rom</sup> las, ist bei der Ungenauigkeit der Übersetzung nicht auszumachen.)

654 קטט +  $v\psi\iota\sigma \tau \varepsilon$  HAeth^Lat\*Sah] > BDR\*S\*Aeth^BPArab ParBohLat^at u. ex sil. JMin אור ביי

6511 במהביבר דע אשני  $\eta$ ששי  $H^{sil}RLat^*$  פאשני אועס אווא BS\*AethBohLat^CarnCorbSah

662 יאר פניו אחנו + אמו + אמו + אמו אמנו + HBohLat\*1)] > BS\* AethLatMoxAugSah u. ex sil. EMin 10, aber Aeth hat hier den Zusatz daß wir leben

68 11 και συνεκαλυψα H2)RLat\*] και συνεκαμψα BDMS\*AethArab<sup>ParRom</sup>BohLat<sup>Mor</sup>Sah u. ex sil. EMin 10

70 אשר οσας HLat†Sah] οτι BRS\* 276 292txt AethArabPar BohLat†

7022 אורך + εν λαοις κυφιε Lat<sup>+</sup>Sah] > BDRSWAethArab<sup>Rom</sup> BohLat\* u. ex sil. HMin <sup>8</sup>

713 בערקה לואמוסטעיקי Lat $^+$ Sah] בי לואמוסטעיקי zu v. 4 gezogen BR $^*$ S $^*$ AethBohLat $^+$ 3) u. ex sil. Min  $^7$ . Beides verbinden HLat $^+$  (לואמוסטעיקי בי דין לואמוסטעיקי מעדטי = iustitiam . in sua iustitia) und Arab $^{Par}$ 

71 12 ΣΊΝΩ ΕΧ δυναστου H<sup>sil</sup>Lat\*] ΕΧ χειρος δυναστου BR\*4)S\*
273 AethArab<sup>Alpar</sup>BohLat<sup>R\*</sup>Sah

726 דנקחמר אורה +  $\epsilon\iota g$   $\tau \epsilon \lambda o g$  Lat MedRoom] > BDR\*S\*Aeth Arab Boh Lat\*Sah u. ex sil. EHMin 5

72וא השיה למר אווא + אמאמ Lat†] > BDRS\*WAethBohLat†Sah u. ex sil. Min 4

7221 γεπαν εξεκανθη RAethBoh<sup>D</sup>Lat<sup>†</sup>] ηνφρανθη BS\*Boh\* Lat\*Sah u. ex sil. EMin <sup>4</sup>

<sup>1)</sup> So auch R, aber in einem von späterer Hand ergänzten Abschnitt.

<sup>2)</sup> Η hat εχαλυψα.

<sup>3)</sup> R\*LatRTert haben δικαιοσυνη iustitia ohne εν.

<sup>4)</sup> Daß χειφος in R gestrichen ist, berichtet nicht Blanchinus, wohl aber Vallarsi in Hieronymi opera X (Verona 1740), 253 Anm. e.

73ום מאור השמש קמיסוי אמו קאוסי Lat Med Sah] אוס אור אפול ספארא BRS\*AethArab Par Boh Lat\* u. ex sil. Min s

7318 THI TAUTHS  $SLat^{(Med)}$ ] + the atisews sou BR\*AethArab ParRomBohLat\*Sah u. ex sil. EJMin 8

765 עיני οι οφθαλμοι μου RLat†Sah] (παντες) οι εχθου μου BS\* 264mg AethArab<sup>Par</sup>BohLat† u. ex sil. EMin<sup>2</sup>

אמר אמר אמר  $\sigma$  נמר אמר  $\sigma$  נמר אמר  $\sigma$  Lat\*Sah u. ex sil. EMin 6

7751 παντος πονου αυτων RAethLat<sup>†</sup>] των πονων αυτων BS\*1)BohLat\*Sah u. ex sil. (ohne των) EMin <sup>4</sup>. (Frei übersetzt Arab<sup>ParRom</sup>: *ihrer Kinder*.)

 $77\,60$  אהל שכן אהרל אהל אהל א סאקישעם ס אמדבסאקישסבי R²)Lat\*Gal autou ou אמדבסאקישסבי BS\*AethArab\*RomBoh³)Lat\*Sah u. ex sil EMin אהרל שכן

78 אמרו הגוים ειπωσι τα εθνη RAethLat\*] ειπωσιν εν τοις εθνεσιν BS\*Arab<sup>Par</sup>BohLat<sup>Aug</sup>Sah u. ex sil. Min <sup>6</sup>

795 των δουλων σου Sah] του δουλου σου BRS\*Aeth BohLatSyr u. ex sil. EMin\*. Sonderbare Mischung in W: tonidulu su

79 ארץ ארץ המלא ארם επληρωσε<sup>4</sup>) ארץ γην AethLat<sup>†</sup>] אמו επλησθη η γη BRS\*Arab<sup>Rom</sup>BohLat<sup>†</sup>Sah u. ex sil, EMin <sup>3</sup>

79 כהר ποταμων RAethLat<sup>†</sup>] ποταμου BS\*TBohLat\*Sah Syr u. ex sil. Min <sup>7</sup>

809 και διαμαςτυςο(ν)μαι σοι · Ισςαηλ Lat<sup>ModMos</sup>] και λαλησω σοι · Ισςαηλ και διαμαςτυςο(ν)μαι σοι BRS\*AethArab<sup>ParRom</sup>BohLat\*Sah u. ex sil. Min 6, doch haben R Lat<sup>RAug</sup> Ισςαηλ hinter σοι 20, Lat<sup>†</sup> hinter beiden σοι

82 אות מיומס מיומס (מארת SLat\*Sah] אומס מיומס מיומס (מארת Arab<sup>Par</sup>BohLat<sup>R</sup> u. ex sil. JMin 18

8510 אחה אלהים לברך SLat $^\dagger$ ] + o  $\mu e \gamma a c$  BRAethArab $^{Par}$ BohLat $^\dagger$ Sah u. ex sil. Min  $^6$ 

876 שכבי καθευδοντες Lat +SahB\* pr. ερριμμενοι BRS\*Aeth

<sup>2)</sup> Jedoch hat R ov statt o, wie auch W.

<sup>3)</sup> Boh faßt ov als Negation und übersetzt: möge nicht wohnen.

<sup>4)</sup> επληρωσας 154 186 191 195 LatCorbGermambr: Nivellierung mit den vorhergehenden Verbalformen in 2. Person.

Arab<br/>ParBoh Lat\*1)Sah\* u. ex sil. Min 6, auch Arab<br/>Rom, der bloß eq-quµevou wiedergibt

8843 των θλιβοντων αυτον] των εχθοων αυτου BRS\* AethArab<sup>Rom</sup>BohLatSahSyr u. ex sil. Min <sup>3</sup>

אמו דיני כוננהר אמו אמו אמו אמו אמו אפופשי אושא אנופשר אומיע אמונט אמו אמו אמו אמו אמו אמו אמונט אמזפט אמונט אמונט אמונט אמונט אמונט אמונט אמונט אומיע אמונט אומיע אמונט אומיע אוע אומיע אומיע אומיע אומיע אומיע אומיע אומיע אומיע אומיע

90 15 της πειραξεται προς με S] επικαλεσεται με BRAeth BohLat u. ex sil. (mit προς με) Min 3. (Zweifelhaft ist die Lesart von Arab ParRom Sah.)

91 15 כור RLat tote  $BAethArab^{Par}BohSah$  u. ex sil. Min S S\* (so auch  $Arab^{Rom}$ , was aber Ungenauigkeit der Übersetzung sein wird)

928 υποταμοι επιτριψεις αυτων Lat<sup>MozAmbr</sup>] > BRS\*AethArab<sup>Rom</sup>Boh²)Lat\*Sah u. ex sil. Min <sup>5</sup>

9319 ישעשר ευφραναν RAethLatSah] ηγαπησαν B\*S\*Boh u. ex sil. FMin 4

943 כל אלהים במסמי דוף אין Lat<sup>Moz</sup>] מעדמה במינה אנהים BR<sup>3</sup>)S\*AethArab<sup>Par</sup>BohLat\*SahSyr u. ex sil. Min <sup>5</sup>

944 S4)Sah<sup>B\*L</sup>] pr. οτι ουκ απωσεται κυριος τον λαον αυτου BRAethBohLatSah<sup>Beorr</sup> u. ex sil. Min <sup>12</sup>

979 לפני יהוה כי בא מהס  $\alpha$  מפני מהס אעפוסע מעפוסע סדו פּעצדמו סדו אוינו Lat<sup>†</sup>] סדו אונו BRS\*AethBohLat<sup>GermR\*</sup>Sah u. ex sil. JMin  $^4$ 

101ממלכות אפלרום AethLat $^{ exttt{Mod}}$ Sah] אמסולנום BRS\*Boh Lat\*

102 זכור  $\varepsilon \mu \nu \eta \sigma \vartheta \eta$  Lat<sup>Med</sup>]  $\mu \nu \eta \sigma \vartheta \eta \tau \iota$  BS\*Lat† u. ex sil. Min 10  $\mu \nu \eta \sigma \vartheta \eta \tau \iota$   $\nu \nu \varrho \iota \varepsilon$  R 55 AethArab<sup>ParRom</sup>BohLat\*Sah

א גרלם בולם בענים בולם בענים בולם בענים בולם בולם פאנים בולם או בולם  $\omega_{S}$  BS\* 55 273 Aeth BohSyr

10318 ὑσινοις Lat<sup>Hier</sup>] χοιφογφυλλιοις BRS\*AethBoh Lat\*Sah<sup>5</sup>) u. ex sil. Min <sup>7</sup>. Beides verbinden Lat<sup>+</sup>Syr

<sup>1)</sup> RLat\* haben εροιμμενοι hinter καθευδοντες.

<sup>2)</sup> Die Worte sind in Boh<sup>D</sup> vorhanden, aber nach Schwartzes Angabe rot geschrieben, wie auch andere Zusätze in dieser Hs.

<sup>3)</sup> Bei R ist tus hinter tas ausgefallen.

<sup>4)</sup> Auch Se.a hat den Zusatz nicht, wie Swete irrtümlich angibt.

<sup>5)</sup> Das sahid. capaσωογω heißt nicht »Hase«, wie Peyron meint, sondern ist = χοιφογφυλλιος »Schweinigel« auch Lev. 116 Deut. 147 und Septusginta-Studien. 2. Heft.

10821 עשה אחי ποιησον μετ εμου Lat<sup>MozAug</sup>] + ελεος Α<sup>17</sup>R S\*T 55 273 274 AethArab<sup>ParRom</sup>BohLat\*SahSyr

ארט קדש קדש ססין אויס ססי $> {\rm ADGRS*W}$ 55 AethArab BohLatSahSyr

11311 = Sah] + ανω εν τοις ουρανοις (oder τω ουρανω) RS\*AethBohLatSyr, doch fügen einige Lat-Zeugen und Boh<sup>D</sup> bloß ανω, Syr bloß εν τοις ουρανοις hinzu. (Dahinter folgt überall, auch in Syrals, και εν τη γη, was in M gleichfalls nicht steht.)

 $115_5$ ] > ADORST 55 194 202 269 277 286 AethArab<sup>Ron</sup> BohLatSah; die 2. Vershälfte fehlt auch in Syr

115s<sup>2</sup>] > RS\*AethBohLatSah, steht in A großenteils auf Rasur

11859 τας οδους σου RLat<sup>3</sup>)Sah] pr. κατα AS\*Aeth Boh. (Was Arab las, ist zweifelhaft.)

אר מרבש פרבש  $v\pi s \varrho$   $\mu s \lambda \iota$  Lat $^{\dagger}$ Sah] + אמנ אח $\varrho \iota o \nu$  RS\* 55 269 AethBohLat\*Syr

118104 AethLat†] + οτι συ ενομοθετησας μοι ARS\*Arab  $^{\text{ParRom}}$ BohLat†SahSyr

118<sub>119</sub> AethLat<sup>†</sup>] +  $\delta\iota\alpha$   $\pi\alpha\nu\iota\sigma\varsigma$  RS\* 55 269 Arab<sup>ParRom</sup>Boh Lat\*Sah

118<sub>189</sub> ס קואחי ο ζηλος σου Lat<sup>MedHil</sup>] ο ζηλος του οικου σου A\*RS\* 55 AethArab<sup>ParRom</sup>BohLat\*Sah

118 איז דבריך <sup>1</sup> בריך בינין 138 איז דבריך אויד בינין 138 איז דבריך בינין 138 AethArab<sup>Parrom</sup>BohSah

118<sub>1561</sub> RLat†] + σφοδρα S\* 55 AethArab<sup>Par</sup>BohLat†Sah

1256 κως 10 βαλλοντες Lat\*] αιφοντες ARS\* 55 AethArab ParBohLat(Hil)SahSyr

Spr. 2461 (= 98 3026). Denselben Sinn wird auch das bohair. Sapadu-offic haben.

<sup>1)</sup> S\* schreibt irrtümlich ευφραινομενων.

<sup>2)</sup> Aeth wendet dies aktivisch: und der die Mutter von Kindern erfreut. Ganz frei übersetzt ArabRom.

<sup>3)</sup> Viele Lat-Zeugen haben vias meas, wie Gall, statt vias tuas.

134 והוה 2° אמנ AethBohLat†] איפנב ADGORS\*WArab<sup>Rom</sup> Lat\*Sah

 $134_{\,17^{\,1}}~{\rm SLat^{(Cypr)Firmio}}] + {\rm Ps.}~113_{14^{\,2}-15}~{\rm ARAethArab^{ParRom}}$  BohLat\*Sah; nur Ps. 113\_15  $^{8}$  fügt 202 hinzu

13516  $SLat^{\dagger}$ ] +  $\tau\omega$  exagayorti võwq en  $\pi$ etqay anqotomov oti eig tov aiwna to eleog autov  $R^{1}$ ) Aeth Arab<sup>Parrom</sup> Boh Lat\*Sah

136ה איז  $\omega_S$  פּר מפּאָת  $\omega_S > ARS*TAethArab^{ParRom}Boh$  LatSahSyr

1367 πος των θεμελιων αυτης AethSah] εως (ου) ο θεμελιος εν αυτη AD³)OS\*Boh³)Lat⁴). Sonderbare Mischlesart in R: eos u themelion autes

1371 + στι ηκουσας (παντα) τα οηματα του στοματος μου] dieser Zusatz steht vor v. 1<sup>2</sup> in DGRS\*WAethBohLatSahSyr, er fehlt ganz in A 210 Lat<sup>Germ</sup>

1384 πόσο δολος LatSah] λογος αδικος ABS\*AethArab\*\*Boh u. ex sil. Min 7. Mischlesart in R\*: δολος αδικος

138 ימרוך בפנוק ABD<sup>5</sup>)OS\*BohLat\* u. ex sil. Min <sup>6</sup>, wahrscheinlich auch Aeth <sup>6</sup>)Sah <sup>7</sup>) בפנוד R. (Was Arab<sup>Rom</sup> las, ist nicht auszumachen.)

13824 της οδος RLatSah] (ε)ιδες BS\*AethArab<sup>Par</sup>Boh. Beides verbindet A: ειδες οδον

139 במלם (אמו) אמדמ $\beta$ מלגו $\beta$  מעדטו $\beta$  Lat†Sah] pr. בתו ד $\eta$  $\beta$  (oder בי ד $\eta$   $\gamma\eta$ ) BRS\* 269 AethArab\*ParBohLat† u. ex sil. Min 10, doch stellt S\* den Zusatz hinter משלש

1406 <sup>1</sup> σε σε αρίται αυτων RLat] οι κραταιοι αυτων ABS\*AethBohSah<sup>8</sup>) u. ex sil. EMin <sup>8</sup>

<sup>1)</sup> R hat zas statt Tw.

<sup>2)</sup> In D ist οθεμελιοσεναυτη zu εθεμελιωσεν αυτην geworden.

<sup>3)</sup> Boh hat we statt swe (ov).

<sup>4)</sup> Einige Lat-Zeugen, die übereinstimmend mit der Vulgata usque ad fundamentum statt quoadusque fund., usquedum fund. o. ä. bieten, nähern sich Svulg, aber alle haben in ea.

<sup>5)</sup> D schreibt auges.

<sup>6)</sup> Aeth übersetzt: sie streiten. Er wird ερεις gelesen und als Plural von ερις gefaßt haben. Hätte er ερισται εστε gelesen, so würde er kaum die 3. Person gewählt haben, da 2. Person auch vorangeht.

<sup>7)</sup> Sah übersetzt: Gott wird reden, accentuiert also èçeis und gibt dies frei wieder.

<sup>8)</sup> Sah übersetzt: die Starken des Landes.

142 סובה דס מים דס מאמסי RLatSah] דס מינסי ABS\*AethArab

143 14 εν ταις πλατειαις αυτων RLatSah] εν ταις επαυλεσιν αυτων ABS\*AethBohSyr u. ex sil. Min 2

1446 RLatSah] + και την δυναστειαν σου λαλησουσιν AB  $S^{*1}$ ) 269 AethArab $^{Par}$ Boh

1449 τοις συμπασιν RLatSah] τοις υπομενουσιν A<sup>3</sup>)Β S\*AethBoh u, ex sil, Min<sup>3</sup>

1458 Lat<sup>†</sup>] die beiden ersten Sätzchen stellen um ABRS\* 276 AethArab<sup>Par</sup>BohLat\*Sah.

Die ex sil. erschlossenen Minuskeln, welche ich in der Hauptliste nur summarisch angegeben habe, sind im einzelnen:

1) In S\* fehlt, wohl zufällig, der diesem Zusatz vorangehende Stichos.

267 273

3623: 55 141 143 151 227

57 11: 146 210 213 215 226 270 272

5814: 55 210

<sup>2)</sup> A fügt autov hinzu; ebenso Aeth, doch kann dies Zutat des Übersetzers sein.

626: 55 80 99 114 115 141 151 182 183 214 226 266 289 632: 21 115 142 144 152 154 210

269 273 64s: 115 210

6413: 114 115 144 174 194—197 264

654 : 55 115 145 151 183 193 194 196 199 210 267

662: 21 162 197 199 208 210 217 284 285 291

6811: 65 80 140 175 183 210 217 226 275 292

70m: 55 141 162 163 185 210 212 269

713 : 114 115 141 212 213 216 266

726: 55 264 268 269 271
7218: 141 210 266 274
7211: 21 152 269 272
7316: 21 115 283
7318: 21 55 289

765: 141 182 769: 21 141 162 272 274 289

7751: 115 141 170 177

7760: 21 55 114 115 141 210 227 7810: 115 141 182 195 226 269

795 : 115 182 193 269 7910: 55 162 216

7918: 21 114 141 151 227 274 282

809: 21 55 115 141 192 267

82 18: 115 141—144 182 191 214 215 219 222 223 271

8510: 55 114 141 151 210 270

876 : 55 141 142 162 212 265

8848: 55 141 185

8917: 55 65 115 141 162 210 269

9015: 115 145 152

91 15: 115 145 150—152 178 183 274

92s: 115 140 185 274 286 93:9: 81 115 144 266

948 : 21 115 141 269 273

944 : 21 55 114 115 140 141 182 226 269 271 276 286

979: 115 151 185 213

10214: 114 115 141 151 177 182 194 211 212 279

10318: 111—113 115 141 264 272 1384: 114 115 141 172 178 267

269

138 so: 114 115 141 182 194 211 139 11: 55 66 67 114 115 141 172

183 211 227

14061: 114 115 141 194 199 216

227 292

143<sub>14</sub>: 115 151 144<sub>9</sub>: 115 141 206.

### § 10. Stellung der einzelnen Texte zu B und & vulg.

1. Suchen wir nunmehr an der Hand dieser Liste die Stellung der einzelnen Texte zu bestimmen, so leuchtet auf den ersten Blick ein, daß sich die alten griechischen Hss. und die alten Übersetzungen im ganzen mehr an B, die jüngeren Zeugen mehr an S vals anschließen. Doch ist der Grad der Verwandtschaft im einzelnen sehr verschieden.

B's nächster Verwandter ist Boh, der nur an 5 von 128<sup>1</sup>) Stellen (55<sup>14</sup> 57<sup>11</sup> 66<sup>2</sup> 134<sup>13</sup> 140<sup>2</sup>) nach einstimmigem Zeugnis aller verglichenen Hss. ) mit G<sup>vulg</sup> zusammengeht.

<sup>1) 128,</sup> nicht 129, weil Boh bei Ps. 22 nicht als Zeuge zu rechnen ist.

<sup>2)</sup> Über Varianten in Boh und den übrigen Übersetzungen wird in § 12 ff. gehandelt werden.

Dann folgen S mit 17 und Aeth mit 23 Vulgärlesarten.

Weiter ab steht schon Sah mit 30 oder etwas mehr Vulgärlesarten. Mit Sah stimmen LU, soweit sie erhalten sind, durchweg überein 1).

Sodann erst kommen die westlichen Zeugen HRLat, die oft zusammengehn (vgl. z. B. 20s 4414 6811). R hat die Lesart von Gruls an 39 von 127 Stellen. Bei Lat schwankt die Überlieferung außerordentlich, in vielen Fällen finden sich beide Lesarten nebeneinander, öfters gleich gut bezeugt. Rechnet man nur die 115 Stellen, an welchen eine Lesart entschieden das Übergewicht hat, so kommen 40 Vulgärlesarten heraus, darunter 30, die sich auch in R finden. H ist unvollständig erhalten, und seine Lesarten sind in vielen Fällen nur aus dem Stillschweigen von HoP zu erschließen, worauf, wie wir bei der Beschreibung H's in § 2 gesehen haben, kein unbedingter Verlaß ist; immerhin scheint auch H noch mehr mit B, als mit Gruls zusammenzugehn, wenn er sich auch am meisten von allen bisher besprochenen Zeugen zu Grulg hinüberneigt.

Ziemlich genau in der Mitte zwischen B und  $\mathfrak{G}^{\text{valg}}$  steht Arab<sup>Par</sup>.

Alle übrigen Zeugen sind näher mit G<sup>vulg</sup>, als mit B verwandt. Im einzelnen ist zu bemerken:

1) Von den aus vollständigen Ausgaben oder durchaus zuverlässigen Kollationen bekannten Zeugen haben die meisten einen höheren Prozentsatz von B-Lesarten<sup>3</sup>):

45-40 %: AArabRomPal 3)

30-25 %: DM

25-20 %: Syr

20—15 %: O

15-10%: W; mit W stimmt G überein, s. § 7 Schluß.

Nur TArab<sup>al</sup> haben unter 10 % und Lpz Rom <sup>1209</sup> (§ 53) gar keine B-Lesarten.

2) Von den bloß aus HoP bekannten Zeugen haben, falls

<sup>1)</sup> Über die nahe Verwandtschaft von U und Sah vgl. F. E. Brightman im Journal of Theological Studies II (1901), 275 f.

<sup>2)</sup> Als B-Lesarten bezeichne ich hier alle von Gvels abweichenden Lesarten, auch wenn sie sich zufällig in dem lückenhaften Texte B's nicht finden.

<sup>3)</sup> Pal = @ vulg 441sf. 13. 14 456 7760 8917 979 14210, = B 242 4412 457 4815 5514 2. 2.

man die Schlüsse ex sil. für zuverlässig nimmt, folgende einen höheren Prozentsatz von B-Lesarten:

40-35%: 55

35-30%: 115 141

30-25 %: E

20-15%: 210 269 272

15—10%: 21 114 151 182 184 226 227 274.

Doch scheint mir die Richtigkeit der Schlüsse ex sil. in manchen Fällen fragwürdig, da nicht nur die Hss. 114 151 182 226 227 mit niedrigerem, sondern auch 115 141 mit recht hohem Prozentsatz niemals nach ausdrücklicher Angabe, sondern immer nur ex sil. mit B übereinstimmen. Läßt man die Schlüsse ex sil. beiseite, so ragt nur die Hs. 55¹), welche auch in den Königsbüchern sich oft an B anschließt, mit 18 ausdrücklich bezeugten Abweichungen von ⑤ valg hoch über die Masse der jüngeren Hss. hinaus²). Nach ihr kommt 269³) mit 7 ausdrücklich bezeugten Abweichungen von ⑥ valg. Bei den anderen sechs Hss. (E 21 184 210 272 274) ist die Zahl solcher Abweichungen höchstens 4.

Gar keine B-Lesart haben 69 100 106 169 171 179 200 203 205 280 290 2944). Die übrigen bloß aus HoP bekannten Zeugen, d. h. FJKP und sehr viele Minuskeln, haben vereinzelte B-Lesarten, aber unter 10% und vielfach nur ex silentio.

2. Hiernach ergibt sich folgendes Gesamtbild der geschichtlichen Entwickelung. In alter Zeit gab es verschiedene Textformen nebeneinander, die jedoch zumeist eine größere Verwandtschaft mit B zeigten. Im Laufe der Zeit aber wurden die B-ähnlichen Texte überall durch Gvalg zurückgedrängt, auch im Abendlande, wo wir schon im 7. Jahrh. in T fast ganz den gewöhnlichen Text finden. Zur Zeit der Minuskelschrift besitzt Gvalg so gut wie unbestritten die Alleinherrschaft, wenn sich auch vereinzelt noch B-Lesarten erhalten haben.

<sup>1)</sup> Vgl. über sie S. 3 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Diese ausdrücklich bezeugten Abweichungen von Gvulg finden sich naturgemäß vor allem in Ps. 10527—1376, wo B fehlt, und die sixtinische Ausgabe infolgedessen den Vulgärtext bietet.

<sup>3)</sup> Über 269 vgl. S. 21.

<sup>4)</sup> Diese Hss. müssen also für HoP recht sorgfältig kollationiert sein, was sich für 294 auch in § 51 ergab.

Im einzelnen sind besonders folgende Beobachtungen von Wichtigkeit.

B's allernächster Verwandter, der mit verschwindenden Ausnahmen stets auf B's Seite steht, ist Boh. Nun hat Boh, wie der Dialekt beweist, seine Heimat in Unterägypten. Folglich wird auch B dieser Gegend angehören (vgl. Sept.-Stud. I 87).

Unter den anderen Übersetzungen zeigt Aeth die meisten Berührungen mit B, auch in so seltenen Lesarten wie 5816 11859. Hier wiederholt sich also eine schon bei den Königsbüchern gemachte Beobachtung (Sept.-Stud. I 79. 84ff.). Daraus darf man schließen, daß Ludolf, obgleich er nur wenige Hss. benutzt hat, doch einen relativ guten Text bietet. Indessen halte ich es nicht für ausgeschlossen, daß bei Heranziehung weiterer Hss. sich die Verwandtschaft von BAeth als noch größer herausstellt. — Über die Heimat von Aeth s. oben S. 37. Die gewöhnliche Ansicht, nach der Aeth aus Ägypten stammt, kann durch die engen Beziehungen von Aeth zu BBoh nur bestätigt werden.

Unter den griechischen Hss. ist S mit B am nächsten verwandt. Also ist wohl auch S ägyptisch.

Die alten Papyrushss. LU, die aus dem südlichsten Mittelägypten und aus Oberägypten stammen (§ 7), gehen stets mit der oberägyptischen Übersetzung Sah zusammen. Der oberägyptische Text hebt sich also in LUSah ebenso deutlich aus der Masse der Zeugen heraus, wie der unterägyptische in BBoh.

Eine dritte Gruppe bilden die abendländischen Zeugen (H)RLat.

Neben den mehr B-ähnlichen Texten taucht schon im 5. Jahrh. in A ein Zeuge auf, der sich entschieden mehr zu Grus hinüberneigt. Eigentümlich ist bei A die Verteilung der B- und Vulgärlesarten: nach anfänglichem Schwanken zwischen den beiden Textformen hat A in den 13 Fällen aus Ps. 136—27 stets die B-Lesart, dann aber in Ps. 30—103, wozwischen freilich Ps. 4921—7910 wegen einer Lücke in der Hs. fehlen, mit einer einzigen Ausnahme (Ps. 44121) stets die Vulgärlesart; schließlich schwankt er wieder zwischen beiden Formen, hat aber doch in Ps. 1256—13417 und 14210—1458 noch zweikleinere Gruppen von je fünf B-Lesarten. Diese sonderbare Erscheinung läßt sich nur durch die Annahme einer Textmischung

erklären. Der Vulgärtext, dem A streckenweise sich völlig anschließt, muß also im 5. Jahrh. schon existiert haben und älter sein, als es nach seinem erst später erfolgten Durchdringen in unserer Überlieferung scheinen könnte.

# § 11. Korrekturen und Textmischungen in den griechischen Handschriften.

1. Korrekturen, durch welche die ursprüngliche Lesart in die entgegengesetzte geändert ist, sind besonders zahlreich in S. Von den 112 Stellen, an welchen S anfänglich von Gvalg abwich, hat der Korrektor Sc. 1), der nach Tischendorf dem Anfange des 7. Jahrh. angehört, nicht weniger als 103 nach S valg geändert, während er die 17 Stellen, an welchen S schon von Haus aus mit & vulg übereinstimmte, mit einer Ausnahme (14062) unberührt gelassen hat. Hier liegt also zweifelsohne eine systematische Korrektur nach Gvalg vor. Daß dabei neun Stellen (22 710 933 131 3623, 26 475 7022 1155) übersehen sind, erklärt sich leicht als Flüchtigkeitsfehler des Korrektors. Auffälliger ist, daß derselbe in 14062 die Vulgärlesart ηδυνθησαν in die B-Lesart ηδυνηθησαν geändert hat. Hier kann man wohl nur annehmen, daß diese alte Lesart sich in den Vulgärtext. nach welchem Sca korrigierte, hinübergerettet hatte und auf diesem Umwege in S hineingekommen ist2).

In B finden sich 10 Korrekturen nach & valg (2414 2698) 386 413 4414 456 4921 55141 9319 14062). Davon werden zwei Ba (386 4414), zwei Bo (413 4921), die übrigen sechs Bb zugeschrieben. Sie sind sämtlich, vielleicht mit Ausnahme derer von Ba, sehr jung.

In R ist nach Blanchinus an 9 Stellen (131 242 3628 456 626 648 654 718 726) »a recentiori manu« oder »secundis curis« die Vulgärlesart hergestellt; von einer zehnten Stelle (7112) berichtet dasselbe Vallarsi. Bei Swete, der eine neue Kollation

<sup>1)</sup> In der Bezeichnung der Korrektoren schließe ich mich Swete an.

<sup>2)</sup> Da die Korrektur von 1406° allen übrigen gerade entgegengesetzt ist, könnte man an ein Versehen des Herausgebers Tischendorf denken, aber ein solches liegt nicht vor, wie mir O. v. Lemm, der die Stelle in der Hs. nachgesehen hat, freundlichst mitteilte.

<sup>3)</sup> In 269 ist nur εγκαταλιπης durch αποσκοφακισης ersetzt, aber das folgende υπερισης stehn geblieben.

der Hs. von Redpath benutzt, aber nur eine Auswahl der Korrekturen mitgeteilt hat, werden bloß zwei davon erwähnt (456 713) und R<sup>2</sup> zugeschrieben<sup>1</sup>). Dagegen erwähnt Swete noch zwei andere Korrekturen nach Grulg, über welche Blanchinus schweigt, in 7318 1384 und schreibt diese R<sup>1</sup> zu. Demgemäß muß man annehmen, daß diese beiden Korrekturen nach Redpath vom Schreiber selbst oder von einer gleichzeitigen Hand herstammen, während die übrigen jüngeren Datums sind.

Andere Hss. haben nur vereinzelte Korrekturen: A in 10821 1181391; K in 13115; W in 769; einige Minuskeln in 131 2010 13115. Besonders beachtenswert sind die beiden Korrekturen in A, weil hier ausnahmsweise die Vulgärlesart in die B-Lesart geändert ist; sie stammen von A<sup>2</sup> und sind nur wenig jünger, als die Schrift erster Hand, noch aus dem 5. oder aus dem 6. Jahrhundert. Korrekturen der Vulgärlesart in die B-Lesart liegen allerdings auch bei den Minuskeln in 131 13115 vor, doch sehen wir davon lieber ab, da wir über die Zeit dieser Korrekturen nichts wissen.

- 2. Außer diesen direkten Korrekturen kommen auch Fälle vor, in welchen die andere Lesart nur als Variante am Rande angegeben ist. Den deutlichsten Fall haben wir bei J, der zu 626 die B-Lesart το ονομα σου als εν ετερω stehend anführt. Andere Fälle finden sich in Minuskeln bei 7020 765, vgl. auch 131 und die Liste der ex sil. erschlossenen Minuskeln am Schlusse von § 9, wobei jedoch nicht immer klar ist, ob die Randlesart bloß als wissenswert notiert ist oder geradezu in den Text eingesetzt werden soll.
- 3. Eine Folge solcher Berührungen der entgegengesetzten Texte sind die hie und da vorkommenden Textmischungen?).

Eine Textmischung im großen ist schon am Schluß des vorigen Paragraphen besprochen: A hat in Ps. 30—103 Vulgär, sonst aber häufig B-Lesarten. Ähnliches beobachten wir bei einer abendländischen Hs.: D bietet einen Vulgärtext mit manchen eingestreuten B-Lesarten, aber diese fehlen völlig in Ps. 30—44 und 73—108, und es ist ein höchst merkwürdiges

<sup>1)</sup> In 3623 626 wird bei Swete die nach Blanchinus sekundäre Lesart auf R selbst zurückgeführt, in 626 allerdings mit beigefügtem »vid[etur]«.

<sup>2)</sup> Die in Gvalg und B selbst vorkommenden Dubletten (266 979; 4413) gehen uns hier nichts an.

und kaum zufälliges Zusammentreffen, daß gerade bei Ps. 30 der Ire Moengal zu schreiben beginnt (§ 2).

Eine Textmischung im kleinen kommt ebenfalls in A vor: in 13824 verbindet er die B-Lesart ειδες mit der Vulgärlesart οδος zu ειδες οδον. Andere Mischlesarten finden sich in den abendländischen Hss. D 2010 4111, H 713, R 1367 1384, W 4111 795 (vgl. auch 44121.), darunter besonders gravierend die sinnlosen Mischungen D 2010 κυριος εν οργη σου αυτου συνταραξης αυτους, R 1367 eos u themelion autes, W 795 tonidulu su. Auch in Minuskeln sollen zuweilen Mischlesarten vorkommen, vgl. 419 4412 456, doch fragt es sich, ob hier die Kollationen genau genug sind.

4. Als Resultat ergibt sich, daß B- und Vulgärtext einander beeinflußt haben. Wir besitzen in S eine Hs., die aus der einen Textform fast restlos in die andere übergeführt ist. Wir besitzen in ABR etc. Handschriften, die an einzelnen Stellen korrigiert sind oder Mischlesarten aufweisen. So können wir uns nun ein gut Teil der in § 10 vorgeführten Textformen als durch Mischung von B und Grulg entstanden denken. Wäre z. B. eine Hs. wie S nachher von einem Schreiber kopiert, der sich überall an die Korrekturen gehalten hätte, so wäre ein Vulgärtext mit Beimischung von 8% B-Lesarten entstanden; hätte aber dieser Schreiber nicht alle Korrekturen gebilligt, sondern sich mehr oder weniger oft an die ursprüngliche Schrift gehalten, so hätten auch Texte mit beliebig höheren Prozentsätzen von B-Lesarten entstehen können.

Außerdem ist es besonders wichtig zu beachten, in welcher Richtung sich die Korrekturen bewegt haben. Änderungen von Vulgär- in B-Lesarten kommen, wenn wir von der einen abnormen Korrektur in S und von ein paar noch nicht genügend bekannten Minuskelstellen absehen, nur in A bei einem sehr alten Korrektor vor. Sonst sind überall, auch schon von Sonst im 7. Jahrh., die B-Lesarten durch vulgäre ersetzt. Dies läßt schließen, daß der B-Text frühzeitig aus der Mode gekommen ist. Wenigstens in der Gegend, wo Sons gearbeitet hat, muß er schon im 7. Jahrh. nicht mehr zeitgemäß gewesen sein, sonst wäre die systematische Modernisierung, welche Sons dem alten S-Texte angedeihen ließ, nicht wohl erklärlich.

## § 12. Varianten und Mischlesarten in den Übersetzungen auszer Lat.

1. Varianten finden sich in AethBohSah.

In Aeth schwankt der Text dreimal: in 710 hat Aeth<sup>P</sup>, in 5711 Aeth<sup>AB</sup>, in 654 Aeth<sup>A</sup> die Vulgärlesart. Was das Ursprüngliche ist, läßt sich bei dieser Ungleichmäßigkeit der Bezeugung nicht sicher ausmachen. Immerhin ist die Vulgärlesart nicht besonders wahrscheinlich, da Aeth im ganzen viel mehr mit B, als mit Grag zusammengeht.

In Boh kommt an sieben Stellen (242 5514 1 568 7221 8917 923 13115) die Vulgärlesart selbst, an einer achten (11311) eine ihr sich nähernde Lesart neben der B-Lesart vor. Überall ist aber die B-Lesart stärker bezeugt und auch an sich viel wahrscheinlicher, weil Boh, wie wir sahen, mit B aufs engste verwandt ist. Die Vulgärlesart findet sich in allen acht Fällen in Boh<sup>D</sup>, außerdem zweimal (5514 1 13115) in Boh<sup>B</sup>, einmal (13115) in Boh<sup>P</sup>, nie in den übrigen Hss. Boh<sup>MORT</sup>. An zwei Stellen (242 923) ist sie in Boh<sup>D</sup> erst nachträglich mit roter Tinte hineinkorrigiert. Nach alledem können wir nicht zweifeln, daß sie überall sekundär ist, und werden danach die Ausgabe Lagardes, welche sie dreimal (5514 1 7221 13115) im Text hat, korrigieren müssen.

In Sah kommen drei Varianten vor: 2414 876 944. Alle drei Male stimmt der älteste Zeuge Sah<sup>B\*</sup> mit G<sup>valg</sup> und zugleich mit M überein, während der jüngere, aber doch noch recht alte Korrektor von Sah<sup>B</sup>, die Zusätze B's hinzufügt. Mit Sah<sup>B\*</sup> geht nur an der letzten Stelle Sah<sup>L</sup> zusammen, der einzige Zeuge, der dort außer Sah<sup>B</sup> erhalten ist. Sonst steht Sah<sup>B\*</sup> allein, und es stehn ihm gegenüber 2414 Sah<sup>LTZPist</sup>, 876 Sah<sup>LTPist</sup>.

- 2. Mischlesarten finden sich in Arab ParRom 710f. 4412f., in Arab Par 71s, in Syr 1031s. Die Übereinstimmung von Arab ParRom an den beiden ersten Stellen beweist, daß diese arabischen Übersetzungen, obwohl vielfach voneinander abweichend, doch entschieden miteinander verwandt sind.
- 3. Als Resultat ergibt sich, daß die gegenseitigen Beeinflussungen von B und Gralg, die wir bei den griechischen Hss. beobachten konnten, nicht auf diese beschränkt geblieben sind, sondern sich auch in die Übersetzungen hinein erstreckt haben.

Besonders interessant sind die Korrekturen in Sah. An zufällige Auslassungen in Sah<sup>B\*</sup> können wir nicht denken, da die in Sah<sup>B\*</sup> fehlenden Worte an allen drei Stellen auch in M fehlen. Dürfen wir annehmen, daß die älteste Sah-Hs. auch den ursprünglichsten Sah-Text bietet <sup>1</sup>), so folgt, daß dieser alte oberägyptische Text Abweichungen vom unterägyptischen B-Texte zeigte, welche nachher wegkorrigiert sind. B hätte demnach in alter Zeit seinen Machtbereich über seine ursprünglichen Grenzen hinaus ausgedehnt. Später ist es dann freilich auch hier umgekehrt gegangen: B ist auf seinem eigensten Gebiete von Grulg zurückgedrängt, denn selbst die fast ganz mit B übereinstimmende bohairische Übersetzung ist in einzelnen Hss. einigemal nach Grulg korrigiert.

#### Kap. 3.

#### Fortsetzung.

#### § 13. Varianten in Lat.

In der Hauptliste § 9 habe ich, um sie nicht zu sehr zu belasten, die vielen Varianten der alten lateinischen Übersetzung nur summarisch angegeben. Daher stelle ich diese Varianten hier nochmals mit genaueren Angaben über ihren Fundort zusammen<sup>2</sup>). Die Liste ist ganz nach dem Muster der Hauptliste § 9 angelegt, und wenn man nur diese vergleicht, wird alles leicht verständlich sein.

Wo eine Lesart entschieden das Übergewicht hat, setze ich auch hier, wie in § 9, Lat\*. In weniger deutlichen Fällen zähle ich alle Zeugen auf; wenn hierbei manchmal Zeugen fehlen, so kommt dies daher, daß Sabatier über sie schweigt, und ich aus seinem Stillschweigen keinen Schluß zu ziehen wagte.

Die Stellen der Kirchenväter gebe ich nur da genau an,

<sup>1)</sup> In  $24_{14}$  stimmt allerdings U mit dem gewöhnlichen Sah-Texte überein.

<sup>2)</sup> Stellen, an welchen alle Lat-Zeugen dieselbe G-Lesart vertreten und nur in ihrer Wiedergabe auseinander gehn, sind nicht mit aufgeführt. Beispiele solcher innerlateinischen Varianten bietet die folgende Liste ohnehin genug.

wo derselbe Schriftsteller an verschiedenen Stellen verschieden zitiert, oder wo die Angaben Sabatiers ergänzungsbedürftig sind 1). Über die zitierten Kirchenväterausgaben s. S. 31.

In Klammern füge ich die Lesart des später bei den Lateinern fast allein üblichen Gall hinzu, da seine Vergleichung für die Beurteilung einer Lesart wichtig sein kann.

22 Lat<sup>+ 2</sup>) (— Gall<sup>Fab(Utr)</sup>)] + diapsalma RRom<sup>Mart</sup>Hil (— Gall BrunMartThom</sup>), doch hat R das Wort etwas früher vor adversus dominum; derselbe Zusatz folgt in Moz<sup>Lor</sup> hinter v. 5, in Germ hinter v. 7<sup>1</sup>

7101. iustus. adiutorium meum Cassiod] iustum adiutorium meum Lat\* (- Gall), aber statt adiutorium haben RAug auxilium

 $9\,\rm ss$  nec invenietur Lat\*, et non invenitur  $R^{\rm corr}$  (et non invenietur Gall)] nec invenietur propter illud Aug \$3\$), et non invenitur propter illud R\*

10s quae tu perfecisti ipsi destruxerunt Med<sup>MagRev</sup>MozOpt; statt quae haben Med<sup>Mag</sup>Moz und 2 Hss. bei Opt quem] tu und ipsi > Lat\* (= Gall); statt quae hat Rom<sup>Mart</sup> quem

128 per diem et noctem Room et noctem > Lat\* (= Gall)

131 Reorr] + non est usque ad unum Lat\* (= Gall)

1720 Der Zusatz fehlt in Med<sup>Mag</sup>Moz<sup>Ort</sup>RomCassiod und sin veteribus aliise (= Gall)] er ist vorhanden in CarnGermMoz<sup>Lor</sup>R Aug 4)Euch, auch ist in Corb hier ein sintervallum lineis duabus

<sup>1)</sup> Manche Stellen aus Hieronymus, die ich anführe, fehlen bei Sabatier mit Recht, da sie gar nicht auf Lat, sondern auf Gall zurückgehn, doch mochte ich sie als Folie zu den übrigen Zitaten des Hieronymus nicht entbehren und habe daher nur einige Briefe, in welchen Hieronymus geradezu über Gall exegetisch oder textkritisch handelt, und die von G. Morin in den Anecdota Maredsolana III herausgegebenen Commentarioli und Tractatus in Psalmos ausgeschlossen.

<sup>2)</sup> Ich setze Lat<sup>†</sup>, nicht Lat<sup>\*</sup>, weil manche Zeugen, welche diapsalma nicht haben, es auch sonst fortlassen, also nicht in Betracht kommen. Über Gall vgl. § 25s.

<sup>3)</sup> Propter illud ist als Bestandteil des Bibeltextes Augustins nur von Bianchini und Vallarsi (Hieronymi opera X 126 Anm. e) erkannt worden, nicht von den Maurinern in ihrer Ausgabe der Werke Augustins IV 57 und auch nicht von Sabatier und Lagarde (in der »Probe, s. § 61), weil diese den mit Aug nächstverwandten R entweder nicht gekannt oder nicht berücksichtigt haben.

<sup>4)</sup> Lagarde hat auch hier, wie in 986, den Zusatz nicht als zum Bibeltext Augustins gehörig erkannt, während schon die Mauriner (zwar

sufficiens«. Die Form der Übersetzung ist ziemlich verschieden:
1) evostal eruet R, eruit AugEuch, eripuit Carn, liberavit Germ Moz<sup>Lor</sup>, 2) ef de CarnGermMoz<sup>Lor</sup>Euch, ab RAug (für das folgende ex haben alle ab), 3) ovratur potentissimis GermRAugEuch, potentibus Moz<sup>Lor</sup>, fortissimis Carn, 4) tur misouvitur me his qui oderunt me alle, nur Moz<sup>Lor</sup> insurgentibus in me, 5) hinter his qui oderunt me fügt Germ aus ähnlichen Stellen gratis hinzu, während Moz<sup>Lor</sup> hier noch eripuit me, eine Dublette zu liberavit me (s. oben Nr. 1), hinzufügt

19 s invocabimus Med Mag Hier IV 87 VI 250. 446. 863. 874 Tert und 3 Hss. bei Cypr 838 (= Gall)] magnificabimur (oder -mus) Lat\*, auch Hier II 16 VI 121 und Cypr 838 nach v. Hartel 1) exsultabimus Aug in der Auslegung des Psalms, aber Aug IV 644. 1649 liest auch magnificabimur

2126 + confitebor tibi Med<sup>1555</sup>RAug<sup>2</sup>)] > CorbGermHMed

MagRev MozRomCassiodTert (= Gall)

 $24_2 + in \ aeternum \ R^{corr}$  > Lat\* (= Gall)

2414 Lat\* (= Gall)] + et nomen domini timentibus eum R: dies wird auch in Augustins Auslegung der Stelle (et nomen domini . . . firmat timentes eum) vorausgesetzt

 $26\, s$  laudis et iubilationis  $R^{ootr}]$  iubilationis Lat\* (vociferationis Gall)

26s + dominum requiram Med] > Lat\* (= Gall). Zweifelhaft ist, ob mit jenem Zusatz auch das domine zusammenhängt, welches  $\mathbb{R}^{opr}$  hier hinzufügt

27s ne simul trahas (oder tradas) me cum peccatoribus Carn CorbGermMedMozRom (= Gall)] ne simul trahas (oder tradas) cum peccatoribus animam meam RAugCassiodLucif

3623 + nimis MozRomFabThomCassian 11 633 CassiodHierSpec 333,

nicht in der Textausgabe selbst IV 76, wohl aber in der Variantensammlung vor Bd. IV), Bianchini und Sabatier das Richtige gesehen hatten. Hier zeigt sich, daß man ohne die Psalterhss., welche Lagarde, da er sie nicht selbst kollationieren konnte, ganz von der Berücksichtigung ausgeschlossen hat, auch die Zitate der Kirchenväter nicht immer richtig abgrenzen kann.

<sup>1)</sup> Sabatier zitiert zwei Stellen aus Cyprian, eine aus »ep. ad Fortun.«, die andere aus »l. de exhort. mart.«, aber dies sind nur verschiedene Titel derselben Schrift.

<sup>2)</sup> Zu den beiden von Sabatier angeführten Augustinstellen kommt noch III b 764.

valde Med] > CorbGermRRomMart1)AmbrAug2)Fulg8. 306PaulinVoc, auch 2 Hss. bei Cassian<sup>II 633</sup> (= Gall)

3626 + iustus Med MagRev] > Lat\* (- Gall)

378 lumbi mei impleti sunt Cassian<sup>II 343</sup>Hier<sup>II 785</sup> IV 842 V 153 (— Gall), dasselbe mit repleti Hier<sup>IV 398</sup> V 559, renes mei impleti sunt Hier<sup>II 751</sup>] anima mea completa est Lat\*; statt completa haben Aug<sup>V 872</sup> X 589 Fulg<sup>174</sup> impleta, aber in der Auslegung des Psalms hat auch Aug completa

38 13 apud te Med Mag Nev Moz Ort R Aug IV 323f. 567. 1293 (= Gall)] in terra Aug III 417 Cassian II 75, in hac terra oder in terra hac Ambr I 340. Verbunden: apud te in terra(m) Lat\* (stark bezeugt), auch Moz Lor Ambr I 857 Aug IV 598

41s fortem  $\dot{\text{Hier^{IV}}}^{347}$  (= Gall), fontem  $\dot{\text{Hier^{I}}}^{896}$ : letzteres auch als Variante bei  $\dot{\text{Ambr^{I}}}^{356.640}$  s)] >  $\dot{\text{Lat}}^*$ , auch  $\dot{\text{Ambr^{I}}}^{1447}$   $\dot{\text{Hier^{IV}}}^{643}$ 

419 canticum eius  $Med^{Mag}$  (= Gall)] declarabit (oder -vit) Lat\*

41 11 inimici mei Med] qui tribulant me Lat\* (= Gall<sup>Bog</sup>); statt me hat Moz<sup>Lor</sup> animam meam. (Verbunden: qui tribulant me inimici mei Gall\*)

4412 et concupiscet Ambr<sup>II 809</sup>Cassian<sup>II 79</sup>Hier<sup>I 87</sup>Philastr (= Gall)] quoniam concupivit Lat\*, auch Ambr<sup>II 155</sup>; statt quoniam hat Moz<sup>Ort</sup> quia; statt concupivit haben 3 Hss. bei Cypr<sup>98</sup> desideravit, und dies steht ohne Variante im Briefe Firmilians bei Cypr<sup>819</sup>. Mischlesart: quia concupiscet Hier<sup>IV 327</sup>

4413 plebis Lat\*, auch MozLor (= Gall)] terrae HMozOrt

456 a matutino in matutinum Med, mane diluculo Room (= Gall), diluculo Ambr] vultu suo CarnCorbHMozontR\*RomAug

<sup>1)</sup> Rom Mart hat volet, wie Gall. Obwohl dies nach Martianay in 2 Hss. steht, ist es gewiß falsch, denn Cassiodor (s. § 159) und Bruno von Segni (s. die Anm. zu Ps. 4921 in unserm Paragraphen) bestätigen das cupit nimis von Rom FabThom (Cassiod hat cupiet nimis).

<sup>2)</sup> Aug hat bloßes *volet* in der Auslegung des Psalms und in I 113B II 549. 800 (mehrmals). 810 VI 362 X 56. 735. 751. 818. 854. 931. 954 D. 1050.

<sup>3)</sup> In I 356 hat die Maurinerausgabe deum vivum ohne Variante, aber die Wiener Ausgabe notiert als Variante deum fontem vivum. In I 640 hat die alte Ausgabe deum fontem vivum ohne Variante, die Wiener deum vivum, gleichfalls ohne Variante. — Das falsche fontem steht auch in der sixtinischen Vulgataausgabe von 1590, während die clementinische von 1592 es in fortem korrigiert.

Cassiod, auch von Ambr als »in aliis codicibus« stehend angeführt; aspectu suo Moz<sup>Lor</sup>, de vultu Germ

457 + altissimus (oder excelsus) Lat\*, auch  $Med^{Rev}$  und eine Med-Hs. bei  $Magistretti] > Med^{Mag}$  (— Gall)

475 + terrae Lat\* 1) (— Gall\*vulg)] eius MedMagRev (> Gall\*)
4815 et a gloria sua expulsi sunt MedRomCassiod, a gloria eorum expulsis R<sup>corr</sup>] a gloria eorum Moz<sup>ort</sup>R\*AmbrAug (— Gall, aber Gall<sup>Reg</sup> a gloria sua), doch kennt Ambr auch die andere Lesart, denn er sagt in der Auslegung: »Meritoque de his dicitur: De honore suo et gloria sua expulsi sunt«. Beide Lesarten verbunden: a (> Corb) gloria eorum et a (de Corb) gloria sua expulsi sunt CorbGermHMoz<sup>Lor</sup>

4921 statuam contra (ante AmbrVigil) faciem tuam peccata tua MedAmbrMatthVigil, doch stellt Vigil peccata tua vor antel statuam illa(m) contra faciem tuam Lat\* (statuam contra faciem tuam Gall); Varianten: 1) Aug wechselt in der Auslegung des Psalms zwischen statuam und constituam, sonst hat er statuam in IIIa 640. 656 IV 1088 V 1356, constituam in IV 788; ein drittes Synonymon ist ponam Hier<sup>IV 769</sup> (vgl. proponam im Psalt. Hebr. des Hieronymus), aber Hier<sup>I 266</sup> II 488 statuam; 2) illa CarnCorbGerm HSpec<sup>448. 564</sup>, illam Moz<sup>Lor</sup>Rom <sup>2</sup>)CassiodFaust<sup>268</sup> und 2 Hss. in Spec<sup>564</sup>, haec Hil, te Moz<sup>Ort</sup>RAug und 2 Hss. bei Vict<sup>65</sup>, > Hier Vict<sup>65</sup> (— Gall); 3) statt contra haben ante RAug, auch 5 Hss. in Spec<sup>448</sup> und 1 Hs. bei Vict<sup>65</sup>

549 deum qui salvaret me Med<sup>MagRev</sup>, dominum qui salvum me fecit Moz<sup>Ort</sup>, dominum qui me salbum faceret Moz<sup>Lor</sup>] eum qui salvum me fecit Corb (mit facit) GermHVatCassiodHier<sup>I</sup> 429 (= Gall), eum qui me salvum faceret R (R<sup>corr</sup> faciat) RomAug, salvificantem me Hil; von Carn wird nur angegeben, daß er faciat liest

553s. ab altitudine diei non timebo quoniam multi qui debellant (-labant Med MagRev) me ab altitudine dei (so Med 1555, dagegen Med MagRev dierum diei) non timebo Med: hier ist quoniam

<sup>1)</sup> Im Rom hat Martianay terrae nach dem Briefe des Hieronymus an Sunnia und Fretela gestrichen: mit Unrecht, da Hieronymus nicht vom Rom, sondern vom Gall spricht (vgl. § 242).

<sup>2)</sup> Aber nach Vezzosi in Thomasii opera II hat der Kommentar des Bischofs Bruno von Segni zum Psalt. Rom. ella (so auch in der neueren Ausgabe »S. Brunonis Astensis episc: Signiensium et abbatis Montis Casini opera I, Rom 1789, S. 400).

multi qui etc. = Grus, das vorhergehende ab — timebo 1º Dublette zu ab — timebo 2º] ab altitudine diei quoniam (oder quia) multi qui debellant me timebunt CorbGermMoz (Lor dierum und debellabant) RRomAugCassiod: so auch Carn, aber ohne ab altit. diei. Mischlesarten: ab altitudine diei non timebo quoniam multi qui debellabant me timebunt Vat, ab altitudine dierum non timebo quia multi qui debellant me timebunt Hil. (Von allen abweichend Gall: quoniam multi bellantes adversum me ab altitudine diei timebo)

555 MedMagAug 1) (- Gall)] + tota die Lat\*

55141 + oculos meos a lacrimis Lat\*] > GermVatHil (= Gall), aber in der Auslegung spricht Hil auch von »lacrimae, scheint also den Zusatz zu kennen

56s + in gloria mea Room | > Lat\* (= Gall)

579 cecidit ignis super eos Med<sup>MagRev</sup>, super eos cecidit ignis RomCassiodLucif] supercecidit ignis Lat\* (= Gall). Kombiniert: supercecidit ignis super eos HMoz<sup>Lor</sup>

5711 vindictam MedMagVatAugIV 556 B.FHil (= Gall)] + impiorum Lat\*, auch AugIV 846

5814 deus (oder dominus) domina(bi)tur Iacob et finium terrae Lat\*, auch Moz<sup>Lor</sup> (= Gall) <sup>2</sup>)] deus Iacob domina(bi)tur finium terrae HMoz<sup>Ort</sup>: so auch Hil nach den älteren Ausgaben, während die Wiener Ausgabe deus dominatur Iacob finium terrae bietet, und die Hss. ein ziemlich starkes Schwanken zeigen

632 vocem meam MedMagRev] orationem meam Lat\* (= Gall)

 $64s + quis sustinebit Lat*, quis suffer(e)t Moz^{Lor}RAug] > Vat Hil (= Gall), auch HMatth, die jedoch tu mitigas hinzufügen$ 

654 + altissime Lat\*] > Vat (= Gall)

6511 in dorso nostro GermRomAugCassiod (= Gall), in dorsum nostrum VatHil, in dorsa nostra HR, super dorsum nostrum MedMagRevMozLor] in conspectu nostro CarnCorb

662 + et misereatur nobis Lat\*, auch MozLor 8), et miserea-

<sup>1)</sup> Außer in der Auslegung des Psalms auch in einem freien Zitat IIIb 897.

<sup>2)</sup> Vor finium fügt die Rom-Hs. Vatic. 84 nach Vezzosi in Thomasii opera II omnium hinzu. — Et fehlt in Galleeg, und diese Lesart wird durch den Brief des Hieronymus an Sunnia und Fretela bestätigt.

<sup>3)</sup> So auch B, aber dieser Abschnitt ist in R von späterer Hand ergänzt.

tur nostri H (= Gall, aber Gall<sup>Reg</sup> hat nobis, wie Lat\*)] > Moz <sup>ort</sup>Aug 1)

6811 et operui Lat\* (= Gall); statt operui haben RAmbr  $^{II 968}$ Aug cooperui =  $\sigma v \nu \varepsilon \kappa \alpha \lambda v \psi \alpha$ , aber Ambr  $^{II 588}$  operui] et humiliavi Moz (Lor ohne et)

7020 quantas GermHRomAugCassiod (= Gall), quas Med  $^{MagRev}$  quia CorbMozRPrisc $^{97}$ 

 $70_{22}$  + in populis domine GermMedMagRevR\*] > Lat\* (= Gall), auch Reorr (vielleicht von erster Hand korrigiert)

713 iustitiam MedAlterc44Aug2)Opt (= Gall)] in iustitia zu v. 4 gezogen Germ 3): dies wird von Aug als andere Lesart erwähnt; iustitia zu v. 4 gezogen RTert. Verbunden: iustitiam (+ tuam Moz) in sua iustitia CarnCorbHMozRomCassiod

7112 a potente Lat\*4) (= Gall), a dynasta Tert] de manu potentis R (nach Vallarsi ist manu von jüngerer Hand gestrichen)

 $726 + in finem MedR^{oorr} > Lat^* (= Gall)$ 

72 18 + mala CarnCorbMedMozLorRoorrRomCassiodGreg] > GermR\*AmbrAug (= Gall)

7221 exarsit Med, exaruit Moz, inflammatum est R (= Gall)] delectatum est CarnCorbRomAmbrAugCassiod, laetatum est Germ

7316 lumen et solem Med (auroram et solem  $Hier^{VI 921} = Gall)$ ] solem et lunam  $Lat^*$ 

7318 huius  $Med^{Mag}$  (= Gall)] + creaturae tuae Lat\*, auch  $Med^{1555}$ 

765 oculi mei  $Med^{Mag}RRomCassiod (= Gall)$ ] omnes inimici mei CarnCorbGermMozAug

769 complebit b) verbum Med] > Lat\* (= Gall)

7751 omnis laboris ipsorum Med MagRay, omnis laboris eorum

<sup>1)</sup> So Aug in der Auslegung des Psalms und in II 245 IV 815. 1212 V 893. Nur in VII 269 ist der Zusatz in der Fassung des Gall et misereatur nostri vorhanden, fehlt jedoch auch hier nach der Wiener Ausgabe in einigen Hss.

<sup>2)</sup> In der Auslegung des Psalms und in III b 289 IV 1413. 1417.

<sup>3)</sup> Sabatier zieht in seinem Abdruck des Germ in iustitia zu v. 3, aber die Mauriner ziehen es in ihrer Notiz über Germ zu v. 4, und so zitiert es auch Sabatier selbst in der Vorrede seines 3. Bandes S. VI.

<sup>4)</sup> Statt a liest Paulin I 110 de, aber in einem erweiterten Zitat I 175 ab avaro potente.

<sup>5)</sup> MedRev hat angeblich complacebit, Med 1556 et complebit.

Moz<sup>Lor</sup>Rom (= Gall<sup>BrunTirVulg</sup>)] laborum ipsorum CorbGermR, laborum eorum Aug (= Gall<sup>FabRegUtr</sup>). Mittlere Lesart: laboris eorum Cassiod (= Gall<sup>Fal</sup>)

7760 tabernaculum in quo habitavit  $Med^{MagRev}$ ] tabernaculum suum in quo (oder ubi) habitavit  $Lat^*$  (= Gall)

7810 dicant gentes Lat\* dicant in gentibus Aug (= Gall)

79 10 et implevit terram Med<sup>1565</sup>Aug (= Gall), et replevit terram Med<sup>MagRev</sup>, et replesti terram Corb ¹)Ambr, et replesti eam Spec<sup>643</sup> (nach 1 Hs.), et replesti terminos terrae Germ] et repleta (inpl. R) est terra CarnMozRRomCassiod und 3 Hss. in Spec<sup>643</sup>

79<sub>12</sub> flumina CorbMoz<sup>Lor</sup>Hier<sup>VI 645</sup>Spec<sup>643</sup> (nach 1 Hs.; eine zweite Hs. hat flumine)] flumen Lat\*, auch Moz<sup>Ort</sup> und 2 Hss. in Spec<sup>643</sup> (= Gall)

809 et testificabor tibi Israel Med<sup>MagRev</sup>Moz<sup>ort</sup> (et contestabor te Israel Gall)] et loquar Israel et testificabor tibi CorbSpec<sup>487</sup>: ebenso, aber mit Israel am Schlusse RAug, mit Israel an beiden Stellen Moz<sup>Lor</sup>RomCassiod; nur et loquar Israel hat Germ

8218 sanctuarium Lat\* (= Gall)] altare R

85<sub>10</sub> Med<sup>Mag</sup>MozRomCassiod (= Gall)] + magnus GermR Aug<sup>2</sup>)

876 dormientes Med Mag Moz Ort Aug (= Gall)] + proiecti Lat\* (stark bezeugt, auch durch Sangall): so auch Med Rev Moz Lor

8917 et opus manuum nostrarum dirige Med<sup>MagRev</sup>: so nach Aug »in nonnullis« sub ast. (= Gall)] > Lat\*

928 tollant flumina altitudines suas Moz, elevabunt flumina fluctus suos Ambr<sup>I 867</sup> (= Gall<sup>Reg</sup>, aber Gall<sup>BrunFabPalTirUtrVulg</sup> elevaverunt fl. fl. s.)] > Lat\*, auch Ambr<sup>I 34</sup>Hier<sup>V 592</sup>

943 omnem terram MozLor] omnes deos Lat\* (= Gall)

979 ante facien domini quoniam venit quoniam venit Med MozRootrRom 8) AugCassiod, aber Aug hat a facie, und MedBer Cassiod haben quoniam venit nur einmal; a facie domini quia venit Corb (a conspectu domini quoniam venit Gall)] quia venit Germ, quoniam venit R\*

10123 reges  $Med^{Mag}$  und 2 Hss. bei Cassiod (= Gall)] regna Lat\*

<sup>1)</sup> So nach Sabatier. Nach Bianchini liest ein »Corb«, den er hier ausnahmsweise zitiert, et repleta est terra.

<sup>2)</sup> In der Auslegung des Psalms und in VI 595 VIII 646. \$37.

<sup>3)</sup> MozLorRomFab haben am Schluß veniet.

10214 memor fuit Med MagRev (recordatus est Gall)] memento domine Lat\*, aber domine > Ambr Aug Prosp

10318 leporibus Hier<sup>IV 88</sup>] erinaceis (oder irinacis, (h)erinacis, harenacis) GermMed<sup>Mag</sup>MozRomCassian<sup>II 308</sup>CassiodPaulin<sup>I 55</sup> (= Gall), (h)ericiis Prosp und 1 Hs. bei Cassian<sup>II 308</sup>. Verbunden: (h)ericiis et leporibus RAug 1)Prom. Auch Hier kennt beide Lesarten: I 978 leporibus, pro quo multi herinaceos legunt, IV 323 herinaciis sive leporibus

10821 fac mecum Moz<sup>ort</sup>AugProsp<sup>2</sup>) (= Gall)] + misericordiam Lat\*, auch Moz<sup>Lor</sup>; auch Aug erwähnt diesen Zusatz, sagt jedoch, daß die semendatiores codices ihn nicht haben

118 108 super (oder supra) mel Hier<sup>I 845</sup> V <sup>28</sup> VI <sup>215</sup> Hil (= Gall)] + et favum Lat\* (sehr stark bezeugt), auch Hier<sup>I 291</sup> VI <sup>257</sup>. Im Briefe des Damasus bei Hier<sup>I 157</sup> hat der Text Vallarsis bloß mel, aber andere Hss. mel et favum, und da diese Hss. das Zitat in freierer, vom Bibeltext abweichender Form geben, haben sie wohl das Ursprüngliche bewahrt. Aug sagt: »Nonnulli sane codices non habent favum, sed plures habent«

118104 MozLorVatAmbrAugCassiodHilProsp (= Gall)] + quoniam tu legem posuisti (constituisti Germ $Med^{MagRev}$ ) mihi Germ $Med^{MagRev}RRom$ 

118119 RomAugCassiodProsp (= Gall)] + semper Lat\*3). Aug sagt: »Quidam codices habent semper, quidam non habent

1181391 zelus tuus MedHil (zelus meus Aug = Gall)] zelus domus tuae Lat\*. Aug sagt: »zelus meus vel, sicut alii codices habent, zelus tuus; habent nonnulli etiam domus tuaes

1181561 CorbGermMedMagMozLorRAugCassiodProsp (= Gall)] + nimis RomVatAmbr, valde Hil

1256 mittentes Lat\*4) (— Gall<sup>BrunVulg</sup>)] portantes Hier und die älteste Hs. des Hil nach Zingerle (— Gall<sup>FabPalRegTirUtr</sup>)

13413 et MedMagVatHilProsp] domine Lat\* (- Gall)

134171 Cypr<sup>161. 321</sup>Firmic (= Gall<sup>BrunFabTirUtrVulg</sup>)] + Ps. 11314<sup>9</sup>—15

<sup>1)</sup> In der Auslegung des Psalms und in IV 722 V 523.

<sup>2)</sup> Prosp schreibt Aug ab und nimmt auch seine Bemerkung über die Verschiedenheit der Lesart herüber.

<sup>3)</sup> Auch Hil hat unmittelbar hinter diesem Verse ein semper, welches mit den alten Ausgaben gegen die Mauriner und Wiener zum Bibeltexte zu ziehen ist.

<sup>.4)</sup> So auch Aug in der Auslegung des Psalms und in IV 287. 885. 1372 f. 1442 V 68. 71, aber in V 536 iactantes.

Lat\* (stark bezeugt) 1), auch Cypr<sup>161. 321</sup> nach je einer Hartelschen Hs. (= Gall<sup>Reg</sup>)

13516 Med<sup>Mag</sup>AugProsp (= Gall)] + qui eduxit (perduxit Vat) aquam de petra rupis <sup>2</sup>) quoniam in saeculum (-la Vat) misericordia eius Lat\*

138 20 contentiosi estis Med] dices (oder dicis oder dicens) CarnCorbGermAugHil (— dicis Gall<sup>Reg</sup>), dicitis MozRRomCassiod Prosp (— Gall<sup>BrunFabUtrVulg</sup>, dicetis Gall<sup>Tir</sup>) contentiones Vat: auch bei Hil als richtigere Übersetzung von squig erwähnt; das griechische Wort konnte, wie Hil bemerkt, èquig oder èquig gelesen werden

13911 (et) deicies eos CorbGermMed<sup>MagRev</sup>MozRomVatCassiod Hil<sup>581</sup> (— Gall) <sup>3</sup>)] pr. super terram Hil<sup>582</sup>, in terra RAugProsp

145 s VatHilProsp (— Gall)] die beiden ersten Sätzchen stellen um Med<sup>MagRev</sup>Moz<sup>ort</sup>RAug<sup>IIIb</sup> 537 IV 716. 1635 Cassian<sup>II 87</sup>, auch CorbGermMoz<sup>Lor</sup>RomAmbrAug<sup>V</sup> 1381 CassiodPacian, die aber v. 8<sup>2</sup> noch weiter zurück vor das letzte Sätzchen von v. 7 stellen.

### § 14. Stellung der Lat-Psalterien zu B und Svalg.

1. Der erste Eindruck, welchen diese Liste hinterläßt, wird der einer geradezu verwirrenden Mannigfaltigkeit sein. Kein Wunder also, wenn manche Forscher eine ursprüngliche Mehrheit selbständiger Übersetzungen angenommen haben. Doch ist diese Annahme, wie mir scheint, beim Psalter nicht nötig. Auch durch häufige Revision einer ursprünglichen Übersetzung, wie sie z. B. von Hieronymus geschichtlich bezeugt ist, läßt sich der Unterschied der Textformen sehr wohl erklären 4).

<sup>1)</sup> Bei Augustin weicht die Anordnung der Stichen in v. 16f. von der gewöhnlichen ab: er hat zuerst Augen, Ohren, Nase, dann erst den Mund und dann Hände und Füße. Auch fehlt der Schlußstiches von v. 17 bei ihm ganz. Bei Cypr 321 fehlt in der Hs., die den Zusatz hat, ein Stiches.

<sup>2)</sup> Statt de petra rupis las eine Rom-Hs. Martianays de medio corum (beeinflußt durch v. 11).

<sup>3)</sup> GermVat haben deiciet, Cassiod eicies, was aber durch das in der Erklärung vorkommende deiciuntur als Schreibfehler erwiesen wird.

— Statt des vorhergehenden ignis =  $\pi \nu \rho o s$  BS\* hat Gall in igne(m) =  $\epsilon \nu \pi \nu \rho \iota s$  wals, und CorbMedMagRevMozRomCassiod verbinden beides zu ignis (+ et Moz) in (> MozOrt) igne(m).

<sup>4)</sup> Zwischen Übersetzung und Revision ist oft schwer eine feste

Indessen ist es im Grunde gleichgültig, ob man sich die Mannigfaltigkeit der Texte in der einen oder anderen Weise entstanden denken will. Ich lasse mich daher auf diese Frage nicht ein, sondern fasse die Texte, wie sie uns vorliegen, ins Auge und suche zunächst das Verhältnis der Psalterien (§ 61a) zu B und Grulg zu bestimmen.

Hierbei werde ich nur die auf lateinischem Boden weniger stark bezeugten, also charakteristischeren Lesarten berücksichtigen, da es sich bei ihnen zeigen muß, ob ein Text mehr zu B oder zu G<sup>vulg</sup> hinüberneigt. Ausgeschlossen werden also die Lesarten von »Lat« (§ 9) und »Lat\*« und berücksichtigt nur diejenigen, für welche in § 13 die Zeugen namentlich aufgeführt sind, jedoch mit Ausnahme der stärker bezeugten Lesarten in Ps. 2126 549 553 7218. 21 809 13911 1458. Vielleicht hätten außer den eben genannten noch manche andere ausgeschieden werden können, doch ist eine feste Grenze hier nicht zu ziehen; auch wird im folgenden noch stets darauf geachtet werden, ob die betreffenden Lesarten mehr oder minder charakteristisch sind 1).

2. Mehr zu B hinüber neigen CarnCorbGermHR.

Carn stimmt mit & vuls überein in 27s, doch ist die Lesart nicht charakteristisch, da viele Lat-Hss. und auch Gall ebenso lesen. Dagegen ist Carn — B in 1720 6511 765 7910, und hiervon ist 6511 sehr gravierend, da in conspectu nostro nur noch in Corb vorkommt und Übersetzung eines offenkundigen und wenig verbreiteten griechischen Schreibfehlers ist.

Corb — Grals 273 (7910?) 7912 118156; nur flumina 7912 ist bedeutsamer, aber der Unterschied von flumen Lat\*Gall nicht sehr groß. Corb — B 3623 6511 7020 765 7751, vgl. auch 1720, wo Corb zwar nicht den Zusatz B's, aber zwei freie Zeilen hat, welche diesen Zusatz aufnehmen könnten. Besonders wichtig ist auch hier die Lesart in conspectu nostro 6511, welche Corb mit Carn teilt; außerdem etwa noch quia 7020 statt quantas Lat\*Gall.

Germ = G<sup>valg</sup> 27 s 70 20. 22 79 10 118 156; bedeutsam ist bloß der Zusatz in populis domine 70 22, welchen nur noch Med<sup>MagRev</sup>

Grenze zu ziehen. Hieronymus selbst braucht von seinem Psalt. Gall. im Briefe an Sunnia und Fretela zuerst den Ausdruck »vertere« (ed. Vall. I 636 C. 637 B), dann aber »emendare« (I 642 A).

<sup>1)</sup> Von den in § 16 besonders zu behandelnden Mischlesarten sehe ich zunächst ganz ab.

R\* haben. Germ — B 1720 3628 5514 713 7218 765 7751 8510 979 118104, in gewisser Weise auch 22. Charakteristisch sind besonders in iustitia 713 (ähnlich nur RTert, gegen Gall), magnus 8510 (nur noch in RAug, gegen Gall) und quia venit 979 (ähnlich nur R\*, gegen Gall), weniger das Fehlen von oculos meos a lacrimis 5514 (— Gall).

 $H=\mathfrak{G}^{\text{vuls}}$  7020: nicht charakteristisch. H=B 4413 5814 und auch 64s, wo jedoch H auch seinerseits einen Zusatz zum B-Texte hinzufügt. Charakteristisch sind 4413 5814, wo H mit Moz<sup>0rt</sup> gegen Lat\*Gall zusammengeht.

R - 6 valg 21 26 38 18 72 21 765 118 156, auch 70 22, wo aber wahrscheinlich der Schreiber selbst sich korrigiert hat. In inflammatum est 7221 stimmt R nur mit Gall überein und ist hier wohl sicher von Gall abhängig, denn Aug, der, wo er nicht Gall benutzt, regelmäßig mit R zusammengeht (§ 155), hat delectatum est. In 3818 765 trifft R gleichfalls mit Gall zusammen, an letzterer Stelle wiederum gegen Aug, also lassen sich auch diese Lesarten aus Beeinflussung durch Gall erklären 1) und beweisen nicht Verwandtschaft mit Gvalg. Dann bleibt nur der Zusatz confitebor tibi 2126 (- Med<sup>1555</sup>Aug, gegen Gall) als bedeutsame Übereinstimmung mit Gvulg übrig. R = B 22 936 1720 2414 273 3623 4815 7020 718.12 7218 7751 7910 8218 8510 979 118104 13911. Hierunter sind viele wichtigen Fälle; besonders sind folgende zu nennen, in welchen R auch stets von Gall abweicht: 1) R steht ganz allein 71 12 82 18, 2) er hat nur einen Gefährten 9s 2414 979, 3) er hat zwei Gefährten (713) 8510.

3. Mehr zu G<sup>vulg</sup> hinüber neigen MedMozRom.

Med erscheint in unserer Liste § 13 außerordentlich oft. Statt des einfachen »Med« findet man manchmal »Med<sup>Maggev</sup>« oder bloß »Med<sup>Magg</sup>«, hieraus ist aber in der Regel nicht zu schließen, daß die Med-Zeugen voneinander abweichen; Med<sup>1555</sup> kenne ich nur aus den Angaben Sabatiers, Med<sup>Rev</sup> nur aus denen Vezzosis, aus ihrem Stillschweigen mochte ich aber nichts schließen, daher

<sup>1)</sup> Auch R's labores manuum tuarum 127s (§ 9) stammt, wie Vallarsi im Vorwort zu Hieronymi opera X, S. XVII/XVIII nachweist, sicher aus Gall, denn Augustin hat, wie alle älteren Lat-Zeugen, labores fructuum tuorum mit falscher Auffassung von καρπος als »Frucht« statt »Handwurzel«, und erst Hieronymus hat nach seiner eigenen, ausdrücklichen Aussage die richtige Übersetzung hergestellt (noch nicht in seiner ersten Revision, dem Rom, sondern erst im Gall).

habe ich stets nur die positiv bekannten Zeugen genannt. Entgegengesetzte Lesarten der verschiedenen Med-Zeugen kommen nur an 4 Stellen unserer Liste vor:

 $21_{26} \text{ Med}^{1555} = \text{Gyulg}, \text{ Med}^{\text{MagRev}} = \text{BLat*Gall}$ 

457 Med<sup>Rev</sup> und eine Med-Hs. Magistrettis = GyulgLat\*, Med<sup>Mag</sup> = BGall

7318 MedMag = GvulgGall, Med1855 = BLat\*

876 Med Mag = GvulgGall, Med Rev = BLat\*.

Sehen wir von diesen Fällen ab, so steht Med 40mal auf der Seite von Gruls und nur 2mal (475 118104) auf der Seite B's. Von den B-Lesarten stammt eius 475 wahrscheinlich aus Gall; bedeutsamer ist der Zusatz quoniam tu legem constituisti mihi 118104, der sich aber auch in mehreren anderen Psalterien findet. Die Berührung mit B ist also sehr schwach und verschwindet völlig gegenüber den außerordentlich starken Berührungen mit Gruls, unter welchen folgende hervorzuheben sind: 1) Med steht ganz allein 268 362 411 553 632 769 7760 13820 und hat wenigstens sonst nicht vorkommende Übersetzungen 3623 456 7020 7318 10214, 2) Med hat nur einen Gefährten 549 726 und, wenn man den anders lautenden Gall-Text nicht mitrechnet, auch 7221 1) 809 118139.

Die Moz-Zeugen gehen häufiger auseinander, daher behandle ich sie getrennt.

Moz<sup>Lor</sup> ist =  $\mathfrak{G}^{\text{vulg}}$  10s 27s 362s 549 7221 7751 7912 8510 92s 94s 118104. 156; darunter sind bedeutsamer 10s 549 7221 (7912) und vor allem 94s, wo Moz<sup>Lor</sup> ganz allein steht, ferner die Moz eigentümliche Übersetzung tollant flumina altitudines suas 92s. Moz<sup>Lor</sup> = B 22 1720 6811 7020 765 7910; darunter bedeutsamer 7020 und besonders 6811, wo Moz ganz allein steht.

Rom — © vuls 1720 278 3628 4815 579 7020 765 7751 8510 118119, doch sind nur 4815 579 charakteristischer. Rom — B 7910 118104.156, Rom Mart auch 22, darunter nur 118156 bemerkenswert.

<sup>1)</sup> Über R, der hier von Gall abhängt, s. oben Absatz 2.

- 4. Kein bestimmteres Gepräge trägt Vat. Es ist = 65 valg 5711 118104 13413 1458, darunter 13413 etwas wichtiger; = B 5514 648 654 118156, darunter nur 118156 hervorzuheben.
- 5. Unser Ergebnis ist: CarnCorbGermHR neigen mehr zu B, MedMozRom mehr zu Gvulg hinüber. Da nun Lat im ganzen mehr mit B zusammengeht (§ 10), so dürfen wir in CarnCorbGermHR wohl Typen alter lateinischer Psaltertexte, in MedMozRom jüngere Ausgestaltungen erblicken.

Dies wird bei Rom durch die Geschichte bestätigt. Rom ist die erste, »flüchtige« Revision des Hieronymus nach einer griechischen Handschrift. Von dieser Hs. wissen wir nur, daß sie nicht hexaplarisch war. Unsere Beobachtung, daß Rom sich häufiger zu Grulg hinüberneigt, legt den Schluß nahe, daß sie mit Grulg verwandt war.

Über den Ursprung des spanischen Psalters Moz, der uns in zwei verschiedenen Fassungen vorliegt, und des mailändischen Med haben wir keine geschichtliche Kunde. Doch ist es nicht unwichtig, daß diese Texte stets auf ihre engere Heimat beschränkt geblieben sind. Dies spricht für ihre Auffassung als jüngerer Rezensionen, die sich kein größeres Ausbreitungsgebiet mehr zu erobern vermocht haben.

MedMozRom kommen also für die Herstellung des ursprünglichen lateinischen Psalters, wenn überhaupt, jedenfalls erst in zweiter Linie in Betracht.

6. Germ und R hat Sabatier in der Vorrede zum 3. Bande seiner "Bibliorum sacr. latinae versiones antiquae S. IV—XI miteinander verglichen und zu beweisen versucht, daß Germ ein besserer Repräsentant des altlateinischen Psalters sei, als R. Doch ist sein Beweisverfahren außerordentlich parteiisch zugunsten des von ihm herausgegebenen Germ, wenn auch hie und da wertvolle Bemerkungen abfallen, z. B. über die auch von uns konstatierte Beeinflussung R's durch Gall.

Ich will mich über das Verhältnis von CarnCorbGerm HR zueinander nicht äußern, da dies eine Durcharbeitung des gesamten Materials und vor allem auch erst eine genauere Kenntnis dieses Materials voraussetzt. Nur möchte ich noch auf die Möglichkeit aufmerksam machen, daß Lat in alter Zeit an einzelnen Stellen auch nach B-ähnlichen Texten korrigiert ist, wodurch so singuläre Lesarten wie 6511 in con-

spectu nostro CarnCorb 1), 7112 de manu potentis R, 8213 altare R in Lat hineingekommen sein können. Die Möglichkeit solcher Korrekturen wurde durch die im Abendlande beliebten griechischlateinischen Diglotten sehr erhöht, und es ist wohl kein Zufall, daß auch der griechische Text von R 7112 εχ χειφος δυναστου, 8213 θυσιαστηφιον bietet 2).

## § 15. Stellung der lateinischen Kirchenväter zu B und & wus und zu den Lat-Psalterien.

1. Von den Kirchenvätern bespreche ich nur die in unserer Liste § 13 öfter vorkommenden, da vereinzelte Fälle nichts beweisen. Daher schließe ich hier auch Tertullian und Cyprian aus, über deren Stellung man nur durch eine Untersuchung ihrer sämtlichen Psalmenzitate ein Urteil gewinnen könnte.

Bei den Kirchenvätern gilt es nicht nur zu ermitteln, wie sie sich zu B und Grag stellen, sondern auch darauf zu achten, ob sie sich an einen bestimmten, uns noch handschriftlich überlieferten Lat-Text anschließen. Je nach den Umständen wird bald die eine, bald die andere Frage in den Vordergrund treten.

2. Bei Hilarius und Ambrosius ist kein einheitlicher Texttypus nachweisbar. Weder folgen sie einem der uns bekannten Lat-Texte, noch neigen sie sich deutlicher zu B oder Gralg hinüber.

Daß sie sich an keinen bestimmten Lat-Typus anschließen, kann seinen Grund darin haben, daß die von ihnen benutzten Texttypen nicht auf uns gekommen sind. Doch ist dies wenigstens nicht der einzige Grund. Ein anderer, nicht zu unterschätzender ist in ihrer freien Stellung zu Lat gegeben. Hilarius und Ambrosius benutzten zwar die in kirchlichem Gebrauch

<sup>1)</sup> Diese auffällige Übereinstimmung läßt auf nähere Verwandtschaft von CarnCorb schließen, doch ist Genaueres nicht gut zu sagen, da wir über Carn nur die äußerst dürftigen Angaben der Mauriner haben (s. § 61 Carn). Auf jeden Fall ist Carn, obwohl jünger als Corb, keine bloße Abschrift von letzterem, da Corb in 1720 nur einen freien Raum, der den Zusatz aufnehmen könnte, Carn dagegen den Zusatz selbst hat.

<sup>2)</sup> Angleichung der lateinischen Texte an die griechischen hat nach Hort in umfassender Weise in den neutestamentlichen Diglotten stattgefunden (The N. T. in the original Greek . . . by Westcott and Hort, Introd. § 115).

befindlichen lateinischen Übersetzungen und verglichen auch wohl verschiedene Hss., die ihnen zu Gesicht kamen, miteinander 1), doch fühlten sie sich in keiner Weise an jene Übersetzungen, die ja auch untereinander oft recht verschieden waren, gebunden, sondern sahen nur das griechische Original als maßgebend an und korrigierten nach diesem die lateinische Übersetzung (vgl. 13820). So konstatiert denn Zingerle, der neueste Herausgeber des Hilarius, in seinen »kleinen philologischen Abhandlungen« 4 (Innsbr. 1887), 75 f., daß »die lateinische Fassung der Bibelzitate bei Hilarius sich gerne besonders enge an den griechischen Text anschließt, und daß namentlich auch im alten Testamente ein solcher Anschluß an die von ihm wiederholt so hervorgehobenen LXX oft sehr stark sich bemerklich machtund Burkitt in Texts and Studies IV 3, 8, daß Ambrosius »often exhibits a special type of text among Latin authorities, due to direct dependence upon Greek sources.

Für ihre Stellung zu B und Grulg ist folgende Statistik charakteristisch:

Hilarius stimmt in bemerkenswerterer Weise mit & mit & überein 118129 13413, mit B 22 118156. Die beiden entgegengesetzten Lesarten benutzt er dicht hintereinander in seiner Auslegung von 5514 13911. (Die Überlieferung des Hil-Textes schwankt 5814 1256.)

Ambrosius stimmt mit Gvals überein 4921, mit B 11816. Die beiden entgegengesetzten Lesarten benutzt er dicht hintereinander in seiner Auslegung von 4816; er nennt sie geradezu nebeneinander 456. Auch zitiert er 3818 4412 923 an verschiedenen Stellen verschieden, einmal nach Gvals oder einer Kombination von Gvals mit B, ein andermal nach B.

Beide stehen also in der Mitte zwischen B und Gwels und schwanken zuweilen zwischen beiden Textformen hin und her. Dies erklärt sich einmal daraus, daß sie, wie bekannt, sehr eifrig die griechischen Kirchenväter studiert und vieles aus ihnen entlehnt haben. Denn da sie Schriften verschiedener Zeiten und Schulen benutzten<sup>3</sup>), so lernten sie in ihnen naturgemäß auch

<sup>1)</sup> Belege hierfür bietet z. B. Ziegler, Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus 11.

<sup>2)</sup> Als Hauptquellen des Ambrosius werden Philo, Clem. Alex., Origenes, Didymus und Basilius genannt (Bardenhewer, Patrologie § 721), außerdem Hippolytus.

verschiedene Bibeltexte kennen, und es ist sehr wohl möglich, daß sie mit den Auslegungen manchmal auch den zugrunde liegenden Bibeltext aus den Werken der griechischen Exegeten herübergenommen haben. Ferner wissen wir, daß sie auch verschiedene griechische Bibelhss. eingesehen haben. Für Hilarius ist in dieser Beziehung besonders lehrreich, was er zu Ps. 11857 bemerkt. Anfangs, so hören wir, hat er geglaubt, v. 57 gehöre noch zum 7. Buchstaben des hebräischen Alphabets (Ps. 118 ist bekanntlich ein alphabetischer Psalm mit je acht Versen für jeden Buchstaben), »quia ita in latinis codicibus atque etiam in nonnullis graecis scriptum continebatur«. Nachher jedoch, da er »secundum Hebraeos emendatum apud Graecos Psalmorum librum« las, fand er, daß der Vers vielmehr zum 8. Buchstaben gehörte 1). Unter diesem nach M verbesserten griechischen Psalter kann man doch wohl nur die hexaplarische Rezension verstehen. Also ist selbst diese schon dem Hilarius, der ja längere Zeit im Orient in der Verbannung lebte, zu Gesicht gekommen und von ihm auch schon zur Verbesserung des lateinischen Psaltertextes benutzt. Ambrosius spricht von griechischen Hss. in der Mehrzahl gegen Schluß seiner Auslegung von Ps. 37: »Complevimus Psalmum etiam cum eius interpretatione versiculi, quem graeci nonnulli codices, sed non omnes habent latini«, und bei Ps. 473: »in vetustis exemplaribus aliquibus reperimus ευρίζω αγαλλιαματι πασης της γης 2).

Hilarius und Ambrosius sind also als Zeugen für Lat nur mit Einschränkung zu gebrauchen, da sie Lat nach dem Griechi-

<sup>1)</sup> Die gleiche Bemerkung finden wir bei Ambrosius, doch hat er, der sein Gut nahm, wo er es fand, sie gewiß bloß von Hilarius abgeschrieben. Er kürzt zwar, sagt aber inhaltlich dasselbe, wie Hilarius, und verrät seine Abhängigkeit dadurch, daß er die Bezeichnung »secundum Hebraeos emendatus apud Graecos Psalmorum liber« unverändert aus Hilarius beibehält. Ob Ambrosius selbst eine hexaplarische Hs. gesehen hat, ist trotz seiner häufigen Angaben über Lesarten von ASO (vgl. Rönsch in d. Ztschr. f. d. hist. Theol. 40 (1870), 142 ff.) recht zweifelhaft, da er diese Angaben auch den exegetischen Werken des Origenes entnommen haben kann.

<sup>2)</sup> Ambr. bemerkt auch zu veteres =  $\pi\alpha\lambda\alpha\alpha\alpha$ ; 386: »Alius habet palaestas« (vgl. oben § 9), doch führt er  $\pi\alpha\lambda\alpha\alpha\alpha$ ; nicht als LXX-Lesart, sondern als Lesart eines »anderen« an und sagt auch nicht ausdrücklich, daß er es in einer Bibelhs. gefunden hat.

schen korrigieren 1), und bieten auch keinen einheitlichen G-Text, da sie in den griechischen Vorlagen, welchen sie folgten, Kirchenvätern wie Bibelhss., verschiedene Texte vorfanden.

3. Das gleiche gilt für Hieronymus. Dieser zitiert Ps. 19s 41s 4412 10318 118103 an verschiedenen Stellen mit den entgegengesetzten Lesarten. Diese Verschiedenheit ist bei ihm aber noch selbstverständlicher, da er im Laufe der Zeit nicht weniger als drei neue Psalterien (RomGallHebr) nach verschiedenen Vorlagen geliefert hat und in seinen Zitaten naturgemäß bald diesem, bald jenem gefolgt ist.

Auffällig könnte es nur scheinen, daß Hieronymus unter Umständen auch von seinen eigenen Rezensionen abweicht, z. B. in Ps. 10318, wo er einmal leporibus zitiert, während er in Rom Gall das erinaciis von Lat\* beibehalten und in Hebr ericiis oder ein anderes Wort, aber jedenfalls nicht leporibus gesetzt hatte, oder in Ps. 7912, wo er flumina zitiert, während RomGallHebr übereinstimmend flumen bieten 2). Doch erklärt sich dies leicht aus direktem Zurückgehn auf griechische Texte. Ein Gelehrter, der an die Urtexte der Bibel so viel Arbeit gewendet und speziell den Psalter so oft neugestaltet hat, wird sich eben auch an seine eigenen Übertragungen nicht sklavisch binden, sondern gelegentlich ohne Rücksicht auf sie direkt aus den Originalen übersetzen. Ein solcher Fall liegt zweifellos vor bei Ps. 1458, wo Hieronymus IV 641 so zitiert: »Dominus sapientes facit caecos sive, ut in latinis codicibus legitur, dominus illuminat caecos«, denn zu den »latini codices«, die so lesen, gehören nicht nur die meisten Lat-Hss., sondern auch RomGallHebr, und nur RAugProsp haben sapientes facit und VatHil sapientificat; Hieronymus hat aber sein sapientes facit nicht etwa aus einer mit R übereinstimmenden lateinischen Vorlage, sondern, wie der

<sup>1)</sup> Wie weit sie in ihren Korrekturen gegangen sind, läßt sich natürlich nicht sagen, da wir die von ihnen benutzten Lat-Texte nicht kennen. Es wäre schließlich möglich, daß schon ihre Lat-Texte stark von den uns überließerten abgewichen wären, und sie nur selten korrigiert hätten, wie auch Augustin trotz seiner Korrekturen meist einem gegebenen Texte folgt (s. unten Absatz 4—7).

<sup>2)</sup> Hier sei auch noch erwähnt, daß Hieron. II 757 nach Vallarsi Ps. 1406° (§ 9) mit placuerunt zitiert, was doch wohl auf die Vulgärlesart ηδυνθησαν zurückgeht, während RomGall potuerunt bieten (so liest Martianay auch an jener Hieron.-Stelle, gewiß mit Unrecht), und Hebr wenigstens anders übersetzt (decora sunt).

Wortlaut seiner Äußerung deutlich beweist, direkt aus dem griechischen  $\sigma o \phi o \iota^1$ ). Andere Fälle findet man bei Ps. 378 4921. Auch sei darauf hingewiesen, daß Hieronymus in den von Morin herausgegebenen Commentarioli und Tractatus in Psalmos (Anecdota Maredsolana III) zwar, soweit ich kontrolliert habe, fast genau denselben griechischen Text zugrunde legt, wie in Gall, aber in der Form der Wiedergabe von Gall häufig abweicht<sup>2</sup>).

4. Für Augustin gilt zunächst dasselbe, wie für seine Vorgänger. Auch er benutzt mehrere lateinische Texte, zitiert daher an verschiedenen Stellen verschieden (198 3813 5711) und nennt häufig abweichende lateinische Übersetzungen nebeneinander (713 10821 118103, 119, 139) 3). Auch er ist nicht bei den lateinischen Übersetzungen stehn geblieben, sondern oft auf den griechischen Text zurückgegangen und hat unter Umständen sogar verschiedene griechische Hss. eingesehen, wie seine Bemerkung über Ps. 1614 in einem Briefe an Paulinus (Epist. 1493) lehrt: »Quia ergo tunc, sicut scripsi, non potueram inspicere codices graecos propter quaedam Psalmi sexti decimi, inspexi postea, quos inveni. Et unus habebat, quod et latini nostri: Domine, perdens [= απολλυων] de terra dispertire eos; alius, sicut ipse posuisti: A paucis [= απο ολιγων] de terras. Ja Augustin hat sich, wie er dem Audax berichtet (Epist. 2615), sogar selbst an die Verbesserung des altlateinischen Psalters nach dem Griechischen gemacht: »Codicum latinorum nonnullas mendositates ex graecis exemplaribus emendavimus. Unde fortassis fecerimus aliquid commodius, quam erat, non tamen tale, quale esse debebat. Nam etiam nunc, quae forte nos tunc praeterierunt, si legentes moverint, collatis codicibus emendamus« 4).

<sup>1)</sup> Vgl. Hieronymi tractatus in Psalmos ed. Morin, Anecd. Mareds. III 2, 29120: Si de caecis istis loqueretur, debuit dicere: *Dominus inluminat caecos*. Sed non dixit hoc, sed secundum hebraicam et graecam veritatem quid dixit? *Dominus sapientes facit caecos*.

<sup>2)</sup> Vgl. auch unten S. 87 Anm. 4.

<sup>3)</sup> Vgl. L. Ziegler, Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus und die Itala des Augustinus 7. 9f. 66ff. Vgl. auch unten Absatz 7.

<sup>4)</sup> Auch in anderen biblischen Büchern hat Augustin die lateinische Übersetzung gelegentlich nach dem Griechischen verbessert, vgl.

5. Aber trotz alledem schließen sich die Zitate Augustins fast ausnahmslos an zwei uns bekannte Textformen an: vor allem an R, in zweiter Linie an Gall.

Augustins enger Anschluß an R ist gleich von dem Herausgeber R's, Bianchini, und von dem Kollator R's, Vallarsi (vgl. § 61 zu R), erkannt und betont worden. Vallarsi sagt in Hieronymi opera X, p. XV/XVI: »Latina codicis Veronensis versio fere semper cum Augustiniana lectione concinit, nec iis tantum locis, quibus ab aliis, quot sunt quotque fuerunt, Psalterii editionibus dissentit, sed et sicubi minus quam illae videtur recte habere«. Trotzdem ist das Wissen darum so gut wie verschollen; ich habe wenigstens nur bei Ziegler 1) einen Hinweis auf R's »oft merkwürdige Übereinstimmung mit Augustinus« gefunden. Den Beweis für diese Übereinstimmung liefert unsere Liste § 13 jedem, der sie auch nur flüchtig durchsieht. Ich will bloß darauf aufmerksam machen, daß manche Fälle vorkommen, in welchen RAug entweder allein oder mit nur einem Gefährten eine Lesart oder eigentümliche Übersetzung vertreten, vgl. besonders 710 986 2126 2414 648 6811 809 8510 10318 13911 2). Wer weitere Belege wünscht, wird sie in den Randnoten Bianchinis und Vallarsis massenhaft finden.

Wo Augustin nicht mit R zusammengeht, stimmt er fast immer mit Gall überein. Hieraus kann man allerdings nicht überall mit Sicherheit auf Abhängigkeit Augustins von Gall schließen, z. B. stimmt Augustin in 7112 8213 nicht nur mit Gall, sondern zugleich mit allen Lat-Zeugen außer R überein, und auch in 7020 118104 ist Augustins Lesart in Lat weiter verbreitet. Aber häufig genug geht doch Augustin mit Gall gegen das Gros der Lat-Zeugen zusammen, und in 118129 hat er sogar eine ganz spezifische Gall-Lesart, in der er um so weniger zufällig mit Gall zusammentreffen kann, als er hier ausdrücklich zwei altlateinische Lesarten neben der des Gall anführt. Dasselbe gilt für 713 10821 118119, wo er gleichfalls die altlateinischen Lesarten neben denen des Gall nennt, aber letztere

Ziegler a. a. O., S. 69 f. und Zycha in Serta Harteliana (Wien 1896), 163 f.

<sup>1)</sup> A. a. O., S. 70, Anm. 2.

<sup>2)</sup> Auch die Lesart perdens 1614, welche nach Augustins in Abs. 4 angeführter Aussage die lateinischen Hss. (\*latini nostri«) haben, findet sich nur in R, vgl. § 31 z. St.

vorzieht 1), und für 5711, wo er in der Auslegung des Psalms zweimal nach Gall, an einer anderen Stelle des Psalmenkommentars dagegen nach R zitiert 3).

Die einzigen 3) Fälle, in welchen Augustin weder mit R, noch mit Gall übereinstimmt, sind 7221 765 979 und teilweise 198 3813. Hiervon kommen 7221 765 nicht in Betracht, weil die Lesarten, welche R bietet, wohl nicht dem ursprünglichen R-Typus angehören, sondern aus Gall eingedrungen sind (§ 142). Somit bleiben nur 979 und 198 3813, doch zitiert Augustin an anderen Stellen die R-Lesart von 198 3813.

Die von Ziegler behauptete und z.T. erwiesene Einheit der altlateinischen Bibel Augustins ) bestätigt sich also beim Psalter durchaus. Wo Augustin nicht den hieronymianischen Gall-Text zitiert, legt er durchweg denselben altlateinischen Texttypus, der uns in R noch merkwürdig rein erhalten ist, zugrunde.

6. Wir haben aus Augustins Übereinstimmungen mit Gall geschlossen, daß er Gall gekannt und benutzt hat. Daß wir uns hierin nicht täuschen, folgt aus der Anführung asterisierter Wörter, welche nur Gall hat, in Ps. 8917 1057, zumal Augustin an beiden Stellen ausdrücklich angibt, daß die fraglichen Wörter asterisiert waren, und die Bedeutung des Asteris-

<sup>1) 71</sup>s: »illi magis codices approbantur«, 108s1: »emendatiores codices«.

<sup>2)</sup> An nachträgliche Korrektur des Aug.-Textes nach der Vulgata, wie sie sonst zuweilen vorgekommen ist (Ziegler S. 73), kann man unter den angeführten Umständen natürlich nicht denken. Übrigens ist es kein Zufall, daß Augustin gerade in der Auslegung des Psalms von Rabweicht, an der anderen Stelle dagegen nach Rzitiert. Bei der Auslegung hat er die verschiedenen Texte angesehen und unter ihnen gewählt, an der anderen Stelle einfach seinen gewohnten Text genommen. Ebenso ist es bei Ps. 19s (aber anders bei 381s). Vgl. auch die Anm. zu Ps. 359 in § 31.

<sup>3) 662</sup> zählt nicht mit, weil R's ursprünglicher Text verloren gegangen ist.

<sup>4)</sup> Corssen hat in seiner Polemik gegen Ziegler in Bursians Jahresbericht über d. Fortschritte d. class. Altertumswiss. 101, 7f. zu wenig beachtet, daß die von Ziegler behauptete Einheit der augustinischen Bibel nicht schlechthin, sondern nur für den von Augustin benutzten altlateinischen Bibeltext gelten soll, wie Ziegler am Schluß der 5. Anm. zu S. 72 ausdrücklich bemerkt (\*da wir dieselbe selbstverständlich auf die Einheit des bei Augustinus vorliegenden vorhieronymianischen Textes beschränken müssen«). Vgl. übrigens unten S. 88 Anm. 3.

kus erklärt. Zu 8917 bemerkt er (IV 961): »Huc usque Psalmum istum multi codices habent, sed in nonnullis legitur alius ultimus versus: Et opus manuum nostrarum dirige. Cui versui diligentes et docti praenotant stellam, quos asteriscos vocant, quibus significant ea, quae in Hebraeo vel aliis interpretibus graecis reperiuntur, in Septuaginta vero interpretatione non sunt«. Zu 1057 (IV 1195f.): »Et irritaverunt adscendentes in mari, mare rubrum. Codex, quem intuebar, sic habebat, et his quidem duobus verbis ultimis, quod dictum est mare rubrum, stella fuerat praenotata, qua significantur, quae in Hebraeo sunt et in interpretatione Septuaginta non sunt. Plures autem codices, quos inspicere potui, et graeci et latini sic habent: Et irritaverunt vel, quod expressius de Graeco est, Et amaricaverunt 1) adscendentes in rubro mari«. Wir sehen: die Gall-Hss. sind, wie das nicht anders zu erwarten ist, den altlateinischen gegenüber noch weit in der Minderheit, an der ersten Stelle spricht Augustin nur von einigen, an der zweiten nur von einem einzigen Kodex des Gall, während die altlateinischen »multi« oder »plures« sind (vgl. auch 118 108 in § 13). Aber Augustin führt doch schon den Text des Gall als beachtenswert an oder legt ihn geradezu seiner Auslegung zugrunde und macht mit dem an der ersten Stelle gebrauchten Ausdruck »diligentes et docti« dem Hieronymus, obwohl er ihn nicht mit Namen nennt, ein unmißverständliches Kompliment 2).

Ein weiterer deutlicher Hinweis auf Gall findet sich in dem interessanten Briefwechsel Augustins mit Paulinus von Nola. Dieser hatte etwa 410 n. Chr. den Augustin um die Auslegung

<sup>1)</sup> Diese Übersetzung ist nur in R überliefert. Sunnia und Fretela schlugen dieselbe dem Hieronymus vor, aber dieser erwidert ihnen Epist. 10667: »Haec interpretatio annullationi consimilis est sive annihilationis, womit er zurückweist auf § 57 desselben Briefes: »Nisi forte efooderwoog non putatis transferendum despezisti, sed secundum disertissimum istius temporis interpretem annihilasti vel annullasti vel nullificasti et si qua alia possunt inveniri apud imperitos portenta verborum« (der »interpres« ist nach Martianay II 653/4 und Vallarsi I 1153 Rufin).

<sup>2)</sup> Ähnlich lobt Augustin den Hieronymus in einem Briefe, den er ihm im J. 403 schreibt, (Epist. 71s) für die »mirabilis diligentia«, mit der er in seiner Hiobübersetzung Asterisken und Obelen gesetzt hat. (Vgl. auch Doctr. christ. II 22: »doctiores et diligentiores«, nach Burkitt in Texts and Studies IV 3, 64 gleichfalls eine Anspielung auf Hieronymus.)

einer Reihe von Stellen befragt, darunter Ps. 1614 \*\*saturati sunt porcina vel, sicut in quibusdam Psalteriis scriptum audio, saturati sunt filiis\* (Epist. 1216 bei Augustin), worauf Augustin einige Jahre später antwortete (Epist. 1494): \*Saturati sunt porcina . . . Sed quod alii codices habent et verius habere perhibentur, quia diligentiora exemplaria per accentus notam eandem verbi graeci ambiguitatem graeco scribendi more dissolvunt, obscurius est quidem, sed electiori sententiae videtur aptius convenire\*. Hier ist porcina die altlateinische Übersetzung, hervorgegangen aus falscher Auffassung von vuor als Paroxytonon¹), filiis die richtige Übersetzung, welche Hieronymus im Gall gegeben hatte. Paulinus kannte also um 410 das Gall erst von Hörensagen, während Augustin einige Jahre später es persönlich kannte und billigte.

Hiernach können wir nicht mehr zweifeln, daß Augustin in der Tat Gall studiert und benutzt hat. Doch zeigt sich der Einfluß des Gall, wenn ich mich nicht täusche, mehr in den jüngeren Teilen seines Psalmenkommentars, jenes allmählich aus nachgeschriebenen Predigten und diktierten Abhandlungen Dzusammengewachsenen, großen Werkes; wenigstens gehört zu den Psalmen, bei welchen Gall besonders bevorzugt ist, der 118., dessen Auslegung Augustin, wie er in dem diesem Psalm voraufgeschickten Vorworte sagt, erst ganz zuletzt auf das unablässige Drängen seiner Freunde verfaßt hat. Dies deutet darauf hin, daß Augustin im Laufe der Zeit sich mehr an Gall gewöhnt hat, ohne jedoch seinem altlateinischen Psaltertexte ganz untreu zu werden 3).

<sup>1)</sup> Diese Auffassung ist weit verbreitet. BS schreiben υειων, und dies hat auch die sixtinische Ausgabe. BohSah übersetzen »Schweine-fleisch«; Arab<sup>ParRom</sup> verbindet dies mit der richtigen Auffassung und bietet die Dublette »von Schweinefleisch sättigten sich ihre Sühne«. UMin<sup>22</sup> haben νων, was in 179 durch χοιραιων, in 181 durch χοιρειων χρεων erklärt wird. — Statt porcina hat Lat Germ das synonyme suillam.

<sup>2)</sup> Vorwort zur Auslegung von Ps. 118: »partim sermocinando in populis, partim dictando exposui«.

<sup>3)</sup> Ähnlich läßt sich beobachten, daß Augustin sich sogar an die von ihm anfangs geradezu mißbilligte Übersetzung des A. T. aus dem Hebräischen schließlich doch noch einigermaßen gewöhnt hat, vgl. Sabatier I, S. LIff., besonders Abs. CXXX. CXXXVII. CXLI. CLIII, und Wendland in d. Ztschr. f. d. neutest. Wiss. 1 (1900), 288. Im echten Speculum Augustini wird stets das Psalt. Hebr. des Hieronymus zi-

7. Endlich erhebt sich noch die Frage: Wie haben wir uns das Abhängigkeitsverhältnis zwischen R und Augustin, die ja besonders häufig übereinstimmen, zu denken?

Augustin hat sich, wie in Abs. 4 erwähnt, mit Verbesserung des altlateinischen Psaltertextes nach dem Griechischen abgegeben. Daher hat Vallarsi in R die Rezension Augustins gesehen, die entweder direkt von ihm herstamme oder von einem Späteren nach seinem Vorbild hergestellt sei (\*nisi Augustiniana ipsa recensio est, ad eius certe instar maxima ex parte videtur a studioso quopiam, puta Cassiodorio, adornata« Vorwort zu Hieronymi opera X, S. XV/XVI).

Diese Annahme Vallarsis ist sehr ansprechend. Wenn Augustin, wie er ja selbst sagt, den herkömmlichen Psaltertext verbessert hat, so muß man doch erwarten, daß er seinen verbesserten Text auch selbst benutzt hat, und da er nun wirklich in höchst auffälliger Weise mit R übereinstimmt, so wird man naturgemäß schließen, daß eben R der von Augustin verbesserte Psalter ist. Trotzdem leidet diese Annahme an großen Schwierigkeiten. Denn

1) sind die in Augustins Psalmenkommentar vorgeschlagenen genaueren Übertragungen aus dem Griechischen in R nicht aufgenommen. Beispiele 1):

96 Aug. hat in saeculum et in saeculum saeculi und deutet dies auf Zeit und Ewigkeit. Dann begründet er die Richtigkeit jener Übersetzung noch ausdrücklich durch den Hinweis auf das griechische Original εις τον αιωνα και εις τον αιωνα του αιωνος und fügt hinzu, daß »Latini plerique« vielmehr in aeternum et in saeculum saeculi übersetzt haben, sodaß beide Ausdrücke synonym wären und beide die Ewigkeit bezeichneten (»ut in eo, quod dictum est in saeculum saeculi, illud exponeretur, quod dictum est in aeternum«). Die erste Übersetzung gehört wohl sicher Augustin selbst an, denn Sabatier kennt sie sonst überhaupt nicht, und Lagarde<sup>20</sup>) weist sie nur noch bei Hieronymus (IV 158) nach, der jedoch, wie wir in Abs. 3 sahen, in seinen Zitaten manchmal direkt aus dem Griechischen über-

tiert (s. oben S. 31 Anm. 2), und Augustin erwähnt dies auch sonst (s. die Anm. zu Ps. 6719 in § 31).

<sup>1)</sup> Die folgenden Beispiele verdanke ich den Variantensammlungen von Blanchinus und Sabatier.

<sup>2)</sup> Probe einer neuen Ausgabe der latein. Übersetzungen des A. T.

setzt. Auch zitiert, wie Lagarde lehrt, Augustin selbst an anderen Stellen (IV 1242 VI 513) in aeternum. R hat nicht die Übersetzung Augustins, sondern in aeternum. — Die richtige Wiedergabe von auw beschäftigt Augustin noch öfter in seinem Psalmenkommentar, vgl. z. B. 7119 sin aeternum et in saeculum saeculi ... sed Graecus habet eig τον αιωνα και εις τον αιωνα του αιωνος, quod forte commodius diceretur in saeculum et in saeculum saeculi« (folgt dieselbe Auslegung, wie in 96), 892 >a saeculo et usque in saeculum tu es, quod convenientius diceretur ab aeterno in aeternum; non enim a saeculo deus, qui est ante saecula, aut usque in saeculum, cuius est finis, cum sit ille sine fine; sed ex ambiguo verbo graeco fit plerumque in scripturis, ut vel saeculum pro aeterno, vel aeternum pro saeculo ponat latinus interpres«, 11898 »melius intellexerunt qui interpretati sunt in aeternum, quam qui in saeculums. Auch an diesen Stellen hat die nach Augustin bessere Übertragung in R keinen Eingang gefunden.

7731 Aug. liest impedivit, sagt aber: sin graecis codicibus non evernodicev, quod est impedivit, sed curenodicev legimus, quod est potius compedivit. R hat impedivit, wie die übrigen Lat-Zeugen und Gall.

1044 Aug.: \*confortamini, hoc enim de Graeco expressius interpretatum est, quamvis verbum minus latinum videatur; unde et alii codices habent confirmamini, alii corroboramini. Lat\*Gall haben confirmamini, R conroboramini; Augustins confortamini findet sich nur in Moz.

118121 Aug.: Quod graece dictum est τοις αντιδικουσι 1), quidam interpretati sunt nocentibus, quidam persequentibus, quidam calumniantibus. Miror autem omnium, quos in promtu habere potui, codicum nusquam me legisse adversantibus, cum sine controversia quod graece αντιδικος, hoc latine adversarius appelleture. R und CarnCorbMedAmbrHilProsp haben nocentibus, GermMozRomVatCassiod persequentibus, Gall calumniantibus; das von Augustin vorgeschlagene adversantibus findet sich nirgends.

2) sind Lesarten, welche Augustin geradezu als falsch bezeichnet, in R nicht korrigiert:

33s Aug.: »Immittet angelus domini . . . Sic scriptum est,

<sup>1)</sup> Falsche Lesart für das adixovoi unserer Hss.

fratres, non quomodo habent aliqui mendosi codices: Immittet angelum dominus . . . sed sic: Immittet angelus dominis. Zu den »mendosi codices« gehört auch R.

10428 Aug.: nin terra Cham ... Proinde in quibus codicibus hoc loco legitur Chanaan, emendandum esta. R hat Canaan.

Vgl. auch 118126 Aug.: »domino, id enim plures codices habent, non, ut quidam, domine«. R hat domine.

Wenigstens in den unter Nr. 2 aufgeführten Fällen sollte man erwarten, daß der von Augustin verbesserte Psaltertext die richtige Lesart böte. Also ist R doch wohl nicht dieser verbesserte, sondern der von Augustin vorgefundene Psaltertext, welchen er dann allerdings nicht sehr erheblich geändert haben kann. Die einzige Möglichkeit, das Verhältnis umzudrehen, böte sich bei der Annahme, daß Augustin nur in seiner früheren Zeit die Korrekturen in seinen altlateinischen Psalter wirklich eingetragen hätte, doch steht diese Annahme nicht gerade im Einklang mit Augustins Aussage, daß er zetiam nunck die ihm aufstoßenden Fehler verbessere 1), und würde auch der Annahme Vallarsis, der einige Unterschiede von RAug daraus erklären wollte, daß Augustin auch später noch weiter nachgebessert hätte, gerade entgegengesetzt sein 2).

8. Prosper Aquitanus gibt in seinem Psalmenkommentar, von dem wir nur das letzte Drittel besitzen, einen Auszug

<sup>1)</sup> S. oben Abs. 4. Die Zeit dieser Aussage ist allerdings leider nicht zu bestimmen.

<sup>2)</sup> Wer die Frage weiter verfolgen will, muß Vallarsis Anmerkungen zum Psalt. Rom. einer Prüfung unterziehen. Ich erwähne hier nur eine von ihnen, X 1781, da sie einen auf den ersten Blick sehr einleuchtenden Beweis für R's Abhängigkeit von Augustin beibringt. In Augustins Psalmenkommentar wird Ps. 3626 zuerst mit foeneratur zitiert, dann heißt es weiter: »Foeneratur quidem latine dicitur et qui dat mutuum et qui accipit; planius hoc autem dicitur, si dicamus foenerat. Quid ad nos, quid grammatici velint? Melius in barbarismo nostro vos intelligitis, quam in nostra disertitudine vos deserti eritis. Ergo iustus iste tota die miseretur et foenerat«. Hieraus schließt Vallarsi, daß erst Augustin foeneratur in das vulgäre foenerat korrigiert habe, und da nun R foenerat bietet, schließt er weiter, daß eben R der von Augustin korrigierte Text sei. Der Schluß wäre bündig, wenn uns Sabatier nicht lehrte, daß foenerat eine weiter verbreitete Lesart ist, die schon bei Cyprian (zweimal in verschiedenen Schriften), Ambrosius und sogar Hieronymus (gegen RomGallHebr) vorkommt und daher auch in R sehr wohl aus alter Überlieferung stammen kann.

aus dem großen Werke seines Meisters Augustin. Er stimmt im Bibeltext oft mit Augustin überein, weicht aber in 103 18 118 138 134 13 138 20 145 8 von ihm ab. Diese abweichenden Lesarten, die übrigens keinen einheitlichen Texttypus zeigen, hat er vielleicht aus seinem eigenen Psalterexemplar. Die augustinischen Lesarten hat er dagegen wohl einfach aus Augustin herübergenommen, schreibt er doch von diesem auch die Bemerkung über die Verschiedenheit der Lesart in 108 21 ab.

9. Cassiodorius legt in seinem Psalmenkommentar, wie schon Jac. Faber Stapulensis 1) und Sabatier 2) bemerkt haben, fast durchweg Rom zugrunde, sodaß er bei Varianten innerhalb der Rom-Überlieferung als Zeuge für die richtige Lesart aufgerufen werden kann (vgl. die Anm. zu 3623 in § 13).

Er hat jedoch die Rom entgegengesetzten Lesarten in 710 273 118104. 156 und unbedeutendere Abweichungen in 549 7751 979 (in 10128 sind zwei Cassiod-Hss. wahrscheinlich nach Gall korrigiert). Unter diesen Stellen ist 710 besonders merkwürdig und zugleich besonders lehrreich, weil Cassiodor hier ganz allein steht, und weil sich der Ursprung seiner Lesart mit großer Wahrscheinlichkeit nachweisen läßt. Cassiodor, dessen »iustus. adiutorium meums mit Gvalg und M übereinstimmt, wird nämlich weder nach & vulg, noch nach dem Psalt. Hebr., welches viustus, clipeus meus« bietet, noch direkt nach M oder 'A etc. korrigiert haben, sondern nach den von Morin herausgegebenen Commentarioli des Hieronymus 3), wo zu der Stelle bemerkt ist: »Scrutans corda et renes deus: iustum adiutorium meum. Hebraeo ita scriptum est: Scrutans corda et renes deus iustus, ut postea consequatur: Adiutorium meum a deo«, denn nur hier finden wir genau denselben Wortlaut, wie bei Cassiodor 4). Eine solche Korrektur des hieronymianischen Textes nach dem Kommentar des Hieronymus ist bei Cassiodor wohl begreiflich, da er sich bekanntlich für Textkritik lebhaft interessiert hat. Daß

<sup>1)</sup> Quincuplex Psalterium<sup>2</sup>, 3. Seite der Vorrede: »Cassiodorus romanam secutus est psalmodiam«.

<sup>2)</sup> Bd. II, S. 3: Cassiodori Psalterium optime concordat cum Psalterio Romanos.

<sup>3)</sup> Anecdota Maredsolana III 1, 19 (= Hieron. ed. Vall. VII, Appendix, 15).

<sup>4)</sup> Nebenbei sei darauf hingewiesen, daß Hieronymus hier in seiner Wiedergabe M's von seinem eigenen Psalt. Hebr. abweicht, vgl. oben Abs. 3.

er dabei das Rom, einen reinen LXX-Text, nach dem Hebräischen korrigiert hat, kann auch nicht zu sehr auffallen, da es ihm gewiß mehr auf die objektive Richtigkeit des Textes, als auf die Reinerhaltung des Texttypus ankam.

10. Unser Resultat ist: Die alten lateinischen Väter sind nur mit gewissen Einschränkungen als Zeugen für Lat zu verwenden, da sie sich nicht streng an den ihnen vorliegenden Bibeltext binden, sondern zu Verbesserungen desselben geneigt sind. Besonders stark tritt diese Neigung bei den Vätern des 4. Jahrhunderts hervor, welche offenbar die Unzulänglichkeit der altlateinischen Texte lebhaft empfanden und daher oft auf das griechische Original zurückgingen 1). Nachdem Hieronymus dann bessere Übersetzungen geliefert hatte, trat jene Lust zum Verbessern naturgemäß mehr zurück, aber sie taucht doch noch bei Cassiodor zuweilen auf, obwohl er sich im ganzen durchaus an einen gegebenen Text bindet.

Nachweisen läßt sich der benutzte altlateinische Text nur in zwei Fällen: Cassiodor hat seiner Erklärung Rom zugrunde gelegt, Augustin hat vor allem R benutzt. Letzteres Resultat ist besonders interessant, weil es uns gestattet, R historisch festzulegen. Der R-Text muß um 400 n. Chr. in Numidien in kirchlichem Gebrauch gewesen sein 3). Ob R ein spezifisch afrikanischer Text war, und wie lange er damals schon existierte, wage ich nicht zu entscheiden; hierüber könnte nur eine umfassende Untersuchung Aufschluß geben 3).

<sup>1)</sup> Dies hat allerdings seine Parallele darin, daß auch die handschriftlich überlieferten Lat-Texte oft nach dem Griechischen korrigiert sind.

<sup>2)</sup> Daß der von Augustin gewöhnlich zitierte Text wirklich in kirchlichem Gebrauche war, ist mir auch deshalb wahrscheinlich, weil Augustin trotz seiner Lust zum Verbessern doch gerade beim Psalter auf den kirchlichen Brauch (\*consuetudo cantantium\*) große Rücksicht nahm, vgl. Ziegler, Die lat. Bibelübersetzungen vor Hieron. 70 Anm. 2.

<sup>3)</sup> Ich möchte hier nur auf eine Beobachtung Zieglers aufmerksam machen, die, wenn sie sich als richtig und allgemeingültig herausstellen sollte, für die Frage nach der Heimat von Augustins altlateinischen Texten sehr wichtig sein würde. Ziegler, Italafragmente der paulin. Briefe 25 hat nämlich gefunden, daß Augustin in den Zitaten aus den paulinischen Briefen, welche er in seinem noch zu Rom verfaßten Werke De moribus ecclesiae catholicae et de moribus Manichae-

Die von den lateinischen Vätern verglichenen griechischen Hss. zeigen keinen einheitlichen Texttypus. Es findet sich unter ihnen, wie wir bei Hilarius sahen, sogar der hexaplarische Text. Die Scheidung nach Kirchenprovinzen, die überhaupt nie ganz streng durchgeführt war, ist hier also vollends aufgehoben. Texte verschiedener Herkunft haben auf die Abendländer ihren Einfluß ausgeübt.

## § 16. Korrekturen und Mischlesarten in Lat.

1. Wie in den griechischen Hss. (§ 11) und den anderen Übersetzungen (§ 12), kommen auch in Lat Korrekturen und Mischlesarten vor.

Korrekturen sind uns nur aus R bekannt. In zwölf Fällen (936 123 131 242 266 456 4815 568 7112 726.18 979) stimmt R<sup>corr</sup> mit G<sup>vulg</sup> überein, in einem dreizehnten (268) liegt eine vielleicht bloß zufällige Berührung mit G<sup>vulg</sup> vor. Nur an vier von diesen dreizehn Stellen (936 456 7112 979) trifft R<sup>corr</sup> in der Lesart und nur an einer von diesen vier Stellen (456) auch in der Art der Wiedergabe mit Gall zusammen, sodaß Abhängigkeit des Korrektors von Gall wahrscheinlich ist. Sonst stimmt umgekehrt R\* mit Gall überein, und R<sup>corr</sup> geht gegen

orum gibt, einem anderen Texte der paulinischen Briefe folgt, als in seinen späteren, in Afrika verfaßten Werken, unter welchen Ziegler die schon bald nach der Heimkehr entstandene Schrift De Genesi contra Manichaeos als die erste nennt, in der sich sichere Spuren des gewöhnlichen augustinischen Bibeltextes nachweisen lassen. Hieraus würde naturgemäß folgen, daß Augustin in Rom einen italischen, seit seiner Rückkehr nach Afrika aber einen afrikanischen Text benutzt hätte (Zieglers sonderbare Erklärung jener Tatsache, die er in seinem späteren Werke über »die latein. Bibelübersetzungen vor Hieron.« S. 59 gibt, können wir auf sich beruhen lassen, da sie, wie Ziegler S. 60 selbst sagt, von der Voraussetzung ausgeht, daß Augustin gewöhnlich die Itala, also einen italischen Text zitiert habe). Ob Zieglers Beobachtung sich bewährt, wird erst der künftige Herausgeber von Augustins Bibeltext entscheiden können. Einzelne Fälle haben bei einer so schwierigen Frage nur geringe Beweiskraft und gestatten jedenfalls keine allgemeinen Schlüsse. Auch hat Sabatier I, LIII in den Genesiszitaten der Schrift De Genesi contra Manichaeos gerade einen von Augustins späterem Genesistext abweichenden Typus beobachtet, »quae licet discrepantia non alia quam verborum sit, argumento tamen esse potest, saltem aliquando Augustinum diversis usum fuisse codicibus«.

Gall und alle oder fast alle Lat-Zeugen mit S<sup>valg</sup> zusammen. Hier haben wir es also zweifellos mit Korrekturen nach dem griechischen Texte von S<sup>valg</sup> zu tun.

Diesen dreizehn Stellen steht nur eine einzige (7022) gegenüber, an der umgekehrt R\* mit G rulg und R ont mit B (und Gall) übereinstimmt. Aber hier ist die Korrektur, wie Blanchinus ausdrücklich angibt, vielleicht auf den ersten Schreiber selbst zurückzuführen.

Außerdem sei hier noch eine Korrektur erwähnt, die in § 13 nicht aufgenommen werden konnte, aber doch noch mit unserer Hauptliste § 9 zusammenhängt: in Ps. 9 m hat  $R^* = L$ at in finem,  $R^{corr}$  fügt davor tuorum =  $\sigma ov \mathfrak{G}^{vulg}$  hinzu (in Gall fehlt beides).

Die lateinische Kolumne R's ist also, wie die griechische (§ 111), in jüngerer Zeit nach G valg korrigiert; in fünf Fällen (131 242 456 7112 726) entsprechen sich auch die Korrekturen der beiden Kolumnen. Hier zeigt sich wiederum, welch mächtigen Einfluß G valg später sogar im Abendlande ausgeübt hat.

2. Mischlesarten, namentlich direkte Dubletten, sind in Lat weiter verbreitet. Wir finden in § 13, abgesehen von der unbedeutenden in Ps. 4412, folgende, meist sehr gravierende:

3818 apud te in terra(m) Lat\* (stark bezeugt)

4815 a gloria eorum, et a gloria sua expulsi sunt CorbGerm HMoz<sup>101</sup>

553 non timebo . . . timebunt VatHil

579 supercecidit ignis super eòs HMozLor

713 iustitiam, in sua iustitia CarnCorbHMozRomCassiod

10318 (h)ericiis et leporibus RAugProm

13911 ignis, in igne(m) CorbMedMagRevMozRomCassiod.

Alle unsere Lat-Hss. und auch mehrere Kirchenväter sind also an diesen Mischlesarten beteiligt. Folglich dürfen wir einen ganz ursprünglichen Text bei keinem von ihnen erwarten.

Besonders stark sind CorbHMoz belastet, welche hier merkwürdigerweise auch untereinander fast ganz übereinstimmen (48<sub>15</sub> CorbHMoz<sup>Lor</sup>, 57<sub>9</sub> HMoz<sup>Lor</sup>, 71<sub>8</sub> CorbHMoz, 139<sub>11</sub> CorbMoz; an der letzten Stelle ist H nicht erhalten)<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Vgl. § 142, wo wir zwei auffälligere Übereinstimmungen von  $HMoz^{\rm Ort}$  bemerkten.

# § 17. MedRev.

1. Wir haben in den letzten Paragraphen die wichtigsten altlateinischen Texttypen vor unserm Auge vorüberziehen lassen und ihre Eigentümlichkeiten kennen zu lernen versucht. Hieran möchte ich, da ich einmal beim Abendlande bin, die Besprechung einiger abendländischen Spezialitäten anschließen. Die erste ist eine Abart des mailändischen Psalters, die ich als Med Bev bezeichnet habe.

Med<sup>Rev</sup> ist erhalten in drei Hss., die sämtlich dem 9. oder 10. Jahrh. angehören: Vatic. Lat. 82. 83 und Monac. Lat. 3431). Schon Vezzosi hat in Thomasii opera II (Rom 1747), Seite (XX) -(XXVI) die Vorrede des Revisors aus Vat. 82 unter Vergleichung der Münchener Hs.2) abgedruckt und auf S. 1ff. den ganzen Text des Psalters von Vat. 82 samt den folgenden Cantica und dem Hymnarium kollationiert. Ohne von Vezzosi und den römischen Hss. zu wissen, hat Germain Morin in seinem Aufsatz »Une révision du psautier sur le texte grec par un anonyme du neuvième siècle« in der Revue Bénédictine 10 (Abbaye de Maredsous, Belgique, 1893), S. 193-197 über die Münchener Hs. berichtet; er gibt die Vorrede teils wörtlich, teils ihrem Inhalte nach wieder und bemerkt, ohne Einzelangaben zu machen, daß der Text des Psalters fast völlig mit dem des ambrosianischen Breviers von 1857 übereinstimmt<sup>3</sup>). Jetzt ist die Vorrede nach allen drei Hss. neu herausgegeben in den Monumenta Germaniae, Epistolae VI 201ff.

Med<sup>Rev</sup> ist der mailändische Psalter, aber mit eigentümlichen Zeichen versehen, durch welche der Revisor, wie

<sup>1)</sup> Über die römischen Hss. vgl. H. Ehrensberger, Libri liturgici bibl. apost. Vat. 14—17 und Bibliothecae apost. Vat. codices mss., Codices Vat. Lat. I 76—79. Über die Münchener Hs. vgl. besonders die Beschreibung Wilh. Meyers im Catalogus codicum mss. bibl. reg. Monacensis III 1 (Münch. 1892), 89.

<sup>2)</sup> Nach einer schlechten Abschrift, welche er von dem Kardinal Domin. Passionei bekommen hatte.

<sup>3)</sup> Morin schließt hieraus mit Recht, daß die Münchener Hs. in der Gegend von Mailand zu Hause ist. Schon vorher hatte Wilh. Meyer im Münchener Katalog dasselbe aus einem anderen Umstande geschlossen: »in Italia apud Mediolanum scriptus esse videtur et possessus; nam fol. 1 notati sunt manu s. XII/XIII varii reditus de Brentana, Ambezago, Caponaco, Concorezo, Belusco etc.«

er in seiner Vorrede auseinandersetzt, das Verhältnis des mailändischen Textes zu dem griechischen Original und dem Psalterium Gallicanum des Hieronymus klarlegen will.  $\Theta = \Im \alpha \imath \alpha \imath \circ \varsigma$ zeigt ein zum Tode verurteiltes Plus an, welches Med gegen **G**Gall hat 1).  $\Psi = \psi \epsilon \nu \delta o c$  brandmarkt eine falsche Übersetzung. Ein Chrismon wird gesetzt, wo in Med etwas fehlt, was &Gall haben; fehlt aber bloß die Kopula et, so tritt dafür das tachygraphische Zeichen 7 - et ein. Eine Klammer (diastole) zeigt an, wie weit ein O oder W gelten soll. Der überlieserte Text selbst ist nicht geändert, dafür hat aber der Revisor, wie er in seiner Vorrede berichtet2), an den Anfang seines Werkes den griechischen Text mit einer an Gall sich anschließenden, genauen Übersetzung gestellt; dieser Teil seines Werkes fehlt jedoch jetzt, woraus man mit Morin schließen muß, daß es uns nicht im Original, sondern in unvollständigen Abschriften erhalten ist.

2. Der vom Revisor verglichene griechische Text ist zweifellos & zum Beweise hierfür werden folgende Stellen aus § 9 genügen:

Ein  $\Theta$  setzt der Revisor bei 11311 in caelo sursum, 118104 quoniam tu legem constituisti mihi, 118119 semper, 13417 nares habent etc. Er tilgt also B-Zusätze, welche in  $\mathfrak{G}^{vulg}$  fehlen.

Ein \( \mathbb{F} \) setzt er bei 37s anima mea completa est, 4412 quoniam, 884s inimicorum eius, 9015 invocavit. Er bezeichnet also Lesarten, welche B gegen \( \mathbb{G} \) vulg hat, als falsch.

Ein Chrismon setzt er in 41s 92s 115s. s an Stellen, wo der B-Text eine Lücke aufweist, welche in Grulg ausgefüllt ist.

Ein 7 setzt er am Anfange von 4413, wo Gvulg gegen B

Doch muß der griechische Text des Revisors zuweilen von dem üblichen Vulgärtexte abgewichen sein, denn in 5514 be-

<sup>1)</sup> Der Revisor bemerkt sowohl in der Erklärung der einzelnen Zeichen, als auch in seinem Schlußworte, daß nur die Übereinstimmung von &Gall gegen Med für ihn maßgebend gewesen ist, während er Stellen, an welchen Med entweder durch & oder durch Gall gestützt wird, unberührt gelassen hat.

<sup>2)</sup> Vezzosi S. (XX)f. = Monum. Germ., Epist. VI 202, vgl. be-sonders 20225f.: >Et in huius capite libelli ipsa Graeca cum sua interpretatione concordante per omnia cum dictis sancti Hieronimi . . . scribere curavimus.

zeichnet er oculos meos a lacrimis mit einem  $\Theta$ , obwohl gerade  $\mathfrak{G}^{\text{valg}}$  diesen Zusatz gegen B hat. Dies kann uns jedoch nicht zu sehr auffallen, da wir in § 101 gesehen haben, daß manche Hss., die fast ganz mit  $\mathfrak{G}^{\text{valg}}$  übereinstimmen, doch noch vereinzelte B-Lesarten erhalten haben.

Eigentümlicherweise ist also gerade der Mailänder Psalter, welcher selbst schon so viele Korrekturen nach Grulg aufweist (§ 14s), nochmals in umfassender Weise nach Grulg revidiert worden. Dies läßt auf engere Beziehungen Mailands zum Osten schließen.

3. Außer den vom Revisor erfundenen kritischen Zeichen hat Med Rev zuweilen auch die hexaplarischen Zeichen  $\times$  und  $\div$ , z. B. asterisiert er 923 elevaverunt 2° (der Metobelos fehlt) und obelisiert 1371 quia. Trotzdem ist sein Text, wie schon Vezzosi S. (XIV) bemerkt hat, nichts weniger als hexaplarisch. Auch sind die Zeichen in beiden Fällen unrichtig gesetzt, denn der Asteriskus in 923 gehört nicht zum zweiten Stichos, sondern zum dritten, der in Med Rev überhaupt nicht vorhanden ist, und der Obelos 1371 gehört nicht zu quia allein, sondern zu dem ganzen durch quia eingeleiteten Stichos.

Hier sind also Zeichen aus Gall auf einen ganz anders gearteten Text übertragen 1).

4. Als Urheber der Revision vermutet Morin den Sedulius Scottus<sup>2</sup>). Der Revisor, so sagt er, besaß eine für seine Zeit erstaunliche Kenntnis des Griechischen, wie sie Sedulius besessen hat, außer ihm aber nur wenige im Mittelalter. Sedulius hat sich eine Zeitlang in Mailand aufgehalten, auch hat er gerade einen griechischen Psalter eigenhändig geschrieben (Par<sup>8ed</sup>, s. § 3). Eine sprachliche Eigentümlichkeit der Vorrede, die Einmischung ungewöhnlicher, besonders griechischer Wörter, ist nach Wattenbach gerade für die Schriftstellerei des Sedulius charakteristisch. Das im Psalter verwendete Chrismon kommt auch in einer alten Münchener Hs., welche die Anmerkungen

<sup>1)</sup> Der Revisor erwähnt die Obelen und Asterisken des Gall ausdrücklich in seiner Vorrede Vezzosi S. (XX) unten — Monum. Germ., Epist. VI 20221. Es wäre indessen nicht unmöglich, daß die Übertragung derselben auf Med gar nicht von dem Revisor selbst herrührte, zu dessen wissenschaftlicher Art sie eigentlich nicht paßt, sondern von einem jüngeren Abschreiber.

<sup>2)</sup> Über Sedulius vgl. § 3 Par Sed.

des Sedulius zu den paulinischen Briefen enthält, an verschiedenen Stellen vor.

Aber trotz dieser Berührungen ist mir die Urheberschaft des Sedulius recht unwahrscheinlich. Denn 1) weicht der sicher von Sedulius geschriebene griechische Psalter Par<sup>Sed</sup>, wie wir in § 19 sehen werden, unter den jungen Unzialen am weitesten von G valg ab, Sedulius müßte also in Mailand einen ganz anderen Text benutzt haben, als in Gallien, 2) sind die in der Vorrede angeführten griechischen Wörter zwar nicht, wie Morin behauptet, absolut tadellos geschrieben, aber doch sehr viel richtiger, als Sedulius selbst in seinem griechischen Psalter schreibt (s. § 3 Par <sup>Sed</sup>).

Mir scheint Med Rev nicht die Arbeit eines zugereisten Schotten, sondern eines geborenen Italieners zu sein, da der Revisor in seiner Vorrede von »meae provinciae consuetudo«, »mos priorum meorum«, »meae provinciae mos«, »priorum meorum consuetudo« spricht (Vezzosi S. (XXV)f. = Monum. Germ., Epist. VI 20526—87) und damit die Gewohnheit der mailändischen Kirche meint¹). Auch besitzen wir in Berl Ham (§ 3) einen aus Mailand stammenden griechisch-lateinischen Psalter des 9. Jahrh., welcher beweist, daß man um jene Zeit in Mailand sich auch sonst für den griechischen Text interessierte und nicht erst auf die Zuwanderung eines Schottenmönches zu warten brauchte.

# § 18. Codices latinizantes.

1. In Med Rev haben wir einen mittelalterlichen lateinischen Text kennen gelernt, welcher aufs sorgfältigste nach dem Griechischen revidiert ist. Umgekehrt finden wir aber im Abendlande auch griechische Texte, welche den lateinischen Übersetzungen mehr oder weniger angeglichen sind. Allerdings können wir nicht aus jeder beliebigen, wenn auch auffälligeren Übereinstimmung zwischen abendländischen griechischen und lateinischen Texten mit Sicherheit auf Korrektur schließen; in manchen Fällen ließe sich die Übereinstimmung auch daraus erklären, daß jene abendländischen Hss. uns eben

<sup>1)</sup> Der Revisor setzt hier auseinander, daß er »um der Gewohnheit seiner Provinz willen« den hergebrachten Text, d. h. Med, unberührt gelassen habe, wo er mit S gegen Gall oder mit Gall gegen S übereinstimmte.

den griechischen Text, der einst ins Lateinische übertragen war, noch erhalten hätten. Aber in anderen Fällen ist doch der griechische Text, den sie bieten, so ungriechisch, daß man ihn nur als ungeschickte Anpassung an die lateinische Übersetzung verstehen kann.

2. Sehr deutliche Beweise hierfür finden sich in der aus dem 7./8. Jahrh. stammenden lateinisch-griechischen Hs. H, deren lateinischen Text Sabatier kollationiert hat (s. § 61 Lat<sup>H</sup>). Vor allem kommen zwei Stellen in Betracht, an welchen innerlateinische Fehler ins Griechische retrovertiert sind.

In 24s ist or avopovites dia nergs in RAug durch inique facientes vana, in anderen Lat-Hss. und in Gall durch iniqua facientes supervacue o. ä. wiedergegeben. Jenes inique oder iniqua ist nun aber in CarnCorbMozRomFabCassiod durch Änderung eines Buchstaben zu iniqui geworden, und dies ist in H ins Griechische retrovertiert: avopor norwies dia nergs. Merkwürdigerweise hat aber H selbst in der lateinischen Kolumne nach Sabatier nicht den entsprechenden lateinischen Text, sondern iniqua facientes supervacue. Die Retroversion stammt also nicht erst von dem Schreiber H's, sondern ist einer älteren Vorlage entnommen.

In 3328 ist ου μη πλημμελησουσιν (oder -σωσιν) παντες οι ελπιζοντες in mehreren Lat-Hss. und in Gall richtig durch non delinquent omnes qui sperant wiedergegeben. Aus delinquent ist aber in manchen Lat-Hss. (auch H) derelinquet gemacht und dadurch der Sinn vollständig geändert, auch omnes aus einem Nominativ zum Akkusativ umgestempelt. In H ist dies ins Griechische übersetzt: ουκ ενκαταλιψη παντας τους ελπιζοντας.

Sind in diesen beiden Fällen geradezu Fehler der lateinischen Überlieferung ins Griechische retrovertiert worden, so kann es nicht auffallen, wenn auch sonst offenkundige Latinismen in H vorkommen, welche auf eine weitgehende Korrektur des griechischen Textes nach Lat hinweisen. Hier nur einige besonders deutliche Fälle (vor der Klammer die G-Lesart, hinter ihr die Lesart H's mit ihrem lateinischen Äquivalent):

265 κακων μου] πονηρων - malorum Lat\*Gall 1)

271 ομοιωθησομαι] εσομαι αμωμος (statt ομοιος) = ero similis Lat

<sup>1)</sup> norngos tritt auch in R öfter für xaxos ein, s. S. 99 Anm. 1.

- 3428 και η γλωσσα μου] αλλ η και η γλ. μ. = sed et lingua mea Lat $^{\text{MozRom}}$
- 3914 ευδοκησον] ευδοκησον σοι = (com)placeat tibi Lat\*Gall
- 41s παντες οι μετεωρισμοι σου] παντα τα υψυλα σου = omnia excelsa tua Lat\*Gall
- 419  $\eta\mu\epsilon\rho\alpha\varsigma$ ]  $\epsilon\nu$   $\eta\mu\epsilon\rho\alpha$  = in die LatGall
- 431 ευδοκησας εν αυτοις] ευδοκησας σοι εν αυτοις = complacuit tibi in illis Lat\*
- 436 κερατιουμεν] κερατιουμεν το κερας = ventilabimus cornu  $[At^{HAmbr}(Au)]$
- 487 519 του πλουτου] των πλουτων divitiarum LatGall
- 4921 aromiar] adixws = inique Gall
- 51 10 κατακαρπος] καρφορα (80) = fructifera LatGall
- 522 εν ανομιαις] εν τω θεληματι αυτων in voluntatibus suis Lat\*; dies stammt aus der Parallelstelle Ps. 131, wo & εν επιτηδευμασιν hat
- 565 scumpage scumpage two deoptwr = catalorum leonum LatGall
- 675 τω επιβεβημοτί] αυτω τω επιβ. ei qui ascendit Lat\*Gall.

Wie weit die hier angeführten Lat-Lesarten sich auch in Lat<sup>H</sup> finden, ist nicht sicher zu sagen, da wir zu oft aus dem Stillschweigen Sabatiers schließen müßten, worauf kein genügender Verlaß ist (s. § 61 H). Bemerkenswert ist jedoch, daß der griechische Text H's in 436 gerade auch mit Lat<sup>H</sup> übereinstimmt, und daß er in 4921 eine Lesart hat, die bisher nur in Gall nachweisbar ist.

3. Nächst H zeigt die im 9. Jahrh. von Moengal und anderen irischen Mönchen in St. Gallen geschriebene griechische Hs. D mit lateinischer Interlinearversion die deutlichsten Korrekturen nach dem Lateinischen. In D steht zwischen den Zeilen die lateinische Vulgata (= Gall), aber diese ist nach S. Berger, Histoire de la Vulgate 116 dem griechischen Texte angepaßt, und es kommen zahlreiche Doppelübersetzungen vor, welche durch vel miteinander verbunden sind. Umgekehrt ist aber auch der griechische Text dem lateinischen angeglichen, wie folgende Beispiele zur Genüge beweisen (der lateinische Wortlaut stammt hier stets aus Gall):

13s γεμει] πλυφος εστιν = plenum est 1612 σχυμνος | σχυμνος λεωντος = catulus leonis

- 3014 nunlogen en nunlogen = in circuitu1)
- 3218 τους ελπιζοντας (R και επι τ. ελπ.)] και εν αυτους τους ελπιζοντας = et in eis qui sperant
- 3914 ευδοκησον] εδοκισον σοι = complaceat tibi
- 419  $\eta \mu \epsilon \rho \alpha \varsigma$   $\epsilon \nu \epsilon \mu \epsilon \rho \alpha = in die$
- 48 16 61 5. 6. 10 πλην] πληντασυμ (61 5 -συν) = verumtamen
- 498  $xvx\lambda\omega$ ] er  $xvx\lambda\omega$  = in circuitu
- 49s τα δε ολοκαντωματα σον] ολοκοστοματα<sup>2</sup>) δε σον = holocausta autem tua
- 4916 τω δε αμαρτωλω] αμαρτολον δε = peccatori autem
- 526 οστα ανθοωπαρεσκων] οστα αυτον οι ανθοωπαρεσκων<sup>8</sup>)
  = ossa eorum qui hominibus placent
- 565 σχυμνων] σχυμνων λεοντον = catulorum leonum
- 568 609 ψαλω] ψαλμον ειπον = psalmum dicam
- 607 εως ημερας εως εις ημερας usque in diem
- 6212 o de  $\beta \alpha \sigma i \lambda \epsilon v c$   $\beta \alpha \sigma i \lambda \epsilon v c$  de -rex vero
- 718  $\tau \eta \varsigma$  οικουμένης]  $\tau$ . οικ.  $\tau \eta \varsigma$   $\gamma \eta \varsigma$  = orbis terrarum
- 7227 οι μακουνοντες εαυτους] οι μακο. σε εαυτους = qui elongant se (in D ist das lateinische se über σε geschrieben)
- 7740 παρωργισαν] εν τη οργη παρωργ. = in ira(m) concitaverunt
- 7755 εκληροδοτησεν αυτους] εκλ. αυτους την  $\gamma$ ην = sorte divisit eis terram
- 8312 τους πορευομενους oder τοις πορευομενοις] αυτοις πορευομενοις = eos qui ambulant
- 95 13 την οικουμενην] την οικ. της γης (της γης nachträglich von erster Hand hinzugefügt) = orbem terrae
- 11833 νομοτεθησον] νομον τεθησον legem pone.
- D trifft mit H in 3914 419 565 zusammen, aber da D und

<sup>1)</sup> Hierüber hat schon Lagarde, Psalterii graeci quinquagena prima bemerkt: >ev zuzlogev D [ad latinum >in circuitu« graecam orationem conformaturus]«.

<sup>2)</sup> D schreibt dies Wort öfter nach Analogie des lateinischen holocaustum mit σ, z. B. ολοκαυστοματα 50 18, ολοκαυστωματα 50 21, doch ist das σ in 50 21 durch einen Punkt getilgt. (Auch R hat in 194 olocaustoma.)

<sup>3)</sup> ανθοωπαρεσχων ex sil. Lagard., dagegen nach HoP ανθοωπαρεσχοι. Letzteres scheint auf den ersten Blick glaubwürdiger, aber bei HoP sind die tollsten Ungereimtheiten oft etwas korrigiert.

H sonst ihre eigenen Wege gehn, so kann dies Zusammentreffen auch bloß zufällig sein.

D's Rückübersetzungen schließen sich durchweg an das zwischen den Zeilen stehende Gall an<sup>1</sup>), während H, der einen Lat-Text neben sich hat, mehr mit Lat zusammengeht.

D's Griechisch ist noch ungriechischer, als das von H, ja in 7227 setzt er sogar das lateinische se als  $\sigma\varepsilon$  in den griechischen Text ein, und in 4816 etc. erfindet er ein neues, nicht recht verständliches Wort  $\pi\lambda\eta\nu\tau\alpha\sigma\nu\mu$  für verumtamen.

- 4. Außer den angeführten Fällen gibt es noch manche andere, in welchen H und D in auffälliger Weise mit Lat oder Gall übereinstimmen, ohne daß schon ihr griechischer Wortlaut an sich Korrektur nach dem Lateinischen bewiese. Auch in solchen Fällen werden wir in der Regel Anpassung an Lat oder Gall anzunehmen haben. So erklären sich die in § 9 vorkommenden Sonderlesarten H's in Ps. 456 4921 648 713. So erklärt sich auch die ebendort vorkommende Dublette D's in Ps. 4111, die offenbar aus dem verderbten Gall-Texte (s. § 244) herübergenommen ist.
- 5. Von anderen abendländischen Hss., welche Beeinflussung durch die lateinischen Texte zeigen, nenne ich zuerst die lateinisch-griechischen Psalterien WSangall<sup>1895</sup>, die ebenso, wie D, aus St. Gallen stammen, aber einer etwas jüngeren Zeit angehören.

W hat die eben erwähnte Dublette in Ps. 4111 gleichfalls. Auch hat er in Ps. 1612, wo D  $\lambda \epsilon \omega \nu r \sigma \varsigma = leonis$  zu  $\sigma \kappa \nu \mu \nu \sigma \varsigma$  hinzufügt, eine Rasur, in der ursprünglich sehr wohl dasselbe Wort gestanden haben kann.

Sangall<sup>1895</sup> fügt in Ps. 314 μου zu εις ταλαιπωριαν hinzu. Dies findet sich sonst nur in Gall und ist nach ausdrücklicher Angabe des Hieronymus ein hexaplarischer Zusatz (§ 262). Sangall<sup>1895</sup> hat es natürlich nicht direkt aus einem griechischen hexaplarischen Texte, sondern aus Gall.

Die Beeinflussung durch Gall ist bei W (womit G aufs nächste verwandt ist, s. § 7 Schluß) längst nicht so stark, wie bei D. Der wissenschaftlichere Geist der späteren St. Gallener Klosterschule scheint die von Moengal und Genossen eingeführte

<sup>1)</sup> Doch darf man aus D's Übereinstimmung mit Lat in Ps. 9510 (§ 31) vielleicht schließen, daß D's Gall-Text mit einzelnen Lat-Bestandteilen versetzt ist.

krasse Latinisierung des griechischen Textes abgelehnt und ihre Spuren möglichst getilgt zu haben.

6. Ferner sind mir einige Spuren von Beeinflussung durch die lateinischen Texte in der aus dem 9. Jahrh. stammenden griechischen Hs. M mit teilweiser lateinischer Interlinearversion und in der aus dem 12./13. Jahrh. stammenden lateinisch-griechischen Hs. Par<sup>sorb</sup> aufgestoßen.

In M weisen folgende Stellen auf Änderung des griechischen Textes nach Gall hin:

- 84 τους ουφανους] + σου = tuos Gall (hexaplarischer Zusatz, vgl. § 262); σου steht nur am Rande, ist also sicher sekundär
- 4810 ELS TELOS] pr. ET $\eta$  (d. h. ETI) = adhuc Gall
- 706 συ μου ει σκεπαστης] συ ει υπερασπιστης μου = tu es protector meus LatGall (vgl. v. 3 protector = υπερασπιστης).

In dem dreifachen Psalter Par<sup>Sorb</sup>, welcher das Psalt. Hebr. und Rom. neben dem griechischen Texte enthält (§ 55), wird am Schluß von Ps. 135 der dritte Vers wiederholt, wie im Psalt. Rom., und  $\mu o \nu \omega$  1357 ausgelassen, wie im Psalt. Hebr. (und Gall).

7. Selbst in der ältesten griechisch-lateinischen Hs. R ist der griechische Text wohl schon von dem lateinischen beeinflußt.

Es finden sich folgende auffälligeren Berührungen der beiden Kolumnen:

- 1511  $\operatorname{sig} \operatorname{telog} = \operatorname{ewg} \operatorname{sig} \operatorname{telog} = \operatorname{usque} \operatorname{in} \operatorname{finem}$
- 177 εν τω θλιβεσθαι με] εν τη θλιψει μου in pressura mea
- 1734 ωσει ελαφον] osi elaphy (d. h. ωσει ελαφοι) R\* tamquam cervi (dies ist in Wirklichkeit Gen. Sing., konnte aber als Nom. Plur. aufgefaßt werden); der jüngere Korrektor stellt ελαφους her

<sup>1)</sup> Ähnlich setzt R 632 ρυσαι = libera für εξείου ein und 1148 ερρυσατο = liberavit für εξείλατο, vgl. auch 10521 in obiger Liste. Auch sonst zeigt R eine merkwürdige Vorliebe für die Vertauschung von Synonymis, besonders ersetzt er κακα = mala nicht weniger als neunmal (75 113 224 273 3721 406.8 537 1085) durch πονηρα, während er es an anderen Stellen beibehält (2012 3317 344 3713 3918 u. s. w.) und die

446 EV Ragdia]  $\text{EV}\omega\pi\text{IOV} = \text{in conspectu}^{1}$ 

632 er τω δεεσθαι με προς σε] εν τω θλιβεσθαι με $^{*}$ ) = cum tribulor

706 or  $\mu$ ov et onemasths] or et o unequantisths  $\mu$ ov = tu es protector meus, vgl. M (oben Abs. 6)

7225 υπαρχει] εστιν — est

825 ου μη μτησθη] ουχ εσται εις μτημοσυνον = non sit in memoria

10327 eunaigor oder eig eunaigor] er eunaigia — in tempore opportuno

104∞ εξηρψεν] εξηρευξατο = eructuavit (R mit falscher Orthographie -abit) $^1$ )

10521 του σωζοντος] του ουσαντος = qui liberavit

118150 aromia]  $\alpha \delta i \times \omega \varsigma = inique^{3}$ )

118 152 κατ αρχας  $\alpha \pi$  αρχης - ab initio

13521 donti] edwier = dedit

1367  $\tau \eta \nu \eta \mu \epsilon \rho \alpha \nu$ ]  $\epsilon \nu \eta \mu \epsilon \rho \alpha = in die$ 

14610 ανημαις σχηναις = tabernaculis.

Hier ist freilich nirgends mit voller Sicherheit auf Abhängigkeit des griechischen Textes vom lateinischen zu schließen, ja bei 632 14610 hat man gewiß umgekehrt anzunehmen, daß der griechische R-Text alt und Vorlage der lateinischen Übersetzung ist. Trotzdem scheint mir auch hier Beeinflussung des griechischen Textes durch den lateinischen keineswegs ausgeschlossen. Wenn R viermal queopau einsetzt, wo Lat liberare bietet (s. zu 2417), und dabei in 10521 gegen den griechischen Sprachgebrauch das Aktivum quoanzog bildet, so wird doch eine solche Änderung eher auf einen Abendländer, als auf einen geborenen Griechen zurückzuführen sein. Auch ist mir bei Stellen wie 1511 1724 7225 825 118150. 152 Anpassung des griechischen Textes an den lateinischen sehr wahrscheinlich<sup>4</sup>).

übrigen Formen von xaxos nie durch movneos ersetzt. Vgl. H in Ps. 265 (oben Abs. 2).

<sup>1)</sup> In 44s 104so kommen sowohl die griechischen, als die lateinischen Lesarten nur in R vor.

<sup>2)</sup> So auch H.

<sup>3)</sup> Vgl. H in Ps. 49 21 (oben Abs. 2).

<sup>4)</sup> Es sei aber auch darauf hingewiesen, daß die beiden Kolumnen R's keineswegs immer übereinstimmen. Z. B. hat der griechische Text R's in Ps. 801 eine leere Zeile entsprechend dem *quinta sabbati* des lateinischen, während D auch im Griechischen πεμπτη σαββατου hinzufügt.

8. Wir können also den abendländischen griechischen Hss. nicht überall volles Vertrauen entgegenbringen. Vor allem sind H und D stark verdächtig, denn ihre Korrekturen beschränken sich gewiß nicht auf die angeführten Stellen, in denen man sie sicher nachweisen kann. Die Überarbeiter brauchen ja nicht überall so handgreifliche Schnitzer gemacht zu haben, sondern können oft unanstößig retrovertiert und auch wohl gerade die Lesart getroffen haben, welche der lateinischen Übersetzung zugrunde gelegen hatte.

Mithin kann auch die Übereinstimmung von H mit B (§ 10) zum Teil erst sekundär sein, und wir werden H nicht als vollwichtigen Zeugen für den B-Text rechnen dürfen.

## Kap. 4.

# Fortsetzung.

## § 19. Die nicht kollationierten Handschriften.

1. In § 9 sind die veröffentlichten Proben der noch nicht kollationierten Hss. außer Betracht geblieben, weil sie durchweg recht kurz sind und daher ganz verglichen werden müssen, wenn man ein Urteil über ihre Stellung zu B und G vulg gewinnen will. Ihre Kollation mit Swetes Text ist schon in § 3. 54.5 gegeben. Es kommt also hier nur noch darauf an, unter den dort angeführten Lesarten die charakteristischen herauszuheben.

Vollständige Übersichten über die Zeugen, welche für die B-Lesart eintreten, gebe ich hier nicht mehr. Die Bezeugung durch BS genügt mir; andere Zeugen nenne ich nur da, wo BS auseinander gehn, oder B ganz fehlt<sup>1</sup>).

2. Bei den Unzialen (§ 3) stellt sich das Verhältnis so:

Jer<sup>96</sup> hat lauter Vulgärlesarten: 2010 οτι 3ησεις (οτι >
ABRS<sup>0.8</sup>); 7757 απεστρεψαν (επ. Β\*S), ηθετησαν (ησυνθετ. ΒS\*),

μετεστραφησαν (pr. και BS\*), εο ο (αυτου ου BS\*, vgl. § 9),

ει εχθρων (εχθρου BS), ει εν ρομφαια (εις ρομφαιαν BS), ει επεν
θηθησαν (επενθησαν BS\*), ει επεσον (-σαν BS).

<sup>1)</sup> Wo B ganz fehlt, werden auch Minuskeln angeführt. Sonst beschränke ich mich auf die von Swete verglichenen Unzialen.

Par sed 1) nimmt eine Mittelstellung ein. Er hat folgende Vulgärlesarten: 14 ωσει χνους (ως ο χν. BS), 5 ασεβεις (pr. οι BS\*); 1012 ελθετω (-ατω B\*S\*), 3 επακουσον (εισακ. ABR), 8 ως στρουθιον (ωσει στρ. BS); 1506 ohne Zusatz (+ αλληλουια BS); 1511 προς τον Γολιαδ (τω Γ. BS), 5 ο κυριος (ο > BS). Andrerseits hat er aber folgende B-Lesarten: 1003 προεθεμην = BS\* (προετιθεμην  $\mathfrak{G}$  vulg), 7 εναντιον = BRT (ενωπιον  $\mathfrak{S}\mathfrak{G}$  vulg); 1018 εγενηθην = BS\* (εγενομην  $\mathfrak{G}$  vulg), επι δωματι = BS (επι δωματος  $\mathfrak{G}$  vulg); 1511 εξωθεν του αριθμου = BS (+ των  $\mathfrak{g}$ ν ψαλμων ο. ä.  $\mathfrak{G}$  vulg), 2 οι δακτυλοι = BS (pr. και  $\mathfrak{G}$  vulg). In einem Falle hat Par sed beide Lesarten: 11 καθεδρα (=  $\mathfrak{G}$  vulg) mit über der Zeile hinzugefügtem  $\mathfrak{v}$  (= BS).

Usp stimmt mit  $\mathfrak{G}^{\text{valg}}$  überein: 161  $\tau\omega$   $\Delta$ avid ( $\tau$ ov  $\Delta$ . BS), dinaiosungs (pr.  $\tau\eta_S$  BS\*),  $\tau\eta_V$   $\pi\varrho$ osevyny ( $\tau\eta_S$   $\pi\varrho$ osevyng B\*U).

Cues spit stimmt meistens mit G vals überein: 1135 estraphs (anexwondag RS\*); 11865 loyor (loyior ARS\* 210 269 273), or equilaça (pr. eyw AS\* 55), so executing w (executin. ARS); 1272 morous marmor (s. § 9); 1322 megalys (-ly AS\* 210). Doch hat er auch zwei S-Lesarten (B fehlt in den aus Cues spit herausgegebenen Abschnitten): 1134 wg moioi = DS (woei no. G vals); 1323 mai  $\zeta$  why = ADRS\* 263 ms 274 276 (mai > G vals).

Sangall<sup>1895</sup> und Essen<sup>Münst</sup> zeigen denselben Texttypus, wie W, also überwiegend Vulgärtext (s. § 101).

3. Bei den Minuskeln (§ 54.5) ergibt sich folgendes:

Lond 19352 hat Vulgärtext: 711 ψαλμος τω Δαυιδ (so auch manche andere & rulg-Hss.; > BS), ε τω λαω (+ σου BR), ε (4) δικαιοσυνην (s. § 9), ε καταβησεται (pr. και BS\*), σταγων η σταζουσα (σταγονες σταζουσαι BS). Nur in ε ως statt ωσει stimmt Lond 19352 mit B überein, doch ist dies eine Sonderlesart von B, die sich sonst nicht findet, und die Übereinstimmung kann sehr wohl zufällig sein.

Par<sup>Tourn</sup>Val<sup>Am</sup> stimmen mit W überein, haben also überwiegend Vulgärtext (s. § 101).

Par Sorb hat Vulgärtext: 23s  $\eta$  tig (xai tig BS\*); 7772 tais suresecut (th suresei BS\*); 1384 dolog (s. § 9).

Par Vict hat Vulgärtext: 321 ψαλμος . . . ανεπιγραφος παρ

<sup>1)</sup> Um Weitläufigkeiten zu vermeiden, verbessere ich hier die orthographischen Fehler der Hss. Ihre eigentliche Orthographie ist aus § 3. 5 zu ersehen.

Ebraiois (> BS), nuriw (pr.  $\tau\omega$  BS\*), 8 yalate autw (autw > BS\*), 5 o nurios (> BS\*), 7 when (wg BS\*), 11 eig yeneau nai yeneau (apo yeneau eig yeneag BS\*).

Cambr 468 hat in dem einzigen veröffentlichten Verse 11  $\kappa \alpha \Im \varepsilon \delta \varrho \alpha \nu$ , wie BS, nicht  $\kappa \alpha \Im \varepsilon \delta \varrho \alpha$ , wie  $\mathfrak{G}^{\text{vulg}}$ , doch ist hieraus kaum etwas zu schließen.

4. Fassen wir die Resultate zusammen, so bieten fast alle noch nicht kollationierten jungen Unzialen und Minuskeln, soweit man sich über sie ein Urteil bilden kann, ausschließlich oder überwiegend Vulgärtext<sup>1</sup>). Nur eine der ältesten unter ihnen, die Handschrift des Schotten Sedulius aus der Mitte des 9. Jahrhunderts (Par<sup>Sed</sup>), macht eine Ausnahme, doch hat auch sie schon etwas mehr Vulgär-, als B-Lesarten. Später bekommt G<sup>valg</sup> auch im Abendlande so gut wie unbestritten die Alleinherrschaft.

# § 20. Die kleinen Fragmente.

1. Die kleinen Fragmente (§ 4) sind in § 9 gleichfalls übergangen, weil auch bei ihnen Stichproben wegen ihres geringen Umfanges nicht genügen. Sie sollen hier in derselben Weise, wie die nicht kollationierten Hss. im vorigen Paragraphen, behandelt werden\*).

# 1.-3., spätestens 4. Jahrhundert:

Rhod Biei hat 3 B-Lesarten: 795 του δουλου (s. § 9), 12 ποταμου (s. § 9), 15 επιβλεψον = BS\* (pr. και  $\mathfrak{G}^{\text{vulg}}$ ), aber auch 3 Vulgärlesarten: 10 επληρωσεν την γην (s. § 9), 14 υς (συς BS\*), μονιος (ονος B\*S\*).

#### 3. Jahrhundert:

Lpz<sup>170</sup> stimmt mit S (B fehlt) gegen G valg überein: 11839 to overdog = S\* 55 (τον ονειδισμον G valg), τα γαφ κφιματα = RS\* (οτι τα κφ. G valg), 48 τα κφιματα = S\* 55 (τοις κφιμασιν G valg), 48 σφοδφα = AS\* (> G valg), 57 τας εντολας = S\* 269 (τον νομον

<sup>1)</sup> Dies gilt auch für die 15 Moskauer Hss., aus welchen Matthäi bei HoP einige Lesarten anführt (s. oben § 52), doch sind Matthäis Angaben gar zu summarisch und dürftig.

<sup>2)</sup> Orthographische Fehler sind hier, wie in § 19, verbessert, auch sind fehlende oder unsichere Buchstaben nicht gekennzeichnet, da die Lesart überall vollständig feststeht. Genaue Angaben über diese Zufälligkeiten findet man in § 4.

Sivulg). In zwei Fällen hat Lpz<sup>170</sup> allerdings gegen S die gewöhnliche Lesart: 49 τω δουλω (των δουλων S\*), 50 <sup>2</sup>—51 <sup>2</sup> vorhanden (S\* springt von σου v. 50 <sup>3</sup> auf σου v. 51 <sup>3</sup> über), aber beidemal handelt es sich um offenkundige, sinnlose Schreibfehler, welche sich nur in S finden, also nicht als charakteristisch für die B-Klasse gelten können.

Lond\*\*30 hat fast durchweg B-Text: 122 anostęswei $\varsigma = BS$  (- $\varphi$ ei $\varsigma \otimes {}^{\text{valg}}$ ), s ohne nai vinto $\varsigma$  (s.  $\S$  9); 131. s Zusätze vorhanden (s.  $\S$  9), 4 nateoJovee $\varsigma = B$ , vgl. nateoJovee $\varsigma$  ARU (eoJiovee $\varsigma \otimes {}^{\text{valg}}$ ), 6 oti nueio $\varsigma$  (s.  $\S$  9), 7 ayalliaoJw... eupqarIntw = BR (ayalliaostai... eupqarInstati S $\otimes {}^{\text{valg}}$ ); 141 nai ti $\varsigma = BS^*$  ( $\eta$  ti $\varsigma \otimes {}^{\text{valg}}$ ), s ouds =  $BS^*$  (nai oun  $\otimes {}^{\text{valg}}$ ). Nur in zwei Fällen hat Lond\*\*30 Vulgärlesarten: 131 die $\varphi$ Jaopaa (die $\varphi$ Jeiqar  $BS^*$ ); 141 ogei ayiw (tw ogei tw ayiw  $BS^*$ ).

#### 4. Jahrhundert:

Lap Marm stimmt mit G vals überein: 141  $\eta$  τις (και τις BS\*), οφει αγιω (τω οφει τω αγιω BS\*), 3 και ουκ (ουδε BS\*), 4 τον κυφιον (τον > BS). Daneben hat er in 1 καταπαυσει eine Sonderlesart U's statt des sonst allgemein bezeugten κατασκηνωσει.

Wien Rain hat Vulgärlesarten: 902 nuquw (98 $\omega$  B\*S\*), nai slaiw (nai > BS).

#### 5. Jahrhundert:

Berl Pers hat 1054 ειδεν — DR\*S 55 (B fehlt) ohne das in Grulg folgende χυριος, und er hat sogar 45 παρεπικραναν ohne αυτον, wie sonst nur S\* liest. Er stimmt zwar nicht überall mit S überein, doch geht er dann auch nicht mit Grulg zusammen.

Pet Perg hat Vulgärtext: 1421 Abessalw $\mu$  o vios avvov (o vios BS), εισακούσον (επακ. BS); 1449 συνπασίν (s. § 9).

#### 5.-6. Jahrhundert:

Amh  $^{\forall}$  hat B-Text: 56 xure = AB\*R (> SG  $^{\text{valg}}$ ), 12 epi  $\sigma\epsilon$  = S\*,  $^{*}$ ,  $^{*}$  vgl. epi ooi AB (> G  $^{\text{valg}}$ ).

#### 6. Jahrhundert:

Wien Pers berührt sich mehr mit B: 262 eperav — BS (-sov G<sup>valg</sup>), 4 enzhthas — B\*S (en > G<sup>valg</sup>), 6 the negalite mov = B\*S\* ( $\tau\eta\nu$  > G<sup>valg</sup>), alalaymov (s. § 9), asomai = ABRU (aso SG<sup>valg</sup>),  $s^1$  ohne nuclou zhthas (s. § 9), s executios to prosomator sov = AB, ähnlich auch RU (execution), synatalithas ... unequâns (s. § 9). Aber er stimmt auch öfter mit G<sup>valg</sup> überein: 4 nuclou  $3^\circ$  (pr.  $\tau$ 00 BS\*),  $\tau$ 00 ay100 (> BS),  $\tau$ 00 and  $\tau$ 00 autov (autov > BS\*), wahrscheinlich auch 11 en  $\tau$ 10 odu (en > BS\*), 13 pisteus (-evow B\*S).

# 7. Jahrhundert (?):

Berl<sup>Pap</sup> hatte in 3917 ursprünglich ayallıavaıvto und ev- $\varphi \varphi \alpha v \Im s \iota \eta \sigma \alpha v^1$ ) = BS, aber der Korrektor hat dafür ayallıa- $\sigma \Im \omega \sigma \alpha v$  und ev $\varphi \varphi \alpha v \Im \eta \tau \omega \sigma \alpha v$  =  $\mathfrak{G}^{\text{vulg}}$  eingesetzt.

# 7. Jahrhundert oder später:

Amh<sup>VI</sup> hat B-Text: 118119 δια παντος (s. § 9), 127 το χρυσιον = ARS\* 55 (το >  $\mathfrak{G}^{\text{vulg}}$ ); 1367 ο θεμελιος εν αυτη (s. § 9); 13824 ειδες (s. § 9); 1396 σκανδαλον = BS (-λα  $\mathfrak{G}^{\text{vulg}}$ ), 11 επι της γης wird vorhanden gewesen sein (s. § 9), 13 του πτωχου = BS\* (των πτωχων  $\mathfrak{G}^{\text{vulg}}$ ); 1401 προς σε εκεκραξα = BS (tr.  $\mathfrak{G}^{\text{vulg}}$ ). Wo er von BS abweicht, hat er doch auch keine charakteristischen Vulgärlesarten.

<sup>1)</sup> Die Orthographie in Berl Pap ist liederlich: αγαλλιασαντο und ευφρανθησαν, doch sind gewiß Optative gemeint.

#### 8.—9. Jahrhundert:

Dam Rad hat Vulgärtext: 77% δυναμει (δυναστια BS), 51 πονου (s. § 9),  $52^2$  ωσει (ως BS\*), 55 επ (εν BS\*), 57 ηθετησαν (ησινθετησαν BS\*), 60 ο (αυτου ου BS\*, s. § 9).

2. Als Resultat ergibt sich, daß in diesen alten Fragmenten der B-Text recht stark vertreten ist. Die Papyrusreste Lpz<sup>170</sup>Lond<sup>230</sup>Amh<sup>VII.</sup> VBerl<sup>Pap</sup>Amh<sup>VI</sup> haben ganz oder überwiegend B-Text, und auch die Pergamentblätter Berl<sup>Perg</sup> Wien<sup>Perg</sup> schließen sich ihnen an, wenn auch Wien<sup>Perg</sup> schon eine Reihe von Vulgärlesarten aufweist. Alle diese Hss. stammen aus Agypten; dort muß also im 3.—7. Jahrh. der B-Text weiter verbreitet gewesen sein. Doch finden wir auch hier wieder ein Zeichen dafür, daß er später durch den gewöhnlichen Text verdrängt wurde: in Berl<sup>Pap</sup> sind zwei zusammengehörige B-Lesarten in die entsprechenden Vulgärlesarten korrigiert worden.

Nur teilweise Berührung mit B zeigen Rhod<sup>Blei</sup>Sin<sup>Perg</sup>, gar keine Lap<sup>Marm</sup>Wien<sup>Rain</sup>Pet<sup>Perg</sup>Dam<sup>Kub</sup>. Diese Texte gehören, soweit wir ihre Heimat bestimmen können, mit Ausnahme von Wien<sup>Rain</sup> nicht Ägypten an. Rhod<sup>Blei</sup> stammt aus Rhodus, Lap<sup>Marm</sup> aus Cypern, Dam<sup>Kub</sup> aus Syrien.

3. Unter den ägyptischen Fragmenten sind zwei, deren Heimat wir genauer kennen: Lpz<sup>170</sup>Lond<sup>280</sup>. Beide gehören dem nördlichen Mittelägypten an (§ 7), sind also bei der Unterscheidung von ober- und unterägyptischem Text (§ 102) gewiß zu letzterem zu rechnen, und in der Tat schließt sich Lond<sup>280</sup> in den Lesarten 117 τη γη, 13ε οτι, 7 αγαλλιασθω und ευφρανθητω deutlich an BBoh an gegen USah, die εν τη γη, ο δε, αγαλλιασεται und ευφρανθησεται haben<sup>2</sup>). Nicht so sicher ist dies bei dem stark defekten Lpz<sup>170</sup>, doch stimmt er wenigstens in 11848 σφοδρα mit SBoh gegen Sah, der das Wort ausläßt, überein.

# § 21. Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse.

- 1. Fassen wir nunmehr unsere bisherigen Ergebnisse zu-
- 1) Auch das in der Anmerkung am Schluß von § 4 erwähnte Fragment der Taylor-Schechter Collection hat in 14312 ot viol autwer eine Vulgärlesart ( $\alpha v \tau \omega v > BS^*$ ).
- 2) Stellen, an welchen die Übersetzungen nicht sicher zu retrovertieren sind oder von den entsprechenden griechischen Hss. abweichen, sind außer Betracht geblieben.

sammen, so macht sich zunächst ein außerordentliches Überwiegen der Vulgärtexte bemerkbar. Wir konnten im ganzen, rund gerechnet, 170 Textzeugen verhören, und von diesen boten

- 18 einen mehr B-artigen Text
  - 9 (12?) einen Text mit 50-25% B-Lesarten
- alle übrigen einen Vulgärtext mit geringerer oder gar keiner Beimischung von B-Lesarten.
- 2. Sehr merkwürdig ist aber die zeitliche Verteilung der Texte. Bis zum 6. Jahrh. zählen wir 21 Textzeugen<sup>1</sup>), davon haben
  - 15 B-artigen Text: BLRSUAethBohLatSah (§ 10), Lpz<sup>170</sup> Lond<sup>230</sup>Berl<sup>Perg</sup>Amh<sup>VII.</sup> VWien<sup>Perg</sup> (§ 20)
    - 3 einen Text mit 50-25% B-Lesarten: A (§ 10), Rhod<sup>Blai</sup> Sin<sup>Rerg</sup> (§ 20)
  - 3 Vulgärtext: LapMarmWienRainPetPerg (§ 20).
- Vom 7. Jahrh. an zählen wir etwa 150 Textzeugen, davon haben
  - 3 B-artigen Text: H (§ 10, vgl. aber § 18s), Berl<sup>Pap</sup>Amh<sup>VI</sup> (§ 20); alle drei gehören wohl noch dem 7. (oder 8. ?) Jahrh. an
  - 6 (9?) einen Text mit 50—25% B-Lesarten: D(E?)M 55 (115 141?) Arab<sup>ParRom</sup>Pal (§ 10), Par<sup>Sod</sup> (§ 19)
  - alle übrigen Vulgärtext mit geringerer oder gar keiner Beimischung von B-Lesarten.

Ähnlich steht es auch mit den Korrektoren und Revisoren. Die alten Korrektoren von A (§ 11) und Sah<sup>B</sup> (§ 12) legen einen B-Text zugrunde, nur Hieronymus folgt in Lat<sup>Rom</sup>, wie es scheint, einem sich mehr zu G<sup>valg</sup> hinüberneigenden Texte (§ 145). Die jüngeren Korrektoren und Revisoren schließen sich durchweg an G<sup>valg</sup> an (§ 11f. 16f. 202).

Hieraus folgt jedenfalls, daß die B-artigen Texte in alter Zeit weiter verbreitet gewesen, dann aber durch G<sup>vulg</sup> verdrängt worden sind<sup>2</sup>). Als die Zeit, in welcher dieser Wechsel vor sich ging, kann man etwa das 7. Jahrh. bezeichnen. Wir finden im

<sup>1)</sup> Die verschiedenen Lat-Formen rechne ich hier nicht einzeln. Ebenso fasse ich nachher Arab Parkom zusammen.

<sup>2)</sup> Die Übersetzungen haben diesen Wechsel, obwohl sie von ihm nicht unberührt geblieben sind, doch nicht so gründlich mitgemacht, und so sind besonders in AethBohSah stark B-artige Texte bis in neuere Zeit üblich geblieben.

- 7. Jahrh. noch ein paar Texte, die sich mehr an B anschließen, aber gleichzeitig ist, wenn Tischendorf richtig geurteilt hat, doch auch schon S in umfassender Weise nach & volg korrigiert worden (§ 11).
- 3. Die mehr B-artigen Texte gehören, soweit wir ihre Heimat festzustellen vermögen, Ägypten (einschließlich Abessiniens) und dem Abendlande an. In Ägypten herrschen sie bis ins 7. Jahrh. hinein durchaus. Alle in § 7 aufgezählten ägyptischen Texte schließen sich mit einziger Ausnahme von Wien Rain mehr an B an; Wien Rain beweist aber nicht viel, da es ein Amulet ist, dessen Text leicht von auswärts importiert sein könnte. Auch im Abendlande überwiegt B-artiger Text in älterer Zeit (RLat), und noch im 7./8. Jahrh. finden wir in dem allerdings nicht einwandfreien H (vgl. § 18s) einen wahrscheinlich mehr zu B hinüberneigenden Text; doch läßt sich im Abendlande schon ziemlich früh das Einströmen andersartiger Texte beobachten (Lat Rom § 145, vgl. die Kirchenväter § 1510).

Der Vulgärtext herrscht später überall, im Morgen-, wie im Abendlande. Über seine alte Heimat läßt sich positiv nichts ausmachen; nur so viel darf man mit Sicherheit behaupten, daß er nicht in Ägypten zu Hause ist.

- 4. Die Vermischung der beiden Textarten hat sehr früh begonnen. Im Orient begegnet uns der erste sichere Fall in A, wo B- und Vulgärtext in größeren Abschnitten miteinander wechseln (§ 10 Schluß). Im Occident korrigiert Hieronymus schon im 4. Jahrh. den B-artigen Lat-Text nach einem sich mehr zu Grüße hinüberneigenden Texte (§ 145). So entstehen mancherlei Mischformen (§ 10. 114), die aber zu guter Letzt gleichfalls sämtlich dem reinen Vulgärtexte das Feld räumen müssen.
- 5. Aus den bisher als Einheit behandelten B-artigen Texten 1) haben sich zwei speziellere Typen scharf umrissen herausgehoben (§ 102 203):
  - 1) der unterägyptische Typus BBoh2),
  - 2) der oberägyptische Typus LUSah.

<sup>1)</sup> In dem Ausgang von B und der Beurteilung aller Zeugen nach ihrem Verhältnis zu B liegt natürlich eine gewisse Einseitigkeit, aber diese Vereinfachung schien mir praktisch, weil sonst die Untersuchung von vornherein zu verzwickt geworden wäre.

<sup>2)</sup> Die mit BBoh verwandten SAeth brauchen nur da herangezogen zu werden, wo BBoh voneinander abweichen, oder B fehlt.

Auch ein abendländischer Typus kam in RLat zum Vorschein (§ 102), aber dieser läßt sich wegen der mannigfachen Schicksale, welche Lat von alter Zeit her erfahren hat (Kap. 3), weniger deutlich abgrenzen.

Diese Typen werden wir künftig trennen und als Uä (unterägyptischer Text), Oä (oberägyptischer Text), Ab (abendländischer Text) bezeichnen 1) und dementsprechend den Vulgärtext einfach Vg nennen. Bei unsern folgenden Untersuchungen werden wir uns in der Regel auf diese vier Gruppen beschränken.

## Kap. 5.

# Der hexaplarische Text und sein Verhältnis zu den übrigen Texttypen.

# § 22. Vorbemerkung.

Den hexaplarischen Text haben wir bisher beiseite gelassen, da er sich von vornherein als besonderer Texttypus heraushebt. Jetzt müssen wir aber auch ihn betrachten und sehen, wie er sich zu den übrigen Texttypen verhält. Dies ist bei den zunächst zu behandelnden griechischen Fragmenten eine einfache Sache. Schwieriger ist es bei den indirekten Zeugen, und wir müssen in § 24—26 erst allerlei Vorfragen erledigen, ehe wir sie mit einiger Sicherheit benutzen können.

# § 23. Fragmente von Hexaplahandschriften.

1. Während man früher die Hoffnung, jemals eine Handschrift der Hexapla zu finden, schon ganz aufgegeben hatte, sind neuerdings sowohl in Mailand, als unter den nach Cambridge geschaften Schätzen der Genisa von Kairo Reste der Hexapla zu

<sup>1)</sup> Bei kleineren Varianten ist oft nicht sicher auszumachen, welchen griechischen Text die Übersetzungen voraussetzen. In solchen Fällen genügt es mir, wenn die Übersetzungen den verwandten griechischen Hss. nicht widersprechen. Nur wo BBoh oder LUSah oder RLat deutlich auseinander gehn, wird dies angemerkt werden. (Varianten innerhalb der Übersetzungen, welche sicher keinen Anspruch auf Ursprünglichkeit machen können, werden unerwähnt bleiben.)

den Psalmen ans Licht gekommen, allerdings nur in schlecht erhaltenen und schwer zu lesenden Palimpsesten.

Von den Mailänder Resten hat Ceriani in Reale Istituto Lombardo, Rendiconti Ser. II, Vol. 29 (Milano 1896), 406ff. Psalm 451—4 als Probe veröffentlicht (abgedruckt von E. Klostermann in der Ztschr. f. d. alttest. Wiss. 16 (1896), 334ff.). Eine vollständige Ausgabe hat ihr glücklicher Entdecker, Giovanni Mercati, in Aussicht gestellt, doch läßt sie leider noch immer auf sich warten.

Die Cambridger Fragmente sind veröffentlicht in Hebrew-Greek Cairo Genizah Palimpsests from the Taylor-Schechter Collection . . . ed. by C. Taylor, Cambr. 1900. Vom Septuagintatext ist nur Ps. 2120—24 lückenhaft erhalten.

Die Mailänder Fragmente werden ins 10., die Cambridger ins 8. Jahrh. gesetzt.

- 2. Der Septuagintatext des Cambridger Fragments setzt in Ps. 2120. 24 für xuqus und xuquor das bekannte  $\pi u \pi u$  ein, wovor jedoch in v. 20 noch x mit einem Haken, d. h. wohl xuqus, steht. Im übrigen stimmt Cambr. in den paar Versen, die erhalten sind, mit dem sonst überlieferten Septuagintatext, besonders mit Uä völlig überein; zu bemerken ist nur:
  - 2120 την βοη[θιαν μου] Cambr = Uä (+ von mir Boh), auch AD. μου wird von Hieronymus im Briefe an Sunnia und Fretela (ed. Vall. I 641) als Lesart des hexaplarischen Textes bezeugt, sonst wäre auch die Ergänzung von σου = S\* möglich; dagegen gestattet der zur Verfügung stehende Raum wohl sicher nicht die Ergänzung von σου απ εμου = OäAb(απ εμου > Lat†)Vg
    - 21 απο φομφ[αιας] την ψυ[χην μου] und κυνος Cambr = UäAbVg gegen Oä, der την ψυχην μου απο φομφαιας und κυνων liest
    - 24 πιπι Cambr entspricht eher dem artikellosen κυριον Uä, als dem τον κυριον OäAbVg φοβηθη[τωσαν] αυτον Cambr = UäAb, nicht φοβηθητωσαν απ αυτον = Oä und nicht φοβηθητω δη απ αυτον = Vg.

An zwei Stellen sind zwischen den Zeilen Varianten in kleinerer Schrift hinzugefügt. Von der ersten Variante, die am Schluß von v. 22 steht, ist εισηκουσας erhalten; sie entspricht der von Syr überlieferten 'Α-Lesart εισηκουσας μου =

אניתני wofür allerdings die Cambridger 'A-Kolumne εισακουσον μου bietet. Die zweite Variante am Schluß von v. 23 ist nicht sicher zu rekonstruieren.

3. Der Septuagintatext des Mailänder Fragments hat in Ps. 453 καρδια =  $\mathfrak{M}$  τς statt des sonst allgemein bezeugten καρδιαις. Im übrigen stimmt er mit dem üblichen Texte überein, der hier so arm an charakteristischen Lesarten ist, daß man verschiedene Texttypen nicht unterscheiden kann. Bemerkenswert ist nur, daß die Überschrift, deren Wortlaut ziemlich stark variiert, im Mailänder Fragment ebenso lautet, wie in B (nicht Boh) RLat\* (aber ex sil. auch in manchen Minuskeln).

Zwei Varianten sind auch hier in kleinerer Schrift beigeschrieben: in der Überschrift v. 1 τοις νιοις zu νπερ των νιων, in v. 2 ενρεθησεται ημιν zu ταις ενρουσαις ημας. Beide sollen offenbar, wie im Cambridger Fragment, eine genauere Übersetzung des hebräischen Textes geben. τοις νιοις  $= \mathfrak{M}$  τοις findet sich auch in der  $\Theta$ -Kolumne und in SMin² Lat<sup>Rom</sup>. ενρεθησεται ημιν schließt sich an  $\mathcal{A}\Theta$  ενρεθη  $= \mathfrak{M}$  κατά an, behält aber das Pronomen aus  $\mathfrak{G}$  bei und führt sonderbarerweise gegen  $\mathfrak{G}\mathcal{A}\Theta$  eine futurische Form statt der aoristischen ein; es kommt in  $\mathfrak{G}$ -Hss. nicht vor.

4. Es ergibt sich also, daß die hexaplarische &-Kolumne im ganzen den üblichen Text von Ps. 2120—24 451—4 bietet und besonders mit Uä übereinstimmt, aber hie und da in beigeschriebenen Varianten oder auch im Texte selbst (453 καρδια) Korrekturen nach M aufweist.

Eine Weiterverbreitung dieser Korrekturen könnte man nur bei dem auch in SMin<sup>29</sup>Lat<sup>Rom</sup> sich findenden vois viois 451 annehmen, doch ist diese Annahme nicht nötig, da jene Lesart bei den angeführten Zeugen selbständig durch Angleichung an die vorhergehenden Psalmen, in deren Überschrift & selbst durch vois viois wiedergibt, entstanden sein kann.

# § 24. Gall und der Brief des Hieronymus an Sunnia und Fretela.

1. Gall (§ 65) ist nach Hieronymus' eigener Aussage1)

<sup>1)</sup> Opera ed. Vall. I 636 C: \*\*editionem ... LXX interpretum, quae in Εξαπλοις codicibus reperitur et a nobis in latinum sermonem fideliter versa est«, 637 B: \*\*ea autem, quae habetur in Εξαπλοις, et quam nos vertimus«.

eine Übersetzung der hexaplarischen Rezension und hat in manchen Hss. und einigen Ausgaben die in der Vulgata weggelassenen hexaplarischen Zeichen, ist daher auch von Field für seine Ausgabe der Hexaplafragmente benutzt worden (Origenis Hexaplorum quae supersunt II 84).

2. Einen authentischen textkritischen Kommentar zu ausgewählten Stellen dieser Übersetzung besitzen wir von ihrem Urheber selbst in dem berühmten Briefe an die gotischen Schriftforscher Sunnia und Fretela<sup>1</sup>). Hieronymus bespricht hier diejenigen Stellen, an welchen die beiden Goten Anstoß genommen hatten, weil sie dem Wortlaute der ihnen vorliegenden griechischen Hs. nicht entsprachen. Die Unterschiede, so erklärt ihnen Hieronymus, kommen vor allem daher, daß er selbst die echte Septuaginta, d. h. den hexaplarischen Text übersetzt, sie aber einen verderbten Kourn-Text verglichen haben, und er führt dann sehr oft die Lesart der echten Septuaginta<sup>4</sup>) zum Beweis für die Richtigkeit seiner Übersetzung genau an.

Martianay hat den Brief schon vor dem Erscheinen seiner Hieronymus-Ausgabe in einem besonderen Hefte als »Divi Hieronymi prodromus« (Par. 1690) gedruckt und, um den Fortschritt gegen die älteren Ausgaben ins rechte Licht zu rücken, den stark verderbten früheren und seinen eigenen Text in Parallelkolumnen nebeneinander gestellt. In derselben Weise hat er ihn dann im 2. Bande seiner Hieronymus-Ausgabe (Par. 1699), 625—664 wiederholt, während Vallarsi I (Verona 1734), 635—670 einfach den von ihm nach einigen alten Hss. noch weiter verbesserten Text gibt.

<sup>1)</sup> Ausführlicher hat kürzlich über diesen Brief gehandelt Joh. Mühlau in seiner Dissertation »Zur Frage nach der gotischen Psalmenübersetzung« (Kiel 1904), welche mir erst nachträglich zu Gesicht gekommen ist. Meine Ausführungen berühren sich mehrmals mit denen Mühlaus, doch lag zu einer Änderung derselben kein Grund vor.

<sup>2)</sup> Unter »Septuaginta« ist stets der Text der hexaplarischen & Kolumne zu verstehen. Dem tritt gegenüber, was »in Graeco«, d. h. in der Koun steht. Diese auf den ersten Blick höchst auffällige Ausdrucksweise erklärt sich daraus, daß Hieronymus sich ganz dem Wortlaute des ihm von Sunnia und Fretela zugegangenen Schreibens anschließt (vgl. z. B. I 638 D: »Et dicitis in Graeco vehementer non haberi«); die beiden Goten kannten keinen anderen griechischen Tert, als die Koun, und so war das, was sie als »in Graeco« stehend anführten, eben die Koun-Lesart.

Die Bemühungen Martianays und Vallarsis haben den Text von vielen Fehlern gesäubert, doch bedarf auch ihr Text noch mancher Nachbesserung, ja er kann unter Umständen sogar aus den alten Ausgaben korrigiert werden. So haben diese z. B. in Ps. 622 sitivit te, während Mart. und Vall. nach dem üblichen Gall-Texte sitivit in te herstellen; diese Korrektur ist aber falsch, denn 1) sagt Hieronymus (man erschrecke nicht über die Tiefe seiner hebräischen Kenntnisse): »in Hebraeo non habet attha, quod significat te, sed lach, quod ostenditur tibi«, er stellt also deutlich te, nicht in te dem tibi gegenüber, 2) handelt es sich gar nicht, wie Martianay offenbar angenommen hat, um die Lesart des Gall — die war nach Hieronymus sitivit tibi —, sondern um die Lesart, welche Sunnia und Fretela in ihrem griechischen Exemplar vorfanden, und die hat gewiß εδιψησεν σε gelautet, da ihr Koun-Text, wie wir in § 271 sehen werden, in der Regel mit unserm Vulgärtext übereinstimmt<sup>1</sup>). So haben, um noch ein Beispiel anzuführen, die alten Ausgaben in Ps. 6719 richtig non credentes inhabitare dominum; hier handelt es sich in der Tat um die Lesart des Gall, nun hat aber der übliche Gall-Text hinter dominum noch deum (vgl. unten Abs. 4), also hat Martianay nichts Eiligeres zu tun, als dies hinzuzufügen, und Vallarsi behält es bei, obgleich er gestehn muß, daß er es in keiner einzigen Hs. gefunden hat; hätten sie nur etwas weiter geblickt, so würden sie gesehen haben, daß Hieronymus das scheinbar fehlende Wort einige Zeilen darauf selbst anführt, nur als deus im Nominativ und zum folgenden Stichos gezogen.

Hoffentlich findet der Brief im Wiener Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum eine besonders sorgfältige Bearbeitung. Handschriften gibt es ja in genügender Anzahl, zumal er seit alter Zeit dem Gall als Einleitung voraufgeschickt worden ist, z. B. schon in Gall<sup>Reg</sup> (§ 65) aus dem 6./7. Jahrh.<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Wie ich aus Mühlaus oben angeführter Dissertation S. 31. 35 ersehe, ist Streichung des in auch bei Migne vorgeschlagen.

<sup>2)</sup> Gall Reg (= Vat. Regin. 11) ist schon von Vallarsi herangezogen, vgl. seine Anmerkung I 642e. Weshalb Hilberg bei Mühlau a. a. O., S. 19 von diesem ältesten Zeugen ganz absieht und behauptet, der Brief sei von der Überlieferung ziemlich stiefmütterlich bedacht, und die Hss. gehen nur bis ins 9. Jahrh. zurück, weiß ich nicht. — Hieronymus' Bemerkungen zu Ps. 73s werden auch in der Vorrede zu Med Rev (§ 17) zitiert und zwar richtig mit πασας συνταγας statt πασας τας συναγαγας in der ΔΣ-Übersetzung (Thomasii opera ed. Vezzosi II, S. (XX) — Monu-

3. Vergleichen wir nun einmal den gewöhnlichen Text des Gall, wie er in jeder Vulgata-Ausgabe zu finden ist, mit den im vorigen Paragraphen besprochenen Fragmenten von Hexaplahss., so ergeben sich, wenn wir von kleinen Freiheiten der Übersetzung<sup>1</sup>) absehen, folgende Unterschiede:

2120  $\tau\eta\nu$   $\beta o\eta[\Im(\alpha\nu \mu ov)]$  auxilium tuum a me

21 απο φομφ[αιας] a framea deus

- 451 υπες των υιων (mit Variante τοις υιοις) filiis Vulgata-Ausg. von 1592 (offizieller Text), pro filiis Ausg. von 1590<sup>2</sup>)
  - 4 διαψαλμα fehlt in Vulg.

Demnach scheint Gall dem hexaplarischen Texte nur sehr wenig zu entsprechen. Doch ändert sich die Sachlage, sobald wir von dem offiziellen Vulgatatexte auf die älteren Zeugen zurückgehn.

- 2120 haben ColbFabGermTirUtr bloß auxilium tuum, Brun auxilium meum, und letzteres wird von Hieronymus im Briefe an Sunnia und Fretela ausdrücklich als die richtige Lesart bestätigt. Freilich hatte in Gall ursprünglich auxilium tuum a me gestanden, vgl. unten Absatz 5.
  - 21 fehlt das in Vulg zugesetzte deus bei BrunCarnColb FabGermPalRegTirUtr.
- 454 haben BrunMartThomUtr das in Vulg stets fortgelassene diapsalma; auch FabPal haben es, aber Fab ersetzt es hier, wie stets, durch semper, was eigentlich dem Psalt. Hebr. zukommt, und Pal stellt es erst hinter den folgenden Vers.

Somit bleibt von allen Unterschieden nur der eine in Ps. 451, wo alle Zeugen außer der Ausg. von 1590 in der Tat filiss bieten; aber hier hat das Hexaplafragment in der G-Kolumne selbst die Variante τοις νιοις, und es wäre möglich, daß Hieronymus diese Variante übersetzt hätte, obgleich er die übrigen in § 232.8 erwähnten Varianten unberücksichtigt gelassen hat.

menta Germaniae, Epist. VI 20211), vgl. Field, der für Σ nach dem Syrischen συνταγας herstellt.

<sup>1)</sup> Vgl. W. Nowack, Die Bedeutung des Hieronymus f. d. alttest. Textkritik (Gött. 1875), S. 18.

<sup>2)</sup> Außerdem stellt die Ausgabe von 1590 psalmus an den Anfang der Überschrift und hat pro occultis, während die von 1592 psalmus an den Schluß der Überschrift stellt (= Hex.) und pro arcanis liest. Die Ausgabe von 1590 wird hier von den übrigen Gall-Zeugen nicht bestätigt.

Der Vulgatatext erweist sich also als sehr verbesserungsbedürftig, und es ist ein großer Mangel, daß Thomasius, Martianay und Vallarsi, durch die Gewohnheit ihrer Kirche gebunden, den Vulgatatext so gut wie unverändert als authentischen Text des Gall herausgegeben haben<sup>1</sup>). Es wäre wahrlich eine Ehrenschuld, welche die katholische Kirche dem Schöpfer ihrer Bibelübersetzung endlich einmal abtragen sollte, das Gall in der besten erreichbaren Form herzustellen.

4. Unter den mir bekannten Gall-Zeugen ist Reg aus dem 6./7. Jahrh. nach meinen Beobachtungen der wichtigste. Vezzosis Kollation in Thomasii opera II entspricht natürlich nicht streng philologischen Ansprüchen, doch vermag ich schon mit ihrer Hülfe eine Reihe von Stellen namhaft zu machen, an welchen Reg gegen alle übrigen Gall-Zeugen den ursprünglichen Text bewahrt hat.

2124 hat nur Reg magnificate statt glorificate: nach dem Briefe an Sunnia und Fretela mit Recht.

4111 hat Gall die Dublette qui tribulant me inimici mei (vgl. § 13). Nur qui tribulant me ist nach dem Briefe an Sunnia und Fretela ursprünglich, inimici mei ist die Lesart, welche die beiden Goten in ihrem griechischen Exemplar vorfanden. Vezzosis Anmerkung zur Stelle ist nicht ganz klar, doch scheint so viel mit Sicherheit aus ihr hervorzugehn, daß inimici mei in Reg fehlt.

5814 fehlt et vor finium terrae nur in Reg: nach demselben Briefe mit Recht.

67<sub>19</sub> hat Reg deum ebensowenig, wie Hieronymus selbst nach dem richtigen Texte (s. oben Abs. 2). Ob Reg deus am Anfang des folgenden Stichos hat, geht aus Vezzosis Angaben nicht hervor.

92s hat Reg in dem sub ast. hinzugefügten, letzten Stichos elevabunt statt elevaverunt. Jenes ist richtig, denn es entspricht dem hebräischen ישאר und dem αρονσιν von & vulg, welches in Syr gleichfalls sub ast. steht. Das übliche elevaverunt ist durch

<sup>1)</sup> Thomasius bindet sich prinzipiell an die Vulgata und weicht nur sehr selten von ihr ab. Martianay und Vallarsi berichtigen einige Stellen nach dem Briefe an Sunnia und Fretela und geben Variantensammlungen, aber diese sind außerordentlich dürftig. Das wichtigste Material liefert Vezzosi in Thomasii opera II, aber natürlich nur in den Anmerkungen.

Angleichung an die beiden vorhergehenden Stichen entstanden, wo elevaverunt richtig griechischem επηφαν entspricht.

Reg wird also bei einer künftigen Herstellung des echten Gall-Textes eine hervorragende Rolle spielen müssen.

5. Wenn Gall erst einmal hergestellt sein wird, werden wir an ihm einen wertvollen Zeugen für den hexaplarischen G-Text besitzen. Indessen will ich, um nicht zu große Erwartungen zu wecken, gleich darauf aufmerksam machen, daß Gall auch dann, wenn wir alle im Laufe der Zeit eingedrungenen Fehler würden beseitigen können, doch nicht überall ein völlig getreues Abbild der hexaplarischen G-Kolumne geben wird.

Das erste, was der völligen Genauigkeit der Übersetzung etwas Eintrag tut, ist der von Hieronymus selbst zugestandene Anschluß an die alte lateinische Übersetzung. Ps. 2124 hatte Hieronymus δοξασατε durch magnificate wiedergegeben, die Goten mutzen ihm dies auf und wollen glorificate an die Stelle setzen, was auch wirklich in alle Gall-Zeugen außer Reg eingedrungen ist, Hieronymus aber rechtfertigt sich damit, daß auch der alte Lateiner δοξαζειν durch magnificare wiedergegeben habe, und fährt dann fort: »et nos emendantes olim Psalterium, ubicumque sensus idem est, veterum interpretum consuetudinem mutare noluimus, ne nimia novitate lectoris studium terreremus«. Bei Ps. 4923, wo Hieronymus δοξαζειν durch honorificare wiedergegeben hatte, und die Goten wiederum glorificare forderten, weist er auf jene Stelle zurück und fügt hinzu: In Evangelio in eo loco, ubi in Graeco legimus Πατερ δοξασον ue, in Latino legitur Pater clarifica me; noluimus ergo immutare quod ab antiquis legebatur, quia idem sensus erat«1). In Ps. 104 so hatte Hieronymus dedit geschrieben\*); er gibt zu, daß εξηρψεν genauer durch ebullivit übersetzt werden könne, »sed et in hoc nulla est sensus mutatio, et nos antiquam inter-

<sup>1)</sup> Ähnlich und vielleicht von Hieronymus abhängig sagt Augustin VIII 644 C: »Glorificare autem et honorificare et clarificare tria quidem verba, sed res una est, quod graece dicitur δοξαζειν; interpretum autem varietate aliter atque aliter positum est in Latino«.

<sup>2)</sup> Unsere Gall-Zeugen haben edidit (Brun Cochl aedidit, Brun Dens addidit), nur Carn las nach Martianay anfangs et dedit, was aber in edidit korrigiert ist.

pretationem 1) sequentes, quod non nocebat, mutare noluimus (2).

Nun kann man allerdings sagen: es handelt sich hier um lexikalische Kleinigkeiten, welche der Treue der Übersetzung keinen wesentlichen Eintrag tun. Indessen muß uns doch die Art, wie sich Hieronymus über seine Arbeitsweise äußert, zu einigen Bedenken Anlaß geben. Er spricht hier nicht mehr, wie am Anfang des Briefes (s. oben Abs. 1), von einer Ȇbersetzung«, sondern nur von einer »Verbesserung«, bei welcher er den hergebrachten Text möglichst geschont habe. Er hat also die alte lateinische Übersetzung, wahrscheinlich in seiner eigenen früheren Revision, dem s.g. Psalt. Rom., zugrunde gelegt und nach dem hexaplarischen &-Texte durchkorrigiert. Hierbei kann es ihm aber sehr wohl passiert sein, daß er auch wesentlichere Unterschiede übersehen und Worte der alten Übersetzung, welche der Hex. nicht entsprachen, irrtümlich beibehalten hat. Und dies ist keine bloße Vermutung, sondern läßt sich mit Hülfe seines Briefes an Sunnia und Fretela geradezu nachweisen.

In Ps. 1749 las das Gall, wie es Sunnia und Fretela vorlag, de gentibus iracundis. Sie bemerkten dazu, daß ihr griechischer Text »ab inimicis meis fortibus sive potentibus« habe, worauf Hieronymus erwidert: »quia semel veritati studemus, si quid vel transferentis festinatione vel scribentium vitio depravatum est, simpliciter confiteri et emendare debemus . . . Pro gentibus tam in Hebraeo quam in cunctis interpretibus inimici positi sunt, et miror, quomodo pro inimicis 'gentes' mutatae sint«. Hieronymus kokettiert hier mit seiner Wahrheitsliebe und hat dadurch den guten Martianay in ein solches Entzücken versetzt, daß dieser am Rande bemerkt: »Veritatis studium et modestia singularis Hieronymi« und die Stelle auch in Bd. I, 1241/2 Anm. b als »locus memorabilis, ubi resplendet eius modestia ac sincerum pectus« anführt. Leider ist es damit aber nicht zu

<sup>1)</sup> Von unseren Lat-Hss. hat nur Germ et dedit, die meisten übrigen misit, R et eructuarit (s. § 187). Augustin hat dedit, aber dies wird aus Gall stammen (vgl. § 155f.).

<sup>2)</sup> Über die Freiheiten, die sich Hieronymus gestattet hat, vgl. besonders noch seine Bemerkung zu Ps. 837: »sive ploratum sive planctum sive fetum sive lacrimas dixerimus, unus est sensus. Et nos hoc sequimur, ut, ubi nulla est de sensu mutatio, latini sermonis elegantiam conservemus«.

weit her, denn obwohl Hieronymus anfangs die Eile des Chersetzers als mögliche Erklärung mit angeführt hatte, erweckt er dann durch die Art, wie er seiner Verwunderung über diesen seltsamen Fehler Ausdruck gibt, ganz den Anschein, als sei er selbst daran völlig unschuldig, und trotzdem ist nur seine Eile dafür verantwortlich zu machen. Das inkriminierte gentibus ist nämlich die Lesart des alten Lateiners, welche auch Hieronymus im Psalt. Rom. beibehalten hatte. Daß sie noch in der ersten Ausgabe<sup>1</sup>) des Gall zu finden war, erklärt sich also einfach daraus, daß Hieronymus das Wort nach der Hexapla zu korrigieren versäumt hatte.

In Ps. 2120 hatte die erste Ausgabe des Gall auxilium tuum a me, was auch die Vulgata wiederhergestellt hat (s. oben Abs. 3). Die Goten fanden im Griechischen auxilium meum. Hieronymus bestätigt dies als die richtige Lesart (»quod et verum est et ita corrigendum«) und fügt hinzu: »Brevi enim, si quid scriptorum errore mutatum est, stultâ credimus contentione defender«. Die anfängliche Lesart des Gall stammt wiederum aus dem Psalt. Rom.

In Ps. 399 hat Gall in medio cordis mei. Die Goten fanden im Griechischen in medio ventris mei. Hieronymus erkennt dies als richtig an und sagt: »propter euphoniam apud Latinos in corde translatum est, et tamen non debemus subtrahere quod verum est«. Er irrt, wenn er meint, erst die Lateiner hätten das Herz für den Bauch eingesetzt; καρδιας ist eine auch von B(DHall)LRArab<sup>ParRom</sup>Sah bezeugte, griechische Emendation für das in diesem Zusammenhange (του ποιησαι . . . τον νομον σου εν μεσω της κοιλιας μου) allerdings höchst befremdliche κοιλιας.

<sup>1)</sup> Daß dieser Ausdruck korrekt ist, und daß es sich nicht etwa bloß um einen Schreibfehler der von Sunnia und Fretela benutzten Gall-Hs. gehandelt haben kann, sieht man aus der ganz anderen Art, wie Hieronymus über solche Schreibfehler loszieht, z. B. bei Ps. 4816: »quod quidem et nos ita de LXX vertimus, et miror, a quo in vestro codice depravatum sit«, 4922: »quod et a nobis versum est et in nostris codicibus sic habetur, et miror, quomodo vitium librarii dormitantis ad culpam referatis interpretis«, 675: »quod ita versum est et a nobis, sed a quo in codice vestro corruptum sit, scire non possum«, 7910: »et in nostris codicibus non habetur, et miror, quis imperitorum vestros libros falsaverit«, 8839: »unius literae mutatio quantum vobis fecit errorem, non enim respexisti, sed despexisti et pro nihilo duxisti interpretati sumus«, vgl. auch 5812 6719 733. 8 756 8514 1142.

Dieser Irrtum des Hieronymus beweist aber, daß er *in medio cordis mei* nicht aus einer griechischen Quelle, sondern aus Lat hat, und in der Tat liest so auch Rom Mart mit den meisten übrigen Lat-Zeugen (dagegen Rom Fab falsch *in medio ventris mei*).

In Ps. 55s hat Gall confringes, während es deicies heißen sollte. Das ist, wie Hieronymus richtig ausführt, ein Fehler, der sich aus Verwechselung zweier ähnlicher griechischer Formen erklärt: »apud Latinos pro eo, quod est deicies, i. e. καταξεις, male error obtinuit κατεαξεις, i. e. confringes «1). Auch dies stammt also wieder aus Lat, und wirklich hat Rom confringes (dagegen RAugHil richtig deduces).

In Ps. 842 hat Gall benedixisti. Die Goten erinnern daran, daß im Griechischen ευδοκησας stehe, und fragen, wie dies zu übersetzen sei. Hieronymus legt in längerer Ausführung dar, daß man es nicht ganz wörtlich wiedergeben könne, und will daher bei der Übersetzung benedixisti bleiben, da er es sich zur Regel gemacht habe, »ut, ubi non sit damnum in sensu, linguae, in quam transferimus, ευφωνια et proprietas conservetur«. In Wirklichkeit ist aber benedixisti keine freiere Übersetzung von ευδοκησας, wie Hieronymus es hier darzustellen versucht³), sondern geht auf eine griechische Variante ευλογησας zurück. Es ist wiederum aus Lat, speziell Rom, beibehalten.

In Ps. 9312 liegt der Fall ebenso, wie in 399. Gall hat quem tu erudieris, die Goten fanden tu nicht vor, Hieronymus sagt, es sei »apud Latinos propter ευφωνιαν positum«. Der hexaplarische Text bot also im Gegensatz zu  $B(D)RS*AethArab^{Pax}$  Boh kein  $\sigma v$ . Dagegen hat  $Rom^{Maxt} = Cassiod$  (gegen  $Rom^{Fab}$ ) tu, und Hieronymus hat dies, als er Rom nach der Hexapla durchkorrigierte, stehn lassen.

In Ps. 1294 hat Gall legem tuam, während die Goten im Griechischen nomen tuum fanden. Hieronymus gibt zu, »plura exemplaria sic reperiri«, und führt dann die Lesarten von MASOES an, erwähnt aber keine andere G-Lesart. Also wird auch legem tuam von ihm nicht aus dem Griechischen übersetzt, sondern aus Lat, speziell Rom, beibehalten sein.

<sup>1)</sup> So wird der Text herzustellen sein, vgl. Vallarsis Anm. z. St.

<sup>2)</sup> Anders spricht sich Hieronymus selbst in seinem Tractatus de Ps. LXXXIV (Morin, Anecd. Mareds. III 3, 415) aus: »Benedizisti . . . Melius dicitur in Graeco: Ευδοχησας«.

An diesen Stellen, die in Gall übrigens nur teilweise korrigiert sind<sup>1</sup>), ist die Ungenauigkeit der Übersetzung ans Licht gekommen, weil Gall zufällig auch von dem Koun-Texte Sunnias und Fretelas abwich und daher von ihnen moniert worden war. Es kann jedoch noch manche ähnliche Stellen geben, die nur deshalb unentdeckt geblieben sind, weil Gall mit jenem Koun-Text übereinstimmte, und die eigentliche Grundlage des Gall, der hexaplarische Text, den Goten unbekannt war. Einige solche Stellen können wir mit Hülfe der von Morin in den Anecdota Maredsolana III herausgegebenen Commentarioli und Tractatus des Hieronymus zu den Psalmen nachweisen.

In Ps. 14 hat Gall = Rom non sic zweimal und am Ende des Verses a facie terrae. Aber Hieronymus sagt Anecd. III 1, 513: Non sic impii. Id, quod secundo dicitur, non sic in hebraeis voluminibus non habetur, sed ne in ipsis quidem Septuaginta interpretibus; nam  $E\xi\alpha\pi\lambda ov\varsigma^2$ ) Origenis in Caesariensi bibliotheca relegens semel tantum scriptum repperis). . . A facie terrae: nec hoc quidem in veteribus habetur exemplaribus«.

In Ps. 48 hat Gall = Rom vini et olei sui. Aber Hieronymus sagt Anecd. III 1, 126: »vini eorum . . . Id, quod in plurimis codicibus invenitur, et olei eorum, cum vetustum Origenis hexaplum<sup>4</sup>) Psalterium revolverem, quod ipsius manu fuerat emendatum, nec in Hebraeo nec in ceteris editionibus nec apud ipsos quoque Septuaginta interpretes repperi«.

In Ps. 159 hat Gall = Rom lingua. Aber Hieronymus sagt Anecd. III 3, 272: »Pro eo autem, quod . . . in editione vulgata legitur exultavit lingua mea, sciendum apud ceteras editiones et apud ipsos quoque Septuaginta non linguam positam esse, sed gloriam« etc.

<sup>1)</sup> In Ps. 1749 hat Gall seg noch die erste Lesart de gentibus iracundis, während die übrigen Zeugen de inimicis meis iracundis herstellen. Über Ps. 2120 s. Abs. 3. Die übrigen Stellen sind in Gall nicht korrigiert.

<sup>2)</sup> Dies Wort ist in den Hss. zu exemplis oder exemplaria entstellt. Morin hat im Anschluß an seine älteste Hs., die ursprünglich exap...s las, εξαπλους hergestellt: sachlich gewiß richtig, nur die maskulinische Form ist bedenklich, da sonst meines Wissens, wenn kein Substantiv hinzugefügt wird, bloß neutrisches εξαπλα vorkommt.

<sup>3)</sup> Vgl. Field z. St.: Το δευτερον ,,ουχ ουτως" παρ ουδενι κειται εν τω εξαπλω.

<sup>4)</sup> Die Hss. haben wiederum exemplum oder exemplar.

In Ps. 131 15 hat Gall = Rom viduam. Aber Hieronymus sagt Anecd. III 1, 90 10: »Pro vidua  $\chi\eta\varrho\alpha$  et hebraea volumina et ipsi Septuaginta  $9\eta\varrho\alpha$  habent. Sed propter novitatem verbi et unius literae demutationem paulatim  $9\eta\varrho\alpha$  obtinuit ut legeretur  $\chi\eta\varrho\alpha$ « etc.

In Ps. 1331 hat Gall — Rom in atriis domus dei nostri. Aber Hieronymus sagt Anecd. III 1, 9116: »Hic versiculus nec in hebraeis voluminibus nec in quaquam editione nec in ipsis quoque Septuaginta interpretibus reperitur, sed de consequenti Psalmo in hoc mihi videtur adpositus«.

6. Das zweite, was der völligen Genauigkeit des Gall etwas Eintrag tut, ist der Umstand, daß Hieronymus, wie wir gleichfalls aus seinem Briefe an Sunnia und Fretela nachweisen können, sich öfters an M und die übrigen Hex.-Kolumnen gegen den hexaplarischen G-Text angeschlossen hat.

In Ps. 549 hatte Hieronymus übersetzt a pusillanimitate spiritus, Sunnia und Fretela bemängelten den Zusatz spiritus, da ihr griechischer Text nur απο ολιγοψυχιας bot, Hieronymus aber rechtfertigt ihn damit, daß ΑΣΘΕ απο πνευματος, Μ ππο lesen. Von der Lesart der »Septuaginta« sagt er kein Wort, gibt also stillschweigend zu, daß sie den Zusatz auch nicht hatte. Also ist er hier vom hexaplarischen G-Texte abgewichen.

In Ps. 6725 hält Hieronymus gegen die Goten seine Übersetzung viderunt unter Berufung auf MAΣΘ (nach anderer Überlieferung MΣΘΕS) aufrecht, »licet et in Septuaginta et in Εξαπλοις ita repererim: εθεωρηθησαν¹) πτλ.«. Hier sagt er also selbst, daß er gegen den hexaplarischen G-Text übersetzt hat.

In Ps. 7757 hat Hieronymus im Anschluß an »alle«, d. h. A etc., ησυνθετησαν ins Lateinische übersetzt, »licet Septuaginta ηθειησαν posuerint«.

In Ps. 103<sub>18</sub> hat Hieronymus herinaciis übersetzt oder vielmehr aus Rom beibehalten. Er sagt darüber: »in Hebraeo positum est sphannim, et omnes χοιρογουλλιους voce simili transtulerunt exceptis Septuaginta, qui lepores interpretati sunt«. Gall entspricht also auch hier nicht der »Septuaginta«, sondern den übrigen hexaplarischen Kolumnen.

<sup>1)</sup> εθεωρηθησαν hat Vallarsi mit Recht nach Vat. Regin. 11 (= Gall Reg) statt des noch bei Martianay stehenden, sinnwidrigen εθεωρησαν hergestellt.

7. Demnach können wir Gall immer nur mit einem gewissen Mißtrauen als Zeugen für die hexaplarische Rezension benutzen. Vor allem wird es sich empfehlen, stets Rom, die erste Revision des Hieronymus, welche er im Gall dann abermals überarbeitete, zu vergleichen; was von Rom abweicht, werden wir mit größerer Zuversicht für hexaplarisch halten dürfen, als was mit Rom übereinstimmt.

Am sichersten aber können wir uns auf die Stellen verlassen, welche Hieronymus in seinem Briefe an Sunnia und Fretela bespricht, und in allererster Linie hier wiederum auf diejenigen, für welche er die Lesart der »Septuaginta« ausdrücklich anführt¹).

## § 25. Syr.

- 1. Syr (§ 67) ist gewöhnlich unser zuverlässigster Zeuge für den hexaplarischen G-Text. In den Psalmen hat Syr zwar auch einige hexaplarische Zeichen und viele Randnoten aus  $^{2}A\Sigma\Theta E$ , aber sein G-Text ist nicht der hexaplarische, wie eine Vergleichung mit den in § 23 f. vorgeführten Zeugen leicht beweisen wird.
- 2. Von den Hexaplahss. (§ 23) weicht Syr darin ab, daß er 2120 την βοηθειαν σου απ εμου, 24 φοβηθητω δη απ αυτου, 453 καφδιαις bietet.
- 3. Mit Gall vergleiche ich Syr an den ersten zwölf Stellen von § 9. Da es hier aber nicht auf das Verhältnis der beiden Texte zu B und G vulg ankommt, sondern auf ihr Verhältnis zu M denn Origenes hat auch in den Psalmen den griechischen Text möglichst an M angeglichen (vgl. § 23) —, so stelle ich

<sup>1)</sup> Hieronymus zitiert oft nur allgemein »omnes interpretes« oder führt die »hebraica veritas« an, die für ihn im letzten Grunde maßgebend ist (vgl. ed. Vall. I 636 B: »ubicumque inter Latinos Graecosque contentio est, quid magis Hebraeis conveniat, significem«). Auch beruft er sich wohl auf die gesunde Vernunft oder sagt bloß, etwas sei besser oder überflüssig oder hinzugefügt. Durch diesen Wechsel der Darstellungsweise will er gar zu große Eintönigkeit vermeiden. Wir haben auch in solchen Fällen als Regel anzunehmen, daß sein lateinischer Text dem hexaplarischen G-Texte entspricht, doch ist dies hier natürlich nicht ganz so sicher, wie da, wo Hieronymus die Lesart der »Septuaginta« ansdrücklich anführt.

vor die Klammer die mit M übereinstimmende, hinter sie die abweichende Lesart.

22 ועל משיחו Gall Fab(Utr) 1)Syr] + diapsalma Gall Brun 2)MartThom sub obelo: dies wird von Eusebius (s. Field, Hex. z. St.) als Lesart des hexaplarischen &-Textes bestätigt

710f. צריק: מגני iustum adiutorium meum GallSyr

933 σείς τελος Syr

936 בל חמצא et non invenietur Gall] + δι αυτην Syr

10s השתוח quae perfecisti destruxerunt Gall] α συ κατηρτισω αυτοι καθειλον Syr

113 ידברו 2º locuti sunt Gall] + אמאמ Syr

123 יומם per diem Gall] + אמו יומם Syr

131 Syr] + non est usque ad unum Gall sub obelo

133] + Röm. 313—18 Gall (sub ob.) Syr

136 כי יהוה quoniam dominus Gall] o de nuquos Syr

1720 Gall] + ουσεται με εξ εχθοων μου δυνατων Syr

1761 מלכר regis eius GallSyr.

GallSyr stimmen also dreimal (710 133 1751) überein, während sie neunmal voneinander abweichen. In sieben von diesen neun Fällen geht Gall gegen Syr mit M zusammen, nur in zweien (22 131) hat Gall Zusätze, die in Syr = M fehlen. Gall stimmt also mit M viel stärker überein, als Syr, und repräsentiert gewiß den wahren hexaplarischen Text. Hiergegen können auch die beiden Fälle, in welchen Gall gegen Syr Zusätze zu M hat, nichts beweisen, denn der Zusatz zu 22 wird von Eusebius ausdrücklich als hexaplarisch bezeugt, und der zu 131 ist in alter Zeit so weit verbreitet, daß schon Origenes ihn vorgefunden und sub obelo beibehalten haben kann.

4. Aus dem Briefe an Sunnia und Fretela wähle ich diejenigen Stellen von Ps. 1—75, an welchen Hieronymus die Lesart der »Septuaginta« im Gegensatz zu einer anderen griechischen Lesart ausdrücklich angibt, berücksichtige dabei aber die Stellen mit hexaplarischen Zeichen nicht, da über diese noch besonders gehandelt werden soll, und lasse auch Ps. 727 738

<sup>1)</sup> Gall Tirvulg kommen nicht in Betracht, da sie diapsalma gewöhnlich oder stets auslassen. Auch Gall Ut ist ein unsicherer Zeuge, er läßt diapsalma z. B. in Ps. 3 stets fort, während er es in Ps. 4 setzt.

<sup>2)</sup> Die Bruno-Ausgabe von Cochlaeus läßt diapsalma fort.

beiseite, da die Meinung des Hieronymus aus dem jetzigen Texte seines Briefes nicht klar hervorgeht.

Im ganzen kommen 15 Stellen in Betracht. Syr hat nicht weniger als zehnmal gerade die von Hieronymus zurückgewiesene, nichthexaplarische Lesart, welche Sunnia und Fretela in ihrem Kovn-Text vorfanden. Er liest

59 ενωπιον σου την οδον μου (Hex. nach Hieron. in conspectu meo viam tuam)

312 EV TW στοματι αυτου (in spiritu eius)

3914 σπευσον (respice - προσχες)

407 και εισεπορεύετο (et si ingrediebatur = και ει εισεπ.)

41 11 oi ex $\Im$ goi  $\mu$ ov (qui tribulant me = oi  $\Im$ li $\beta$ ortes  $\mu$ e)

47 10 του λαου σου (templi tui - τ. ναου σ.)

71 18 o Isos (deus deus)

7119 και εις τον αιωνα του αιωνος (>)

7228 τας αινεσεις σου (praedicationes tuas - τας επαγγελιας σου)

7323 των ικετων σου (inimicorum tuorum).

Auch liest er  $58_{12}$  του ονοματος σου (= M 140), was sich mit der nichthexaplarischen Lesart του νομου σου nahe berührt, aber nicht mit der hexaplarischen populi mei (= του λαου μου).

Diesen 11 Abweichungen stehen nur 4 Übereinstimmungen von Syr mit dem hexaplarischen Texte des Hieronymus gegenüber:

1747 deus meus (Sunnia und Fretela lasen bloß deus)

225 calix meus (calix tuus)

475 reges (+ eius)

7211 quomodo scit deus  $=\pi\omega_S$  eyv $\omega$  o  $\Im$ eo $_S$  (deus >). Von diesen 4 Fällen ist aber der letzte eigentlich nicht einmal mitzurechnen, da o  $\Im$ eo $_S$  in allen unsern  $\mathfrak{G}$ -Hss. steht, also in der Hs. der beiden Goten wohl nur zufällig ausgefallen war.

5. Wir sehen: Syr stimmt weder mit den Hexaplahss., noch mit Gall, noch mit den ausdrücklichen Angaben des Hieronymus über den Wortlaut der »Septuaginta« überein. Also kann er als Zeuge für den hexaplarischen G-Text nicht in Frage kommen.

## § 26. Die hexaplarischen Zeichen.

1. Hexaplarische Zeichen sind uns in großer Anzahl überliefert durch Gall, einige auch durch Syr und den Brief des Hieronymus an Sunnia und Fretela<sup>1</sup>). In den edierten Fragmenten von Hexaplahss. kommen keine vor, und auch in den noch nicht edierten Mailänder Fragmenten sollen keine vorkommen, was natürlich nur eine Folge der schon von Hieronymus gerügten Nachlässigkeit der Abschreiber ist und seine Parallele in der Fortlassung der Zeichen in manchen Gall-Hss. hat (s. unten Abs. 5 und vgl. Sept.-Stud. I 48).

Am meisten Verlaß ist auf die Zeichen, welche Hieronymus ausdrücklich anführt. Daher gehe ich von diesen aus und suche mit ihrer Hülfe dann ein Urteil über die Zeichen in Syr und Gall zu gewinnen.

2. Im Briefe des Hieronymus an Sunnia und Fretela werden folgende Zeichen erwähnt<sup>2</sup>):

### 1) Asterisken:

314 του εις ταλαιπωριαν 💥 ΕβρΘ μου

עוד 425 א צוד 112 א ετι

41יאלהי א  $\Xi eta arrho \Theta$  אמו: ס  $\Im arepsilon$  אוני איי איי איי איי א

103ב רחב ידים  $\varepsilon v \varrho v \chi \omega \varrho o \varsigma st E \beta \varrho \Theta$   $\chi \varepsilon \varrho \sigma u v \chi \omega \varrho o \varsigma$ 

2 כי 11710−12 ≿ סדו איזס א סדי

### 2) Obelen:

186 ππ οδον ÷ αυτου

243 הבוגדים  $\div$   $\pi$ מעדנב: סו מעסשסעעדבב  $\div$ 

38 בבל  $\mu$ מדון + דמפמסספדמו

619 αποπ βοηθος ημων ÷ εις τον αιωνα; die Echtheit dieser Stelle des Briefes ist mir aber wegen der ganz

<sup>1)</sup> Vereinzelte Zeichen, welche sonst gelegentlich erwähnt werden, lasse ich hier unberücksichtigt.

<sup>2)</sup> Als Metobelus verwende ich den Doppelpunkt, lasse ihn aber am Schluß der Zitate fort.

<sup>3)</sup> Hieronymus sagt hier und ähnlich bei Ps 314 4112 10325, daß das Fehlende »de Hebraico et de Theodotionis editione« hinzugefügt eei, deshalb setze ich »Εβρ« hinter den Asteriskus, doch ist mir nicht sicher, ob »de Hebraico« nicht bloß heißen soll, Origenes habe sich durch das Hebräische zur Aufnahme des Zusatzes bewegen lassen. In der allgemeinen Darlegung über Ursprung und Sinn der hexaplarischen Zeichen bei Ps. 84 nennt Hieronymus nur den Theodotion: »Ubi quid minus habetur in Graeco ab hebraica veritate, Origenes de translatione Theodotionis addidit et signum posuit asterisci«.

<sup>4)</sup> Bei Martianay und Vallarsi wird irrtümlich 386 zitiert.

abnormen Ausdrucksweise »ergo in aeternum obelus est« zweifelhaft

67 אוני כלה ארני ארני סלה  $\psi$ αλατε τω κυριω. διαψαλμα.  $\div$   $\psi$ α-λατε τω  $\mathcal{S}$ εω

84בסגשר כסגשר סטיין  $\div$  במטדסוב.

3. Syr hat die Asterisken in 84 314 10325 11710 g. nicht, auch stimmt er nur in 314 mit Hieronymus im Texte überein. Dagegen hat er

1718 × χαλαζα και ανθοακες πυρος<sup>1</sup>); diese Worte sind in v. 12 asterisiert, weil die gleichlautenden Worte in v. 14, welche eigentlich asterisiert sein sollten, in Syr fehlen 41 12 42 5 × ετι

4112 × και ο θεος μου; dies ist alles asterisiert, weil es im Syrischen ein einziges Wort bildet.

Die Angabe der Hexaplakolumne, welcher die Zusätze entnommen sind, fehlt in Syr stets.

Die Obelen, welche Hieronymus anführt, fehlen in Syrsämtlich, und in der Regel hat er auch die obelisierten Wörter nicht. Nur 3812 ταρασσεται macht eine Ausnahme: Syr hat das Wort, ohne es jedoch zu obelisieren.

Syr hat also längst nicht alle hexaplarischen Zeichen und setzt sie nicht immer richtig, was bei Ps. 1714 auch nicht einmal möglich war, da der zugrunde liegende Text, wie bei Med<sup>Bev</sup> (§ 178), gar nicht hexaplarisch ist. Aber die Zeichen, welche Syr bietet, beruhen doch auf guter Überlieferung.

4. Daher verlohnt es sich, auch die übrigen hexaplarischen Zeichen, welche sich in Syr finden, hier zusammenzustellen und auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Sie stammen, wenn nichts anderes angegeben wird, aus der Haupths. A; die Bruchstücke BC liefern, wo sie von ihr abweichen, nur selten Verbesserungen, öfter lassen sie die Zeichen A's fort.

## 1) Asterisken:

194 πτο χ διαψαλμα Syr<sup>c</sup> ohne Metobelus (in Syr<sup>A</sup> fehlt auch der Asteriskus)

ערד 4810 א פרנ צוד צוד

שיר 641 א שיר κ ωδης

<sup>1)</sup> Nur in SyrA, nicht in SyrD asterisiert.

- 1461 אורה: א πρεπει Syr<sup>a</sup> am Rande.

#### 2) Obelen:

- 96 אמו פוב דסע מושאם  $\div$   $\tau$ ou  $\alpha$ ועד (36)
- 987 rai sig tor alwa tou alwags
- 3024 אמונים נצר יהוה + סדו מאח אנומב באנחדפו איסוסכ ÷ סדונים נצר יהוה
- 371 Ende  $\div \pi \epsilon \rho \iota \sigma \alpha \beta \beta \alpha \tau \sigma \nu \text{ Syr}^{A} \text{ (nicht Syr}^{C)}$
- 4324 אל חזנח לנאח  $\div$  אמו  $\mu\eta$   $\alpha\pi\omega\sigma\eta$   $(\eta\mu\alpha\varsigma)$   $\epsilon\iota\varsigma$   $\tau\epsilon los$  (so nach Field auch Syrc)
- 471 Ende ÷ δευτερα σαββατου
- 678 אלהים מפני אלהים יאבדו רשעים מתסלסטידס  $\div$  סעדש - 1101 1111 πότισ Αλληλουία ÷ της επιστροφης Αγγαίου και Ζαχαρίου
- 140י קולי  $au\eta$   $au\omega\eta$   $au\eta$   $au\eta\sigma$   $au\omega$  au  $au\omega$

Von den Asterisken sind die in 4810 7315 923 1461 zweifellos richtig, denn es handelt sich um Wörter, welche in S oder wenigstens den ältesten S-Zeugen fehlen und in Gall gleichfalls sub ast. stehn. Auch der Asteriskus von 641 wird durch Gall bestätigt, freilich nur durch BrunCarnMartReg, nicht durch PalThom; übrigens liest Gall canticum im Nominativ. Dagegen sind die Asterisken in 194 441s sehr anstößig. Ersterer, der ja auch nur in Syrc und ohne Metobelus gesetzt ist, wird ohne weiteres aufzugeben sein. Letzterer ist mindestens so, wie er in Syr steht, ganz unhaltbar, doch läßt er sich vielleicht durch die Annahme retten, daß er hier, wie in 1713, auf einen nicht zu ihm passenden Text aufgepfropft ist. Am Anfange von 4413 hat nämlich M die Kopula , welche in Syr, wie in B und Genossen, fehlt, aber in Gall MartThom sub ast., in Gall Brun irrtümlich sub ob. vorhanden ist. Es wäre also denkbar, daß Origenes xaı hinzugefügt hätte, und daß diesem Worte der Asteriskus

<sup>1)</sup> Syr hat hier und in 937 den Plural محكح, doch wird das nur eine Freiheit der Übersetzung sein.

des Syrers eigentlich gilt; doch möchte ich dies nicht als zu sicher hinstellen, da die Kopula et in unserm besten Texte Gall<sup>Reg</sup> und bei Hieronymus in der Auslegung des 44. Psalms im Briefe an Principia (ed. Vall. I 386) fehlt<sup>1</sup>).

Bei den Obelen ist ein Fehler zu korrigieren, der uns in Syr häufig begegnet, daß statt eines einzelnen Wortes mehrere Wörter oder ein ganzer Stichos obelisiert ist. In 937 muß die Obelisierung natürlich nur του αιωνος, in 3024 nur οτι, in 4324 4812 nur και, in 673 nur ουτως treffen; auch gehört sie in 1401 wohl nur zu της δεησεως, nicht zu dem im Syrischen damit untrennbar verbundenen µov. Sonst sind die Zeichen, wie ein Vergleich mit M lehrt, sachlich durchaus richtig, und sie werden auch fast alle durch Gall bestätigt2). Nur in 1101 1401 hat Gall die Obelen nicht, und es fehlen ihm sogar die obelisierten Wörter (bloß Gall Reg hat in 1101 den Zusatz, doch ohne Obelus). Trotzdem kann Syr auch hier im Rechte sein. In 1101, wo man am meisten zweifeln könnte, weil der Zusatz in der sonstigen G-Überlieferung fast gar nicht vorkommt, wäre es jedenfalls ein sonderbarer Zufall, wenn Syr und Gall Reg unabhängig von einer gemeinsamen Quelle denselben Zusatz gemacht hätten, obgleich man sich dies zur Not daraus erklären könnte, daß beide in der gleichen Weise die Überschrift von Ps. 110 der von Ps. 111 angeglichen hätten. In 1401 ist της δεησεως in & allgemein überliefert, also ist es hier recht wahrscheinlich, daß auch Origenes es vorgefunden und sub ob. beibehalten hat: Hieronymus müßte es dann erst seinerseits gestrichen haben.

5. In Gall sind die kritischen Zeichen in FabTirUtrVulg gegen den Willen des Hieronymus<sup>3</sup>) weggelassen, wobei die in Abs. 2 angeführten asterisierten und obelisierten Wörter gleicher

<sup>1)</sup> Gall<sup>Reg</sup> und Hieron. I 386 stimmen auch darin überein, daß sie statt des *filiae* der übrigen Gall-Zeugen *filia* im Singular lesen. Dies entspricht dem hebräischen ra, während die Auslassung der Kopula gegen den hebräischen Text ist.

<sup>2)</sup> Kleine Varianten innerhalb des Gall sind: 371 fehlt der Obelus in Pal, 67s in Brun; 4812 haben BrunPal einen Asteriskus statt des Obelus (aber BrunCoohl hat einen Obelus).

<sup>3)</sup> Im Briefe an Sunnia und Fretela bemerkt er bei Ps. 3812: shinc apud vos et apud plerosque error exoritur, quod scriptorum neglegentia virgulis  $[=o\beta\epsilon\lambdao\iota\varsigma]$  et asteriscis subtractis distinctio universa confunditur«.

weise beibehalten sind mit Ausnahme des obelisierten suam 186, welches man gestrichen hat¹).

Die Zeichen sind vorhanden in Brun<sup>3</sup>)MartPalRegThom, auch in Carn<sup>3</sup>), in der Gall-Kolumne von Par<sup>Tourn 4</sup>) und in vielen anderen Hss.<sup>5</sup>), doch haben wir nur von den zuerst genannten genauere Kunde.

Im großen ganzen stimmen nun BrunMartPalRegThom ganz mit den Angaben des Hieronymus (oben Abs. 2) überein, nur fehlt der Obelus von 8411 in Brun und der Asteriskus von 10325 in Pal. Auch lassen MartThom in 186 ÷ suam ganz aus, aber hierin folgen sie einfach der für sie in erster Linie maßgebenden Vulgata.

Daneben läßt sich aber auch hier schon eine allmähliche Entartung verfolgen.

In 1714 haben alle richtig  $\times$  grando et carbones ignis. Bei BrunThom ist aber der Asteriskus infolge falscher Nivellierung auch zu den gleichlautenden Worten in v. 18 gesetzt. Mart hat diesen Asteriskus mit Recht beseitigt, und auch Thomasius hat ihn dann in seiner späteren Ausgabe des Gall getilgt (Psalterium cum canticis versibus prisco more distinctum, Rom 1697). Pal Reg haben ihn nicht.

In 4112 425 ist bei allen richtig × adhuc hinzugefügt. Dasselbe fügen BrunMartThom und ex sil. Pal auch in dem Parallelverse 416 hinzu, nur Reg hat es hier nicht. Reg hat aber zweifellos recht, obgleich auch alle übrigen Gall-Zeugen in 416 adhuc haben, und obgleich im Hebräischen in 416 ebensogut steht, wie in 4112 425. Denn 1) sagt Hieronymus nur, daß adhuc in 4112 425 hinzugefügt ist, schweigt aber von

<sup>1)</sup> suam fehlt den oben genannten, ist aber vorhanden in Brun ColbGermReg. Die Korrektur ist in CarnPal noch deutlich erkennbar, denn Pal hat nach Vallarsi eine Rasur, Carn nach Martianay einen Obelus und Metobelus mit leerem Raum dazwischen.

<sup>2)</sup> In Brun Cochl sind aber die Zeichen großenteils weggelassen.

<sup>3)</sup> Die Mauriner bemerken in der Vorrede zum 4. Bd. der Werke Augustins, Bogen c, erste Seite, daß Carn die Zeichen setzt, führen sie aber in ihren Notizen über Carn nicht mit an. Martianay notiert einige Zeichen aus Carn.

<sup>4)</sup> Palaeographical Society I 156.

<sup>5)</sup> Nach Martianays Prolegomena zum 1. Bd. des Hieronymus Kap. II § V gibt es in Frankreich eine »infinita copia« von Hss. des Gall mit hexaplarischen Zeichen, in Italien dagegen nur wenige.

416, was um so bedeutsamer ist, als er kurz vorher noch 416 und 12 miteinander verglichen hatte, also nicht in den Verdacht der Unachtsamkeit kommen kann<sup>1</sup>), 2) hat auch Syr nur in 4112 425, nicht in 416 ert sub ast. hinzugefügt.

In 4112 haben alle richtig  $\times$  et: deus meus. In 416 stand nach Hieronymus' ausdrücklicher Angabe nur deus meus, trotzdem fügen auch hier BrunMartPalThom und ebenso FabVulg et hinzu, BrunPal ohne kritisches Zeichen, MartThom sonderbarerweise sub obelo. Es fehlt jedoch in Reg und auch in TirUtr.

Also sind auch in Gall im Laufe der Zeit Verderbnisse eingerissen, welche jedoch unsere älteste Hs. Reg, in einem Falle als einziger Zeuge, noch nicht hat. Reg stellt sich auch hier, wie in § 244, als hervorragend wichtig heraus.

- 6. Sehen wir uns nunmehr unter den kritischen Zeichen unserer jüngeren Gall-Texte etwas weiter um, so werden wir noch manche anderen Verderbnisse entdecken. Namentlich unter den in auffällig großer Menge vorkommenden Obelen sind viele, die unmöglich dem griechischen Texte der Hexapla angehört haben können. Hier nur einige Beispiele:
  - 13 יס πεφυτευμενον ÷ quod: plantatum ÷ est Mart Thom; bei Brun ist bloß est obelisiert
  - 24 משב ס אמדסואנטי ÷ qui: habitat Mart (gegen BrunPal Thom)
  - 3s קומה avaora ÷ ex: surge BrunMartPal (gegen Reg); bei Thom steht das ganze Wort sub ob., aber in seiner Gall-Ausgabe von 1697 (s. oben Abs. 5 zu Ps. 1714) hat er den Obelus getilgt
  - 52 האזינה evwigai ÷ auribus: percipe BrunSorb²) (gegen MartThom)
    - בים אוסמאסטס בי ex:audies MartPal (gegen Brun Thom)

<sup>1)</sup> Beachtenswert ist auch, daß Hieronymus die Variante erst am Schluß von Ps. 41 bespricht. Erst am Schluß, nicht schon bei v. 6 hatten also Sunnia und Fretela eine Abweichung von ihrem Texte, der den Zusatz nirgends hatte, angemerkt.

<sup>2)</sup> Cod. Sorbon. 2784, von Martianay z. St. zitiert.

13 רצון ενδοκιας ÷ bonae: voluntatis Mart (gegen Brun PalRegThomVall)

442 מהיר οξυγραφου velociter ÷ scribentis BrunMartThom (gegen PalReg).

Diese sonderbaren Obelen sind schon ziemlich alt, mehrere von ihnen finden sich bereits im 11. Jahrh. bei den süddeutschen Zeugen BrunPal. Aus der Hexapla können sie aber natürlich nicht stammen, da sie keine Überschüsse des griechischen Textes über den hebräischen anzeigen und sich im Griechischen nicht einmal anbringen lassen<sup>1</sup>). Sie gehören, obwohl ungleichmäßig bezeugt, doch einem und demselben System an, welches nur von den verschiedenen Schreibern mit verschiedener Konsequenz durchgeführt ist<sup>2</sup>), und bezeichnen die Unterschiede des Gall vom Psalterium Hebraicum des Hieronymus<sup>3</sup>). Dieses übersetzt nämlich

- 13 transplantata (oder -tum)
- 24 habitator

ridebit

- 10 iudices
- 38 surge
- 52 audi (so nach vielen Zeugen, während Lagarde im Text auribus percipe bietet)
  - 4 audies
  - 13 placabilitatis
- 442 velocis.

Es hat also in 24 38 54 die einfachen Verba ridebit, surge, audies, während Gall davor die Präpositionen in und ex setzt; daher sind diese Präpositionen in Gall obelisiert. Es hat in 13 das bloße Partizip, während Gall einen Relativsatz bildet; daher sind quod und est in Gall obelisiert. Es hat in 24 habitator statt Gall qui habitat, in 210 iudices statt qui iudicatis, in 52 audi

<sup>1)</sup> Grabe, welcher diesen Zeichen trotz gewisser Bedenken, die auch er äußert (Tom. IV, Proleg. Cap. II § 11), gar zu gutgläubig gegenübersteht und in seiner LXX-Ausgabe sogar 18 70, 24 0, 10 06 nach Gall obelisiert, hat die übrigen Obelen doch auch nicht anzubringen vermocht.

<sup>2)</sup> Der von Martianay zu 52 angeführte cod. Sorbon. 2784 hat multa signa obelorum, quae in aliis MSS. non visuntur«.

<sup>3)</sup> Beste Ausgabe von Lagarde: Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi, Lpz. 1874.

statt auribus percipe, in 513 placabilitatis statt bonae voluntatis, in 442 velocis statt velociter scribentis; daher sind rein mechanisch die überschießenden Wörter qui, auribus, bonae, scribentis in Gall obelisiert, obwohl in Wirklichkeit die Wortpaare des Gall den einfachen Wörtern des Hebr entsprechen, und bloßes habitat etc. im Zusammenhange ganz unmöglich wäre.

Eine so stumpfsinnige Obelisierung kann nicht von Hieronymus selbst herstammen, wie Field annahm, der ihre Unverträglichkeit mit der echten Hexapla erkannt, aber ihren wahren Ursprung noch nicht durchschaut hatte (Origenis Hexaplorum quae supersunt II 84). Sie ist offenbar erst das Werk mittelalterlicher Gelehrten, welche von Hieronymus gelernt hatten, daß Überschüsse über das Hebräische mit einem Obelus gekennzeichnet werden sollten, und welche nun, da sie den hebräischen Urtext selbst nicht kannten, das Hebraicum des Hieronymus Wort für Wort mit Gall verglichen und die überschießenden Wörter und Wortteile des Gall ohne Rücksicht auf den Sinn ganz mechanisch obelisierten. Wie weit sie hierin gingen, zeigt sich sehr hübsch bei Ps. 92s. Hier steht elevaverunt flumina fluctus suos mit Recht sub ast. (vgl. § 244 264); weil aber das Hebraicum bloß levaverunt bietet, so schreibt Pal, um es ganz genau zu machen, ÷e: \* levaverunt.

7. Die Asterisken unserer Gall-Zeugen sind viel weniger zahlreich und, wie es scheint, im ganzen glaubwürdiger, als die Obelen. Doch sind mir auch von ihnen einige stark verdächtig. Z. B. kann ich nicht glauben, daß Origenes in Ps. 10s asyndetisches πυρ θειον πνευμα vorgefunden und erst seinerseits και vor θειον und πνευμα hinzugefügt haben sollte, wie man aus Gall ignis × et: sulphur × et: spiritus schließen müßte. Vielmehr möchte ich annehmen, daß die mittelalterlichen Gelehrten Gall auch mit Lat verglichen und, wiederum im Anschluß an die Weisung des Hieronymus, das in diesem vorhexaplarischen Texte Fehlende asterisiert haben, denn das erste et fehlt in Rom und anderen Lat-Texten, das zweite in Med MagRev.

Diese Annahme wird bestätigt durch die Asterisken, welche die Gall-Kolumne des vierfachen Psalters Par Tourn (§ 55) vor 65 domine und 67 meis aufweist, denn diese Wörter fehlen in der Rom-Kolumne jenes Psalters, während sie in der Hebr-Kolumne vorhanden sind. Hier sind also deutlich die drei lateinischen

Texte, welche in der Hs. nebeneinander stehn, miteinander verglichen und danach die hexaplarischen Zeichen gesetzt, wie schon Delisle in seiner Beschreibung der Hs. in Palaeogr. Soc. I 156 richtig bemerkt hat<sup>1</sup>). Eine solche Vergleichung lag ja auch bei den vierfachen und den noch viel häufigeren dreifachen Psalterien außerordentlich nahe.

8. Ein mittelalterlicher Gelehrter, der sich mit Verbesserung der hexaplarischen Zeichen abgegeben hat, ist uns aus Scriptorum veterum nova collectio ed. A. Mai III, 2. Abt., S. 251-255 bekannt. Es ist der Lvoner Diakon Florus aus der Mitte des 9. Jahrh., welcher in seinem Briefe an einen Abt Hyldradus erzählt, wie er das Gallicanum mit dem Hebraicum des Hieronymus verglichen habe, »ut ex utrisque, quid in nostris minus quidve maius haberetur codicibus, curiosius investigarem, et quid in Septuaginta ex Hebraeo sub asterisco x additum, quid praenotatum obelo ÷ plus in his quam in Hebraeorum voluminibus haberetur, solerti indigatione colligerem«. Da aber auch das Hebraicum verderbt schien, hat er sogar den hebräischen Urtext selbst verglichen und außerdem den Brief des Hieronymus an Sunnia und Fretela zu Rate gezogen, »et his omnibus Psalterium vestrum, prout potui, correxi, asteriscos 💥 et obelos ÷ suis locis restitui, erasi vitia, recta quaeque et probata subieci«.

Ob die Rezension des Florus in den Gall-Hss. noch nachweisbar ist, läßt sich zur Zeit natürlich nicht sagen. Auf jeden Fall glaube ich aber, daß nicht allein Florus in dieser Richtung tätig gewesen ist, sondern auch andere mittelalterliche Gelehrte nach ihm, und daß diese im Laufe der Zeit namentlich die Obelisierung immer weiter ausgebildet haben. Denn daß Florus, der ja den hebräischen Urtext selbst heranzog, die Obelen so gesetzt haben sollte, wie wir sie bei unseren jüngeren Gall-Zeugen finden, ist doch recht unwahrscheinlich.

9. Als Result at ergibt sich, daß die hexaplarischen Zeichen in Syr meistens Zutrauen verdienen, die in Gall dagegen mit großer Vorsicht aufzunehmen sind. Namentlich die jüngeren Gall-Zeugen, deren Text sich schon als vielfach verderbt herausstellte (§ 2431.), sind auch in ihrer Zeichensetzung durchaus sekundär. Nur die ältesten Hss., wie Reg, verdienen auch in

<sup>1)</sup> In the Gallican version will be noticed the asterisks and obeli marking the variations from the Roman and Hebrew versions.

dieser Beziehung mehr Zutrauen. Wie weit dies Zutrauen gehen darf, läßt sich aber natürlich erst sagen, wenn wir eine kritische Ausgabe des Gall auf Grund der ältesten Hss. besitzen werden.

## § 27. Verhältnis der übrigen G-Typen zum hexaplarischen.

1. Nachdem wir so die indirekten Zeugen für den hexaplarischen G-Text und die bei ihrem Gebrauch zu beobachtenden Vorsichtsmaßregeln kennen gelernt haben, wende ich mich wieder, wie bei den direkten Zeugen in § 23; der Vergleichung des hexaplarischen Textes mit den übrigen Texttypen zu. Hierbei beschränke ich mich auf die im Briefe an Sunnia und Fretela ausdrücklich bestätigten Lesarten des Gall und wähle unter ihnen diejenigen aus, welche nebst den ihnen gegenüberstehenden Lesarten Sunnias und Fretelas auch in unseren G-Typen¹) vorkommen, da die Sonderlesarten des Gall uns nur lehren können, daß die übrigen Typen sich nicht mit dem hexaplarischen Texte decken, was keines Beweises bedarf.

Die Stellen mit hexaplarischen Zeichen behandle ich hier noch nicht, sondern spare sie für den nächsten Absatz auf.

Vor die Klammer setze ich die von Hieronymus bestätigte Lesart des Gall, hinter die Klammer die von Sunnia und Fretela vorgefundene Variante. Alle Lesarten werden in griechischer Form gegeben, nicht in der lateinischen, in der sie Hieronymus meistens anführt. Auf beiden Seiten werden die Texttypen genannt, welche für die betreffende Lesart eintreten. (»— Lat<sup>R</sup>« bedeutet, daß Lat<sup>R</sup> abspringt und die entgegengesetzte Lesart vertritt; analog »— Sah<sup>R</sup>« u. s. w.)

<sup>1)</sup> Lesarten, welche außerhalb dieser Typen in einzelnen Hss. vorkommen, bleiben also unberücksichtigt. Doch sei bemerkt, daß Söfters gegen alle übrigen Zeugen mit dem hexaplarischen Texte übereinstimmt. Vor allem hat nur S\* in Ps. 10629 das hexaplarische και εστησεν καταιγιόα αυτης = πυσο ορ. Ferner fehlen in S(\*) die über M überschießenden Wörter παντας 1740, κυριε 2421, τω Ιακωβ 973, παν 10433. Erst Scatrifft mit dem hexaplarischen Texte zusammen in der Hinzufügung von μου 6725 und der Weglassung von σφοδρα 11847. — Auch D läßt κυριε 2421 aus und stimmt auch sonst öfter mit dem hexaplarischen Texte überein, aber dies erklärt sich aus seiner Abhängigkeit von Gall (§ 183); charakteristisch ist sein απο ολιγοψυχιας πνευματος = dem spezifisch hieronymianischen a pusillanimitate spiritus 549 (s. § 246) und sein 9805 (ohne Artikel!) = deus 892.

59 לפני דרכך ένωπιον μου την υδον σου Oä] εν. σου τ. ο. μου UäAbVg

6וו מאר  $\sigma \phi o \delta \phi \alpha ~ U \ddot{a} O \ddot{a} > A b V g$ 

168 שמרכי  $U\ddot{a}^{BS_2})^{Aeth}O\ddot{a}Ab^R]+\varkappa v\varrho\iota\varepsilon\,U\ddot{a}^{Boh}Ab^{Lat}\,(--Lat^R)Vg$  אילות  $\varepsilon\lambda\alpha\rho\omega\nu$  Oä]  $\varepsilon\lambda\alpha\rho\omega\nu$  UäAb (aber R\* - $\varphi o\iota$ , oott

-qovs) Vg

עררי א פּסָּג  $\rho$  ס פֿררי עמט  $\theta$  ס פֿררי א ס א ס פֿררי א ס א ס פֿררי א ס א טערי א טער 
יחן לך UäBSOä] + איפוסק UäBohAethAbVg

225 το ποτηφιον μου Oä nach Sah<sup>B</sup> (nicht ganz sicher)] το π. σου UäOä(— Sah<sup>B</sup>)AbVg

272 νωυ UäBSOäAb] + κυριε UäBoh(— Boho)AethVg

305 Schl. UäOäAb(— Lat+)] + κυριε Vg

34יהרה איפוב UäOäAb] + איפוב Vg

3623 Schl. Uä<br/>OäAb(— Lat†)] +  $\sigma \varphi \circ \delta \varrho \alpha \nabla g$ 

407  $ightharpoonup pprox \ \epsilon\iota \ U\ddot{a}^{BS(Aoth)}] > U\ddot{a}^{Boh}O\ddot{a}AbVg$ 

41ז אלהי UäOä] pr. אמנ Ab(— Lat<sup>carn</sup>)Vg. Dies אמנ entspricht wohl eigentlich dem מ am Schluß von v. s

4111 οι θλιβοντες με UäOäAb] οι εχθοοι μου Vg

4310 Num  $U\ddot{a}(-Boh^0)O\ddot{a}] + o \Im \cos Ab(-Lat^{Germ})\nabla g$ 

475 במלכים Uä<sup>Bs</sup>] + αντης Uä<sup>Boh</sup>Oä (statt dessen haben AbVg της γης, was auch Hieronymus als »in veteribus codicibus Latinorum scriptum« erwähnt)

479 το Uä] + και OäAb(- Lat Germ) Vg

549 τον σωζοντα με UäOäAb] pr. τον θεον Vg

5811 מלהים ο θεος Uä<sup>Boh</sup>Oä] + μου Uä<sup>BSAeth</sup>Ab(— Lat†)Vg

58ים  $\tau \omega \nu$   $\pi \epsilon \rho \alpha \tau \omega \nu$  UäOä] pr. אמו  $Ab(-Lat^{\dagger})Vg$ 

בי 20 τις UäBSOä] pr. η UäBoh(Aeth)Ab(-Lat†)Vg

לער είς τον αιωνα του αιωνος UäOäAb] του αιωνος > Vg (hat εις τους αιωνας, während Sunnia und Fretela in saeculum vorfanden)

64אין גליהם UäOäAb^R] + auונ  $v\pi o \sigma au \eta \sigma arepsilon au a au$  (— Lat $^{\dagger}$ )Vg

<sup>1)</sup> Gall Fab Vulg hat fälschlich in conspectu tuo viam meam, aber Gall Brun Carn Colb Germ Mart Pal Reg Tir Utr richtig in conspectu meo viam tuam.

<sup>2)</sup> Genauer S\*, aber da wir ja wissen, daß Sc.a meistens nach Vg. korrigiert, lasse ich den Stern fort.

64סריבה  $\eta$  ετοιμασια αυτης, vgl.  $\eta$  ετ. αυτων  $U\ddot{a}^{Boh}O\ddot{a}$ ,  $\eta$  ετ. σου  $U\ddot{a}^{BS(Aoth)}Ab]$   $\eta$  ετοιμασια Vg

אילים 15 [ אילים 15 65 אילים 15 65 אילים 15 65 β אילים 15 65 β אילים 15 65 β אילים

67וס בוררים מתבניש מאנים Ab(— Lat+)Vg] - בוררים (מורים פוררים פוררים מורים

68sı אלהים του θεου UäOäAb] + μου Vg

7012 ס אלהים ο θεος Uä<sup>BS</sup>] + μου Uä<sup>BohAeth</sup>OäAb∇g

70 אלהים ο θεος UäOäAb] + μου Vg

71 אלהי ישראל ο θεος ο θεος Ισραηλ Οα (nach Sah<sup>L</sup> gegen Sah<sup>T</sup>)] ο θεος Ισραηλ UäAbVg

7228 מלאכיהיך עם המכן דמכ פהמץאפגומכן סטע Oä]  $\tau$  מנאפטנוכ UäAbVg

731 אלהים זנחת ο Θεος απωσω Vg] tr. UäAb

742 נפלאוחיך Oä (nach Sah<sup>lr</sup> gegen Sah<sup>B</sup>)] pr. תמעום Uä AbVg

769 גמר אמר אמר אמר אמר עם > UäOäAb] סטיינילאפיניל אמר אמר אמר Abs. 3a

7772 εν ταις συνεσεσιν Οä (nach Sah<sup>B</sup> gegen Sah<sup>II</sup>) Vg] εν τη συνεσει UäAb

85 15 bm ο θεος UäOäAb] + μου Vg

(10442 και κου προς Αβρααμ] ον διεθετο . . . Uä<sup>Boh</sup> Oä, aber es fragt sich, ob sie so gelesen oder nur im Anschluß an v. 9 freier übersetzt haben)

1057 אם 2º Vg] pr. אמו UäAb

107s Anf. Uä<sup>8</sup>OäAb] pr. εξεγερθητι η δοξα μου Uä<sup>BohAeth</sup>Vg

עזך  $\delta v \nu \alpha \mu \epsilon \omega \varsigma$   $\sigma ov$   $U \ddot{a}^{Boh} A b ]$   $\sigma ov$   $V \ddot{a}^{SAeth} O \ddot{a} \nabla g$ 

118109 ταις χερσιν μου Οä] τ. χ. σου UäAbVg

118 שמרו εφυλαξαν Uä(— Aeth)OäAb] -ξα Vg

1265 πιση ανθρωπος Uä(— S)OäAb] > Vg

1372 ταν Vg] παντας Uä(—S)OäAb<sup>R</sup> (Ab<sup>Lat</sup> schwankt zwischen omnia und nos)

1384 πότο λογος, vgl. λογος αδικος Uä] δολος ΟäAbVg

עמינר au 
Vg stimmt also mit dem von Hieronymus übersetzten hexa-

<sup>1)</sup> Diese Variante steht nicht ganz fest. Die älteren Ausgaben des Briefes haben απειθουντας gerade als Lesart Sunnias und Fretelas.

plarischen Texte nur in ganz seltenen Ausnahmefällen überein und kann mit ihm nicht näher verwandt sein.

Dagegen treffen die drei anderen Typen sehr oft mit dem hexaplarischen Texte zusammen, am häufigsten Oä, fast ebenso oft Uä. Diese Tatsache gestattet zwei Deutungen: entweder hat Origenes einen Text zugrunde gelegt, der mit UäOä(Ab) nahe verwandt war, oder UäOä(Ab) sind umgekehrt von der Rezension des Origenes stark beeinflußt.

Da die angeführten hexaplarischen Lesarten durchweg M entsprechen, so würde man nach der bekannten Regel, daß die mit M übereinstimmenden Lesarten in S sekundär sind, ohne weiteres auf Abhängigkeit der drei Typen von Origenes schließen können. Aber jene oft mißbrauchte Regel ist eine falsche Verallgemeinerung einer in gewissem Umfange richtigen Beobachtung. Bloße Übereinstimmung mit M beweist bei S ebensowenig, wie bei S, Korrektur nach M¹); es muß hinzukommen, daß die Form der Übersetzung jüngeres Gepräge trägt, wie bei dem in Abs. 3a zu besprechenden τον ισχυφον 41s, und das dürfte hier schwer nachzuweisen sein.

Wir müssen uns also nach anderen Hülfsmitteln für die Entscheidung unserer Frage umsehen, und diese finden wir in den hexaplarischen Zeichen.

2. Nehmen wir zunächst die von Hieronymus und Syr (§ 262-4), sowie Augustin (§ 156) glaubhaft überlieferten hexaplarischen Zeichen²), so sind von den Ergänzungen sub ast. manche in unsere G-Hss. überhaupt nicht übergegangen, einige erst auf dem Umwege über Gall in abendländische Hss. eingedrungen³). Weiter verbreitet sind nur folgende:

41 123 και Ab(-LatCorb)OäLVg] > UäOäSah

7315 συ εξηρανας ποταμούς Ηθαμ Οά $Ab(-Lat^{Germ})Vg]$  > Uä

8917 και το εργον των χειρων ημων κατευθυνον  $Vg^4$ ]  $> U\ddot{a}$  OäAb

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. 1747 in obiger Liste.

<sup>2)</sup> Zeichen in den Psalmenüberschriften lasse ich beiseite, da die Überlieferung der Überschriften sehr variiert und ein besonderes Studium erfordert.

<sup>3)</sup> So haben DMms in 84 σου (hinter ουρανους). Sangall<sup>1395</sup> in 314 μου (hinter ταλαιπωριαν), M in 4810 ετη = ετι (vor εις τελος). Vgl. § 185π.

<sup>4)</sup> Dieser Stichos ist auch in S vorhanden. S stimmt hier

92s agovoir oi motamoi emitquirig autur Vg]>Uä0äAb. Die Obelisierungen treffen an folgenden Stellen mit Varianten der G-Typen zusammen:

1868 avrov UäOä] > AbVg

2482 παντες Ab<sup>R</sup>, auch ABab(D)] > UäOäAb<sup>Lat</sup>Vg

3812<sup>3</sup> ταρασσεται UäOäAb] > Vg

6733 (94)  $\psi \alpha \lambda \alpha \tau \epsilon \tau \omega \vartheta \epsilon \omega U \ddot{a} A b^{Lat}] > O \ddot{a} \text{ (nach Sah}^B \text{ gegen Sah}^{LT}) A b^B V g.$ 

In Vg sind also alle asterisierten Zusätze vorhanden, und es fehlen alle obelisierten Wörter.

In Uä fehlen umgekehrt alle asterisierten Zusätze, während die obelisierten Wörter dasind mit Ausnahme des martes 243, dessen Bezeugung überhaupt so dürftig ist, daß man es eigentlich nicht als typische Lesart rechnen kann.

Oä und Ab nehmen eine Mittelstellung ein.

Folglich stimmt Uä am meisten mit der Vorlage, Vg am meisten mit der Bearbeitung des Origenes überein.

- 3. Vergleichen wir ferner UäOäAb und Vg an den Stellen von § 9, an welchen es sich um Defekte und Überschüsse handelt, wo also hexaplarische Zeichen zu erwarten sind, mit M und dem hexaplarischen Texte, so ergibt sich zunächst für UäOäAb folgendes:
  - a) In UäOäAb fehlt gegen MV g

4413 nai (\*\* GallSyr? s. § 264)

769  $\sigma v r \epsilon r \epsilon \lambda \epsilon \sigma \epsilon \ \rho \eta \mu \alpha$  > Gall 8917 letzter Stichos : GallAug 923 letzter Stichos : GallSyr

979 απο προσωπου χυριου in Gall ohne Zeichen

Außerdem fehlt 5816  $\mu\eta$  bloß in Uä; dies ist in Gall ohne Zeichen vorhanden.

Sind die Asterisken des Gall zuverlässig, so fanden sich 5 oder 6 Defekte von UäOäAb in der Vorlage des Origenes gleichfalls. Leider ist aber die Zuverlässigkeit des Gall hier nicht allzu sicher; seine ganze Zeichensetzung würde sich sogar aufs beste aus bloßer Kollation mit Rom (§ 267) erklären lassen,

wieder mit dem hexaplarischen Texte überein, vgl. oben S. 134 Anmerkung 1.

denn Rom hat die in Gall asterisierten Worte nicht, während die Worte, welche in Gall kein Zeichen haben, auch in Rom vorhanden sind. Daher ist es sehr erwünscht, daß Gall in 8917 von Augustin, in 923 von Syr bestätigt wird<sup>1</sup>), und daß in 413 schon die Übersetzung ισχυρος = >n ihre Nichtursprünglichkeit verrät. Denn ισχυρος kommt wohl in den jüngeren Psalterübersetzungen häufig für >n vor, in S aber nur noch in 712 und gehört dort, wie Baethgen (Jahrb. f. prot. Theol. 8, 597) gezeigt hat, nicht der ursprünglichen Übersetzung der Septuaginta, sondern einer jüngeren Dublette an. Folglich ist es auch in 413 nicht ursprünglich, sondern aus 'A (so nach Baethgen) oder einem anderen Übersetzer herübergenommen.

In 769 fehlt  $\sigma v \nu \epsilon \iota \lambda \epsilon \sigma \epsilon \ \rho \eta \mu \alpha$  auch in Gall, und dies Fehlen wird durch den Brief an Sunnia und Fretela ausdrücklich bestätigt. Es heißt: »A generatione in generationem. Hoc, quod in Graeco sequens³) invenisse vos dicitis, consummavit verbum, recte non habet in Latino, quia et in nullo habetur interpretum«. Diese Begründung ist aber jedenfalls irrig, denn  $\Sigma$  hat nach glaubwürdiger Überlieferung  $\sigma v \nu \epsilon \iota \lambda \epsilon \sigma \epsilon \rho \sigma \iota \nu$ . Also hat Hieronymus hier flüchtig gearbeitet, und es fragt sich, ob Gall wirklich den hexaplarischen Text wiedergibt.

- b) UäOäAb haben mehr als MVg
- 22 διαψαλμα (Ab zweifelhaft) ÷ GallEuseb (s. § 253)
- 131 our estiv ews evos  $\div$  Gall
- 133 Röm.  $3_{13}$ —18  $\div$  GallHier<sup>IV</sup> 667
- 7760 αυτου (nicht in Ab<sup>R</sup>) ÷ Gall
- 13417 Ps. 113142—15 ÷ Gall Reg.

Auch lesen UäOä(nicht Ab) in  $78_{10}$  en  $\tauois$  educoin statt  $\tau\alpha$  educoin und stimmen darin mit Gall überein.

Außerdem hat Uä(OäAb) in § 9 noch mehr als 20 Zusätze gegen MVg, die aber in Gall ganz fehlen (auch der Zusatz in 13417 fehlt den Gall-Hss. außer Reg).

Gall ist leider wiederum kein einwandfreier Zeuge für den hexaplarischen Text. Die Obelen ließen sich aus Kollation mit dem Psalt. Hebr. (§ 266), das Vorhandensein der Zusätze selbst

<sup>1)</sup> Diese beiden Stellen sind schon im vorigen Absatz dagewesen, sie mußten aber hier, wo wir die Frage von einer anderen Seite her anfassen, nochmals angeführt werden.

<sup>2)</sup> Dies ist unrichtig. Die fraglichen Worte stehn nicht dahinter, sondern davor.

aus Abhängigkeit des Gall von dem die Zusätze gleichfalls bietenden Rom (§ 245) erklären. Deshalb ist das Zeugnis des Eusebius und Hieronymus für 22 13s sehr wertvoll. In diesen beiden Fällen fand also Origenes sicher dieselben Zusätze vor, welche UäOä(Ab) haben.

Die Variante in 78 10 ist an sich unbedeutend, aber deshalb wichtig, weil Gall hier von Rom abweicht, und wir daraus nach § 24 7 schließen dürfen, daß Gall wirklich den hexaplarischen Text wiedergibt. Dieser bot also, wie UäOä, εν τοις εθνεσιν, was Origenes, da es dem hebräischen καιπ nicht entspricht, nur aus seiner Vorlage beibehalten haben kann.

Die Vorlage des Origenes stimmte also zweifellos sowohl in mehreren Defekten, als auch in mehreren Überschüssen mit UäOä, weniger mit Ab überein. Sie muß also mit jenen näher verwandt gewesen sein. Wie weit die Verwandtschaft ging, ist allerdings nicht auszumachen; speziell läßt sich bei den vielen in Gall fehlenden Überschüssen nicht sagen, ob Origenes sie nicht vorgefunden, oder ob er sie spurlos beseitigt hat.

- 4. Gehen wir dann zu Vg über, so ergibt sich:
- a) In Vg fehlt gegen MUäOäAb 1751 avrov.

Dies steht in Gall nicht sub ast., doch ließe sich das nach § 267 auch daraus erklären, daß avvov in Rom gleichfalls vorhanden ist, beweist also nicht sicher, daß die Vorlage des Origenes es gehabt hat.

Sehr wichtig ist aber, daß Vg in den 129 Fällen von § 9 wohl manche Überschüsse über M, aber außer diesem unbedeutenden autov keinen einzigen Defekt aufweist. Vg ist also im Vergleich mit UäOäAb ein außerordentlich vollständiger Text und kann schon deshalb kaum Anspruch auf Ursprünglichkeit erheben.

b) Vg hat Überschüsse über MUä(OäAb) an etwa 30 Stellen. Diese fehlen in Gall sämtlich. Als Ausnahme ließe sich nur anführen 1)

475  $\tau\eta\varsigma$   $\gamma\eta\varsigma$  Gall Vulg
5814  $\tau\alpha\iota$   $\div$  Gall außer Reg
7751  $\tau\alpha\tau\tau \iota \varsigma$  Gall BrunTirVulg.

<sup>1)</sup> Das in Gall sub ob. stehende και ελεησαι ημας 66; schließe ich aus, weil es nicht nur in Vg, sondern auch in Boh, freilich gegen BS Aeth, vorhanden ist.

Aber in 475 steht Gall Vulg allein gegen Gall Brun Colb Fab Germ Mart Pal Reg Tir Utr, in 5814 fehlt der Zusatz unserm besten Zeugen Gall Beg, in 7751 fehlt er dem selben und Gall Fab Pal Utr. Auch werden die beiden ersten Zusätze von Hieronymus im Briefe an Sunnia und Fretela ausdrücklich zurückgewiesen (vgl. oben Abs. 1). Folglich können alle drei nicht als echte Bestandteile des Gall gelten.

Hieraus folgt, daß der von Origenes zugrunde gelegte Text mit Vg nicht verwandt war. Denn da Vg noch mehr Überschüsse aufweist, als Uä, so müßte man erwarten, daß Origenes wenigstens den einen oder anderen sub obelo beibehalten hätte.

5. Unser Resultat ist: Vg stimmt mit dem hexaplarischen Texte fast gar nicht überein (Abs. 1) und zeigt auch keine Berührung mit der Vorlage des Origenes (Abs. 4), füllt aber ebenso, wie Origenes, die Lücken der übrigen G-Typen aus (Abs. 2. 4), ist also eine jüngere, nichthexaplarische Rezension des G-Textes. Da Vg nun auch nicht in Ägypten heimisch ist (§ 21s), so bleibt nach der ganzen Sachlage eigentlich nur die Annahme übrig, daß Vg die Rezension Lucians darstellt.

Uä Oä und auch Ab stimmen im Texte sehr häufig mit der hexaplarischen Rezension überein (Abs. 1, vgl. auch § 23), weisen aber dieselben Lücken und Überschüsse auf, welche Origenes in seiner Vorlage vorgefunden hat (Abs. 2. 3). Letzteres gilt besonders für Uä (Abs. 2), also darf Uä in erster Linie Anspruch auf nahe Verwandtschaft mit der Vorlage des Origenes erheben.

### Кар. 6.

# Eigentümliche Lesarten, besonders im oberägyptischen Texttypus.

## § 28. Vorbemerkung.

Wir sind von dem Gegensatze zwischen B, d.h. Uä, und Vg ausgegangen und haben dabei die Typen Oä und Ab gewonnen, aber diese bisher nur daraufhin geprüft, ob sie mit Uä oder mit Vg zusammengehen. Nun gibt es aber auch manche eigentümliche Lesarten, durch welche sich besonders Oä sowohl von Uä,

als von Vg unterscheidet, und diese müssen wir jetzt kennen lernen. Wir legen dabei Oä als den charakteristischsten Typus zugrunde und berücksichtigen Ab, der so gut wie keine ganz singulären Lesarten aufweist, nur insofern, als er sich an Oä anschließt. Zunächst jedoch wollen wir uns mit den Oä-Zeugen selbst noch etwas genauer bekannt machen.

### § 29. Sah.

1. Der einzige vollständig erhaltene Oä-Zeuge ist Sah. Es ist aber noch nicht lange her, daß wir ihn besitzen. Bis 1875 waren nur ganz dürftige und unzuverlässige Bruchstücke durch Tukis Rudimenta linguae Coptae (Rom 1778) und durch die Pistis Sophia bekannt, da kamen ungefähr gleichzeitig Lagarde und B. Pevron mit Ausgaben umfangreicher Bruchstücke von Psalterhss. heraus: Lagarde veröffentlichte Ps. 922-719 (mit zwei kleinen Lücken) aus einer Pergamenths. des 9./10. Jahrh., Peyron Ps. 3-11. 20-26. 59-73. 75-79. 84-89 (ganz oder teilweise) aus einer Papierhs. des 14. Jahrh. Manche kleine Stücke, die von den verschiedensten Seiten beigesteuert wurden, schlossen sich an, und alles wurde dann 1889 von Ciasca in seiner Ausgabe der borgianischen Fragmente zusammengefaßt. Aber immer fehlte doch noch recht viel an der Vollständigkeit, besonders in den späteren Partien des Psalters (Ps. 1-90 nehmen bei Ciasca 70, der Rest nur 12 Seiten ein), und auch an Zuverlässigkeit waren die vorhandenen Bruchstücke ziemlich verschieden. Da brachte uns ein außergewöhnlicher Glücksfall ein prachtvoll erhaltenes Papyrusbuch aus der Zeit um 600 (mit 11 Blättern von jüngerer Hand), welches einen sehr guten Text des ganzen Psalters in einer durchweg vorzüglichen Abschrift enthielt. Diese kostbare Reliquie wurde 1898 von Budge als »The earliest known Coptic Psalter« veröffentlicht. Sie gab mir den Anstoß zur Beschäftigung mit dem Text des LXX-Psalters und zu der Herausgabe der noch älteren, aus der Zeit um 400 n. Chr. stammenden, aber leider sehr lückenhaften Berliner Pergamenths. des sahidischen Psalters, welche 1901 in den Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen erschien 1).

<sup>1)</sup> Philol.-hist. Klasse, Neue Folge IV 4. Dort auf S. 5-8 genauere Angaben über die früheren Publikationen. Das auf S. 8 er-

Wir haben so im Laufe der drei letzten Jahrzehnte ein reiches Material für den Text des sahidischen Psalters erhalten. In vielen Abschnitten steht uns eine größere, bis auf 6 steigende Anzahl von Zeugen zu Gebote. Ohne Varianten geht es dabei natürlich nicht ab¹), aber im ganzen sind sie nicht erheblich, und die Londoner Hs. stellt sich als so gut heraus, daß wir ihr auch da, wo sie allein steht, in der Regel volles Vertrauen schenken dürfen.

2. Die sahidische Übersetzung gibt ihre griechische Vorlage im großen ganzen äußerst wortgetreu wieder. Manche scheinbaren Freiheiten und Unregelmäßigkeiten verschwinden, wenn man nur auf die oberägyptischen griechischen Texte LU zurückgeht. Bloß ein Beispiel sei hier angeführt. Der Refrainvers 4813. 21 ανθρωπος . . . παρασυνεβληθη τοις κτηνεσιν wird in Sah zuerst übersetzt: »ein Mensch . . . wurde geworfen mit den Tieren«, nachher aber: »der Mensch . . . wurde den Tieren verglichens. Darin sah ich, ehe L bekannt war, eine allerdings sehr sonderbare Ungleichmäßigkeit des koptischen Übersetzers in der Wiedergabe desselben griechischen Verbums (vgl. unten Abs. 4). Aber durch L klärt sich die Sache ganz anders auf. L hat zwar in v. 13 παρασυνεβληθη, aber in v. 21 παρεβληθη, und diesen Unterschied hat gewiß auch der Kopte vorgefunden und durch seine verschiedene Übersetzung ausdrücken wollen. Man muß also da, wo kein entsprechender griechischer Text er-

wähnte Berliner Fragment aus Ps. 147 f. ist seitdem von Leipoldt in den Ägyptischen Urkunden aus den K. Museen zu Berlin, Kopt. Urk. I, Nr. 167 herausgegeben. Weitere kleine Stücke finden sich ebenda Nr. 178. 179, in den Proceedings of the Society of Biblical Archaeology 25, 323 f. 26, 217 (hsg. von E. O. Winstedt) und in Sacr. Bibliorum fragmenta copto-sahidica musei Borgiani III ed. Balestri, 485-487.—Handschriftliche Bruchstücke sind außer den in meiner Ausgabe der Berliner Hs. S. 8 genannten noch zahlreich vorhanden. Die im British Museum befindlichen hat Crum katalogisiert (vgl. meine Besprechung seines Katalogs in den Gött. gel. Anz. 1906, S. 582 f.); einige andere in Manchester katalogisiert er gegenwärtig, darunter ein Blatt mit Ps. 8814—20. 24—32, welches eine sehr ähnliche Schrift zeigt, wie die von mir herausgegebene Berliner Hs.

<sup>1)</sup> Für die in der Berliner Hs. erhaltenen Stücke habe ich die Varianten am Schluß meiner Ausgabe zusammengestellt. Handschriftlich habe ich auch eine Kollation zu den übrigen Stücken fertig, doch lohnt es sich kaum, sie zu veröffentlichen, da noch so viel Material unbenutzt in den Bibliotheken liegt.

halten ist, in der Annahme von Ungenauigkeiten des Übersetzers sehr vorsichtig sein.

- 3. Trotzdem gibt die sahidische Übersetzung natürlich nicht überall ein völlig getreues Spiegelbild des griechischen Originals. Die beiden Sprachen sind doch im Satzbau, im Gebrauch der im Koptischen meistens nicht ausgedrückten Kopula und in manchen anderen Punkten so verschieden, daß ein völliges Entsprechen gar nicht möglich ist. Auch schließt sich Sah nicht so sklavisch und bis auf die Etymologie genau, wie Aquila, an seine Vorlage an, sondern erlaubt sich in der Tat einige Freiheiten, worunter folgende beiden besonders häufig vorkommen (die Beispiele sind den Partien entnommen, in welchen LU erhalten sind; der griechische Text ist stets der von LU):
- 1) Sah verändert oft die Tempora. Er übersetzt im Praesens 264 εκζητησω, 415 διελευσομαι, 554 ελπιω; im Praesens consuetudinis 2810 κατοικιει και καθιεται (so hat U B\*S\* statt καθιειται; Sah übersetzt »pflegt zu bringen und sitzen zu lassen«); im Perfekt 4325 αποστρεφεις und επιλανθανη1); im Imperfekt 437 ελπιω; im Futurum 184 ακουονται, 3216 σωζεται, 3321 φυλασσει, 402 συνιων, 474 γιγνωσκεται, 536 βοηθει. Doch könnten einige von diesen Abweichungen erst nachträglich im Koptischen entstanden sein, da die verschiedenen Sah-Zeugen gerade in diesem Punkte öfter voneinander abweichen: 119 περιπατουσιν im Praes. Sah<sup>B</sup>, im Fut. Sah<sup>LTZ</sup> (— der griechischen Minuskel 67); 157 επαιδευσαν im Perf. wahrscheinlich Sah<sup>B\*</sup>, im Praes. Sah<sup>L</sup> und wahrscheinlich Sah<sup>Bcorr</sup>, im Fut. Sah<sup>Z</sup>; 339 ελπιζει\*) im Fut. Sah<sup>BLZ</sup>, im Praes. Sah<sup>B\*</sup>).
- 2) Sah nimmt, wie alle koptischen Übersetzer, aus seiner Vorlage viele griechischen Wörter herüber, sodaß z. B. der Stichos κρινει την οικουμενην εν δικαιοσυνή 979 bei ihm heißt: »er wird κριπε die οικογαική in einer Δικαιοσγημά. Hie und

<sup>1)</sup> Dagegen hat in 517 auch L zaGeile statt des sonst überlieferten zaGelei oder zaGeloi.

<sup>2)</sup> In U ist hier nur  $\eta\lambda\pi\iota\zeta\epsilon$  erhalten, und dann folgt eine Lücke. Da  $\epsilon$  und  $\eta$  öfter verwechselt werden, hat möglicherweise  $\eta\lambda\pi\iota\zeta\epsilon\iota$  dagestanden. Auf jeden Fall hat auch U kein Futurum gehabt.

<sup>3)</sup> Sah<sup>R</sup> hängt hier von Boh ab, denn sein inkorrektes επρελαια ist offenbar aus dem bohairischen επερρελαια entstanden.

da aber setzt er andere griechische Wörter für die seiner Vorlage ein: 123 & οδυνη Sah λγπη, 134 388 4322 525 ουχι 241, 242 361 371 μηδε ογως, 271 μηποτε 241ππας, 3425 εργε ενγε κλως (aber 3916 εγνε εγνε und 3421, wo L fehlt, εςε εςε), 514 λογιζεσθαι 21ελετα, 558 λαος χεοπος. Diese griechischen Wörter werden also dem Übersetzer geläufiger gewesen sein, als die in der Vorlage stehenden (vgl. Stern, Kopt. Gramm. S. 5 Mitte). Übrigens weichen auch in diesem Punkte die verschiedenen Sah-Zeugen zuweilen voneinander ab: 148 χαι . . . ουχογως Sah<sup>LRZ</sup>, aber jedenfalls nicht Sah<sup>B</sup>, dessen eigentliche Lesung freilich wegen einer Lücke im Text nicht sicher zu ermitteln ist; 163 αδιχια απομαμεία] Sah<sup>B</sup>, aber Sah<sup>LRZ</sup> haben ein koptisches Wort; hinter εγω 166 fügen Sah<sup>RZ</sup>, nicht Sah<sup>BL</sup> ως hinzu.

In diesen beiden Punkten muß man also mit seinen Schlüssen aus Sah sehr vorsichtig sein. Aber auch sonst kommen allerlei Freiheiten in der Übersetzung vor, darunter auch so starke, wie 5414 ισοψυχε der in mein Herz kommt, 15 ος επι το αυτο μοι εγλυκανας εδεσματα der mit mir Speisen aß.

- 4. Außer diesen Freiheiten der Übersetzung ist noch ihre Ungleichmäßigkeit in der Wiedergabe derselben griechischen Wörter bemerkenswert. Wir sahen schon, daß ευγε ευγε an drei nicht weit auseinander liegenden Stellen auf drei verschiedene Weisen wiedergegeben wird: 3421 ερε ερε, 25 καλως, 3916 εγτε εγτε. Dieselbe Erscheinung wiederholt sich bei vielen anderen Wörtern, speziell wechselt Beibehaltung des griechischen Wortes sehr häufig mit Übertragung ins Koptische, z. B. bei αγαθος, δυνατος, ελπιζειν, ερημος, κρινειν, μονοκερως, παιδευειν, χρηστος u. v. a.
- 5. Endlich übersetzt Sah zuweilen infolge falscher Auffassung des griechischen Originals geradezu verkehrt. Die eklatantesten Fälle sind: 449 απο βαρεων ελεφαντινων »νοη den ελεφαντινων den geehrten«, 474 εν ταις (L τοις) βαρεσιν αυτης »in ihren geehrten Orten«, 14 τας βαρεις αυτης »ihre Geehrten«. Der Kopte leitete diese Formen von βαρις »gewichtig« statt von βαρις »Burg« ab. Dies ist übrigens ein weit verbreitetes Mißverständnis, welches sich z. B. auch in AethBoh Lat† findet, und welches schon von Hieronymus bei Besprechung

von Ps. 449 im Briefe an Principia<sup>1</sup>) und in den Commentarioli in Psalmos<sup>2</sup>) aufgedeckt ist.

# § 30. Oberägyptische griechische Texte.

1. Der erste griechische Text Oberägyptens, den man aber früher als solchen begreiflicherweise nicht gewürdigt hat, ist schon 1855 von Tischendorf in den Monumenta sacra inedita, Nova collectio I 219—278 (und S. XXXXIII—XXXXVIII der Vorrede) herausgegeben. Es ist das Londoner Papyrusbuch »U«, welches Ps. 102—186 2014—346 so gut wie vollständig enthält.

U ist nicht stichisch geschrieben, ja nicht einmal die Überschriften der einzelnen Psalmen sind vom Text unterschieden, sondern beginnen sehr oft mitten in der Zeile, ohne daß der Einschnitt irgendwie markiert wäre, und nur bei Ps. 14 nimmt die Überschrift ausnahmsweise einmal eine eingerückte Zeile für sich ein. Doch stammt U wohl sicher aus einer stichisch geschriebenen Vorlage, denn wo der Schreiber die letzten Zeilen der einzelnen Seiten, wie er zu tun liebt, nur zum Teil füllt, da bricht er in der Regel gerade mit dem Ende eines Stichos ab.

2. Als zweiter umfangreicher Text kam 1903 die Leipziger Papyrusrolle »L« hinzu, herausgegeben von G. Heinrici im 4. Hefte seiner Beiträge zur Geschichte und Erklärung des Neuen Testamentes. L umfaßt Ps. 305—55, ist jedoch am Anfange nur sehr lückenhaft erhalten, sodaß erst mit Ps. 35 ein zusammenhängender Text beginnt. Mit Ps. 55 war die Rolle, wie Heinrici S. 1 zeigt, jedenfalls zu Ende. Ob sie, wie Heinrici für wahrscheinlich hält, mit Ps. 30 begonnen hat oder schon früher, läßt sich nicht ausmachen.

L ist in der üblichen Weise stichisch geschrieben mit Einrückung der Überschriften und der Fortsetzungen längerer Stichen.

U und L ergänzen sich auf das glücklichste. Zusammen

<sup>1)</sup> Ed. Vall. I 384: »Pro eo, quod nos transtulimus domibus eburneis, quia in Graeco scriptum est απο βαρεων ελεφαντινων, quidam Latinorum ob verbi ambiguitatem a gravibus interpretati sunt.«

Anecdota Maredsolana ed. Morin III 1, 48: »A domibus eburneis
 ... Multi per errorem pro domibus 'graves' dicunt, quia apud Graecos verbum βαρεων utrumque significat.«

liefern sie uns fast ein Drittel des Psalters (102—186 2014—55 mit größeren Lücken nur in Ps. 34).

- 3. Kleinere Stücke des oberägyptischen griechischen Textes sind uns in griechisch-sahidischen Hss. erhalten. Folgende stehen mir zur Verfügung<sup>1</sup>):
  - 1) Borg. 96: Ps. 13110-12
  - 2) Brit. Mus., Or. 3579 A (17): Ps. 102-115 4820-497 11824-38
  - 3) Brit. Mus., Add. 34274, fol. 51: Ps. 309-16
  - 4) Brit. Mus., Or. 5465: ausgewählte Stellen aus verschiedenen Psalmen, beginnend mit Ps. 96 und schließend mit Ps. 1156.

Borg 96 ist von Ciasca, Sacr. bibliorum fragmenta copto-sahidica II 147 herausgegeben (Photographie ebenda Taf. 23); Kollation mit Swete: 131 10 το προσωπον] + σου απο, 11 αθετησει] -ση, αυτην, τον θρονον, 12 α] > (nach ταυτα ausgefallen), αιωνος] pr. του, τον θρονον] του θρονου. Die drei übrigen kann ich nach Abschriften Crums am Schluß dieses Heftes mitteilen.

Borg<sup>96</sup> stammt aus einem Lektionar, Or<sup>5465</sup> aus einem andersartigen liturgischen Buche; griechischer und sahidischer Text wechseln auf derselben Seite ab. Or<sup>5579</sup> und Add<sup>34274</sup> sind Reste von Psaltern, die auf der linken Seite des aufgeschlagenen Buches den griechischen, auf der rechten Seite den sahidischen Text enthielten<sup>2</sup>).

Or<sup>5465</sup>, nach Crums Urteil etwa aus dem 12. Jahrh., ist um seiner Jugend willen besonders interessant. Bis in so späte Zeit also hat jener eigentümliche griechische Text in Oberägypten ein, wenn auch nur kümmerliches, Dasein gefristet.

4. U ist, wie ich schon in meiner Ausgabe der Berliner Hs. des sahidischen Psalters S. 17 Anm. 6 nachgewiesen habe,

Die griechischen Stücke in Crums »Coptic Ostraca« (Lond. 1902),
 Nr. 512—514 übergehe ich, da sie gar zu kurz oder zu fehlerhaft sind.

<sup>2)</sup> Ebenso angelegt war der griechisch-sahidische Psalter, aus welchem E. O. Winstedt in den Proceedings of the Society of Biblical Archaeology 26 (1904), 217 ein winziges Bruchstück herausgegeben hat (Bodl. Libr., Ms. Coptic g. 3). Das Recto enthält den sahidischen Text von Ps. 118118 – 123, das Verso den griechischen von Ps. 118132—134, beide sehr lückenhaft und daher von Winstedt nicht identifiziert. — Weitere griechisch-sahidische Stücke finden sich nach Crums freundlicher Mitteilung in Paris, Ms. copte 129<sup>2</sup> resp. 129<sup>3</sup>.

von einem Kopten geschrieben. Meine Gründe waren: 1) In Ps. 159 277 steht über  $\sigma\alpha\varrho\xi$  ein Strich, welcher sich aus dem Griechischen nicht erklären läßt, wohl aber aus dem Koptischen, wo er öfter bei dem Worte vorkommt ( $cap\overline{z}$ ) und den von den Kopten zwischen p und z eingeschobenen Hülfsvokal z bezeichnet. 2) Nach Analogie dieses koptischen  $\sigma\alpha\varrho\xi = sar\tilde{c}x$  ist in Ps. 1722  $\pi\alpha\varrho\xi$  für  $\pi\alpha\varrho\varepsilon\xi$  geschrieben.

Aus der Nationalität des Schreibers erklärt sich die eigentümliche Orthographie U's. Als Kopte vermochte er die feineren Abtönungen der griechischen Aussprache nicht deutlich aufzufassen, und da er auch keine genügende Schulung in griechischer Orthographie besaß, welche jenen Mangel hätte aufwiegen können, so hat er ähnlich klingende Laute oft vertauscht<sup>1</sup>). Die charakteristischen Erscheinungen will ich hier zusammenstellen, wobei ich ausgewählte Parallelen aus dem zweifellos von einem Kopten geschriebenen griechischen Texte von Or<sup>5465</sup> zum Vergleich heranziehen werde.

#### I. Vokale.

Während in Or<sup>5465</sup> itazistische Vokalvertauschungen mit andersartigen wechseln (z. B.  $\tau \epsilon \nu \ \varkappa \epsilon \varphi \alpha \lambda \iota \nu$  Ps. 204), setzt U die itazistische Aussprache des Griechischen nicht voraus; es kommen zwar einige Fälle vor, die man aus ihr erklären könnte, aber diese sind so in der Minderheit, daß man sie gewiß anders zu erklären hat. Dagegen vertauscht er, wie schon die ältesten Bibelhss. insgemein tun,  $\iota$  und  $\epsilon \iota$ ,  $\epsilon$  und  $\alpha \iota$ , weshalb wir diese beiden Lautpaare hier zusammenfassen. Daneben hat er folgende eigentümliche Verwechselungen:

1)  $\varepsilon$  ( $\alpha\iota$ ) und  $\eta$ .

a)  $\varepsilon$  st.  $\eta$ : U deedews Ps. 276 3028,  $\varepsilon = \mathring{\eta}$  126 156 178. 36 (10 und 30, aber 20  $\eta$ ) 2130 2510 3010 (zweimal), emega 265, esgenger 3011, esggnpar 1787; andere Fälle, wie elatisa 2420, elatiser 277, kann man auch

<sup>1)</sup> Die falsche Schreibung wechselt oft mit der richtigen, ja manchmal kommen beide dicht hintereinander vor, z. B. 17 se η παιδεια und ε παιδεια, 11 s 23 10 εστιν und ειστιν. Dies beweist die Unsicherheit des Schreibers, der die griechische Orthographie nicht beherrschte und daher zwischen verschiedenen Schreibungen hin und her schwankte. Parallelen dazu wird man bei allen nicht gehörig geschulten Schreibern finden.

aus Fortlassung des in U öfter fehlenden Augments $^{1}$ ) erklären

- Or5465 ebenso  $\varepsilon = \dot{\eta}$  44s. 7. 10,  $\varepsilon \mu \varepsilon \rho \alpha(\nu)$  804 952 1093; ferner z. B. are  $\beta \varepsilon$  46e, yer 3629 7769 1012e,  $\varepsilon \iota \rho \varepsilon \nu \eta$  8411, except 7765, exousiv 859, etc 10125, Geoetai 7115,  $\mu \varepsilon$  1118,  $\rho \varepsilon \mu \alpha \tau \alpha$  7711, te 1093, ter 204 3629, tex 447,  $\rho \omega \nu \varepsilon$  466

Οτ<sup>5465</sup> γνωτη 993, εθνησιν 912, εξοπιστη 7771, πατερης 773, προσπησωμην 946

η st. αι: U κατησχυνθειην 302, [κ]εκραγενη<sup>3</sup>) 3028  $Or^{5465}$  ειστη = εσται 1116.

2)  $\varepsilon$  ( $\alpha\iota$ ) und  $\iota$  ( $\varepsilon\iota$ ).

a) ε st. ι: U ποιησεν4) 182

 $Or^{5465}$  yenoscovsen = yinwscovsin 3511, eisen 10126

 $\epsilon$  st.  $\epsilon\iota$ : U  $\epsilon=\epsilon\iota$  219,  $\epsilon\mu\iota$  217 343,  $\epsilon \epsilon\eta \nu\eta\nu$  3315,  $\epsilon\varsigma^5$ ) 177 211. 16 3217,  $\pi\epsilon \epsilon \alpha\sigma\sigma\nu^6$ ) 252,  $\sigma\nu\sigma\epsilon\iota\sigma\epsilon$  288

 $\mathrm{Or^{5465}}$  ebenso  $\varepsilon_{\mathrm{S}}$  11163, ähnlich  $\varepsilon\mu\mu\alpha\iota = \varepsilon\iota\mu\iota$  4511

- σε st. ι: U αϊματια und αϊματισμον 21 19

  Or<sup>5465</sup> ähnlich αιμαδίαν = ιματιων 44 9, αιεμματιον (oder εμμ.?) = ιματιον 1032, εματισμου 44 10
- b) εε st. ε: U ειγνωρισα 315, εισαλευθησαν 178, ειστη 2512, ειστιν 115 (nur 1°) 136 156. 8 1731 238. 10 (nur 2°) 2412 253 278 (zweimal) 312 3212. 20, σει 2512, συνεταραξειν 1715; unsicher ist ειν U\* 265 (2°), s. Tischendorf S. XXXXVII

<sup>1)</sup> Vgl. Tischendorfs Vorrede S. XXXXV Z. 10 v. u. Auch in L fehlt das Augment zuweilen (s. Heinricis Ausgabe S. 6), und es kommt dort auch gerade ελπισαν vor (Ps. 51 10).

<sup>2)</sup> Accentuiert zúzlogny.

<sup>3)</sup> Accentuiert [x]εκραγενή με.

<sup>4)</sup> Accentuiert ποίήσεν.

<sup>5)</sup> Gewiß nur zufällig die ionische Form.

<sup>6)</sup> Accentuiert περάσού.

Or5466 ebenso ειστιν 1124, vgl. ειστειν 993, ειστοιν 985; ferner ειστη = εσται 1116 und mit ι st. ε: επανταξιν = επαταξεν 7766, αγαπησιν = ηγαπησεν 7768, κατωρθωσιν 9510.

3)  $\varepsilon$  ( $\alpha\iota$ ),  $\eta$  und v,  $o\iota$ .

a) ε st. v: U επνωσω 124

Or<sup>5465</sup> εμνεισω — υμνησω 21 28, εποποτιον — υποποδιω od. -διον 985 1091, ετατον — υδατων  $288^{1}$ , εψιλλος — υψηλοις 924

η st. v: U κηριου1) 287

Or<sup>5465</sup> προσχηνιτε 985 u. ä., doch läßt sich bei ihm die Vertauschung auch als Itazismus erklären

ε st. οι: U γενετο 3222, ε - οἱ 3310, ηνεξαν 2114, κατεκουντες 231

Or5465 ebenso  $\varepsilon$  — of 237, ähnlich καινετω = γενοιτο 3222, κατεκουντη = κατοικουντι 912

η st. oι: U κατηκεις 214, κατηκητηφιου 3214, auch γνωστης 3012, της 2123 3024, wo aber Verwechselung ähnlicher Formen vorliegen könnte

b) v st. αι: U ταλυπωριαν 314

οι st. η: U οιτοιμασας 225 (vgl.  $Or^{5465}$  οτοιμασω 885).

4) Sonstiges.

U verwechselt sehr oft o und  $\omega$ , selbst in Fällen wie av-  $\Im \varphi o \pi \omega g$  2412,  $\tau \omega v$   $\lambda \alpha o v$  279 und  $\tau o v$   $\lambda \alpha \omega$  2811 (beides Akk. Sing.),  $[\tau \omega] v$  viov 112 (Gen. Plur.). Hierzu bieten aber jüngere griechische Hss. viele Parallelen, auch findet sich schon auf der sehr alten Bleirolle aus Rhodus  $\sigma o \Im \iota \sigma \omega \mu [\varepsilon] \Box \Im \sigma$  neben  $\sigma \omega \Im \gamma - \sigma o \mu \varepsilon \Im \sigma$  (s. § 4).

U schreibt o st. ov 2751 309 (ebenso Or<sup>5465</sup> in Ps. 3321), vios st. viovs 281 und umgekehrt ovδους st. oδους 249 (vgl. Or<sup>5465</sup> ουτος — οδους 3618, πουτον — ποδων 1091), του ους st. το ους 30s; ferner οθεντο st. εθεντο 1611 und o st. oi 3322. Dies sind aber ganz vereinzelte Fälle, die wir wohl zur Kategorie der bloßen Schreibfehler, an denen U sehr reich ist, zu rechnen haben.

Ganz fehlt der Vokal  $\varepsilon$  in  $\lambda\pi\iota\mathcal{L}o\nu\tau\varepsilon\varsigma^2$ ) 3025,  $\nu$  U\* 2811 (in  $\varepsilon\nu$  korrigiert). Die Auslassung könnte sich, wie bei dem zu

<sup>1)</sup> Accentuiert xήρίου.

<sup>2)</sup> Accentulert  $old \pi \iota \zeta o \nu \tau \epsilon \varsigma = o \iota \epsilon \lambda \pi \iota \zeta o \nu \tau \epsilon \varsigma$ .

Anfang von Abs. 4 erwähnten  $\pi\alpha\varrho\xi$ , aus koptischer Orthographie erklären (vgl. Or<sup>5465</sup>  $\bar{\nu}$  oder  $\nu$  statt  $\varepsilon\nu$  196<sup>1</sup> 51 10 642<sup>1</sup> 6736 u. ö.), aber dies ist bei der Seltenheit der Erscheinung nicht sicher genug.

#### Resultat.

Als Hauptzüge ergeben sich 1) das Zusammenfallen von  $\varepsilon$  und  $\eta$  im E-Laut, 2) die Vertauschung des E-Lauts mit dem I-und Y-Laut<sup>1</sup>), besonders in unbetonten Silben.

Beide Erscheinungen erklären sich leicht aus dem Koptischen: 1)  $\varepsilon$  und  $\eta$  werden auch in koptischen Texten oft verwechselt, 2) der E-Laut überwiegt im Koptischen in unbetonten Silben so sehr, daß es nicht zu verwundern ist, wenn ein Kopte auch im Griechischen in solchen Silben den E-Laut für den Ioder Y-Laut einsetzt und dann umgekehrt die entwerteten I-und Y-Laute auch für den E-Laut verwendet.

#### II. Konsonanten.

λ und  $\varrho$  sind vertauscht in διαθλεψαι 3219, εχωραναν 1746 (vgl. Or<sup>5485</sup> παραλιπτιονθε = παραριπτεισθαι 8311). Dies ist echt ägyptisch. Die Hieroglyphenschrift hat nur ein einziges Zeichen für r und l, und in den koptischen Dialekten wechseln  $\lambda$  und  $\rho$  häufig. Daher können die Kopten auch in griechischen Wörtern  $\lambda$  und  $\varrho$  nicht recht auseinander halten, was sich z. B. in der Verwechselung von  $\mathfrak{a}$ ελος und  $\mathfrak{a}$ ερος, πλημη und πριη zeigt.

ν ist vor ν eingeschoben in ενενκεν 304, γ vor γ in γιγγας 186, [μασ]τιγγες 3110. Im Koptischen ist μας τινς (nach Analogie von σαλπιγξ) sehr üblich, s. meine Ausgabe der Berliner Hs. des sahidischen Psalters S. 38. Als Kehrseite dazu findet sich  $λαρνξ^γ$ ) 13s (vgl. kopt. caλπις a. a. O.), doch ist dies in λαρνγξ korrigiert.

ν ist vor der Verbalendung μαι eingeschoben in αποσστρεφησονμαι 1738, 3λιβονμαι 3010, νπερβησονμαι 1730, φοβη-3ησονμε 261 (vgl.  $0r^{6465}$  καθαρισθαισονμε und λευκανθεσονμαι 509; ähnlich εψονμετα = οψομεθα 3510). Auch vor μου wird öfter ein ν eingeschoben: bei νποκατων μου 1740, bei den Nominativen καταφυγην μου 304, κληρονομιαν μου 156, ψυχην μου

<sup>1)</sup> Als Y-Laut fasse ich v und os zusammen (vgl. S. 38 Anm. 1).

<sup>2)</sup> Dies kommt auch sonst zuweilen vor, z. B. in AWMin<sup>s</sup> in Ps. 5<sub>10</sub>.

21 so 1), beim Dativ ακακιαν μου 25 11, und umgekehrt ein ν fortgelassen: bei den Akkusativen καφδια μου 16 3 25 2, ταπεινωσει μου 24 18 (zur Schreibung mit ει vgl. 30 8 ταπεινωσειν μου); daher möchte man auch hier an eine lautliche Verwechselung denken, obwohl alle Fälle außer dem ersten sich auch aus Verwechselung ähnlicher Formen erklären lassen. Eine Parallele aus dem Koptischen vermag ich hier nicht anzuführen. Aus griechischen Hss. könnte man die häufiger vorkommende Vertauschung von ζησομαι und ζησον με (z. B. Ps. 118 25. 40. 77. 88. 116. 144) vergleichen, doch handelt es sich dabei zugleich um Vertauschung ähnlicher Worte.

Auch sonst ist  $\nu$  hinter einem Vokal in den verschiedensten Fällen hinzugefügt oder fortgelassen, z. B. εμουν 122, εν τριβων ευθειαν 2611, εξεχυνθην 2115, ε (= εν) πτωχεια 3011, πληνθυνθησαν = επληθυνθησαν 154 (aber das überschüssige  $\nu$  ist getilgt). Der Schreiber wird also einen Vokal mit und ohne Nasal dahinter nicht deutlich haben unterscheiden können.

Statt  $\iota\delta ov$  266 hat Tischendorf in seiner Ausgabe U's  $\iota\iota ov$ , bemerkt aber S. XXXXVII: »Scriptura inter  $\iota\iota ov$  et  $\iota\iota ov$  fluctuat. Si  $\iota\iota ov$  est, quod omnino esse videbatur,  $\delta$  excidisse statuendum est; scribi enim debebat  $\iota\iota \delta ov$ .  $\delta$  und  $\tau$  werden ebenso, wie  $\gamma$  und  $\iota$ , in koptischen Texten und in  $\mathrm{Or}^{5465}$  häufig verwechselt, daher könnte man in  $\iota\iota ov = \iota\delta ov$  einen koptischen Fehler sehen. Aber da diese Verwechselung in U sonst gar nicht vorkommt, wird Tischendorfs  $\iota\iota ov$  doch wohl richtig sein.

5. Die orthographischen Eigentümlichkeiten L's, einer im ganzen ungewöhnlich korrekten Hs., hat Heinrici S. 6 zusammengestellt. Unter ihnen bildet nur μαστιγγας 37 18 38 11 (vgl. 34 15) eine schlagende Parallele zu U. Sonst wäre noch zu vergleichen προεθει[ν]το 53 5 mit ει st. ε, π[λ]ηνθυνθη 48 17 (ursprünglich auch επληνθυνθησαν 39 18) mit überschüssigem ν, [κ]αταβαλει\*) 36 14 und φωνη 45 7 mit fehlendem ν, aber diese Fälle stehen gar zu vereinzelt, als daß man aus ihnen etwas schließen könnte.

In 15ε 21 30 geht der Artikel vorher, beidemal in der Schreibung
 Der Schreiber folgt hier also seinem Gehör.

<sup>2)</sup> Im Sahidischen fällt das schließende  $\nu$  der griechischen Infinitive stets fort.

### § 31. Oberägyptische Lesarten.

Die in § 29.30 aufgezählten oberägyptischen Texte stimmen zwar nicht in allen Einzelheiten überein, repräsentieren aber doch einen gemeinsamen Typus mit vielen eigentümlichen Lesarten. Die wichtigsten stelle ich hier zusammen¹), wobei ich zur Vergleichung wieder den hebräischen und den sonst üblichen griechischen Text vor der Klammer anführe.

Manche von diesen Lesarten kommen auch in Arab vor, besonders in Arab Rom. Dies ist mindestens bei spezifisch oberägyptischen Lesarten, wie 494. 6, aus Abhängigkeit der arabischen Übersetzung von Sah zu erklären, weshalb ich Arab hier zu den oberägyptischen Textzeugen stelle.

Andere Lesarten sind weiter verbreitet und finden sich auch in Ab, zuweilen sogar bei einem Uä- oder Vg-Zeugen. Mir schien es am geratensten, diese mit den spezifisch oberägyptischen Lesarten in derselben Liste zu vereinigen. Doch werden die auch bei alten Ab- oder Uä-Zeugen vorkommenden durch fetten Druck der Psalmzahl hervorgehoben.

Wo Repräsentanten mehrerer Typen anzuführen sind, stelle ich Oä voran und lasse die übrigen, von Oä und untereinander durch Kommata getrennt, in der Reihenfolge Uä, Ab, Vg folgen.

Wo bei den Lat-Zeugen die verschiedenen Repräsentanten von Lat<sup>Med</sup>, Lat<sup>Moz</sup> und Lat<sup>Rom</sup> (s. § 61) auseinander gehn, setze ich Lat<sup>Med+</sup> etc.; wo aber nicht alle positiv bekannt sind, und die positiv bekannten keine Variante aufweisen, setze ich einfach Lat<sup>Med</sup> etc. Cassiodor führe ich nur noch da an, wo er von Lat<sup>Rom</sup> abweicht (vgl. § 159).

5ים קרבם  $\eta$  אמפלום מעדשי] pr. ihre Zunge und Sah

510° בינם pr. ιος ασπιδων υπο τα χειλη αυτων Sah

5 אם מסד מסמת מסנון sie werden wohnen in Hoffnung Sah

68 מכעם  $\alpha\pi$ 0  $\alpha\pi$ 0

<sup>1)</sup> Bei der Auswahl der Lesarten sind in der Regel nur die bedeutenderen und auch in den Übersetzungen leicht zu verfolgenden berücksichtigt. Doch sind auch wohl einmal unbedeutendere aufgenommen, besonders um die Verwandtschaft der kleinen griechischen Stücke (§ 30s) mit Sah zu zeigen.

selbe Lesart hat auch Syr (auch 184 hat sie, aber 184 ist eine Hs. von Theodorets Psalmenkommentar)

118 המה  $\sigma v$ ] +  $\delta \varepsilon$  USah, Boh (außer Boh<sup>o</sup>), vielleicht auch Arab, der *und* voraufschickt

141 τως κατασκηνωσει] καταπαυσει USah, Boh, (Lat?)1), auch Lap<sup>Marm</sup>

154 Επισεν αι ασθενειαι αυτων] + εν αυτοις USah

165 παταρτισαι] κατηρτισα USah

167 במחקוממים בא  $\tau \omega \nu$   $\alpha \nu \vartheta$ בסדון אויס בא במחקוממים +  $\theta v \vartheta$  ער +  $\theta v \vartheta$  שני ער ער USah Arab Par Rom

16 13 ה : כמחים פסע פסע (od. -a od. -ag) sov apo ex9ew the ceites sov] eoupaiar ex9ew apo the ceites sov USah, Lat CordRom. Ähnlich ArabRom: und vom Schwert deiner Feinde?)

16ים מחסים 20 מחס סלועשין (U מחסלמשי) USah, B\*, Lat<sup>RAug3</sup>), Min<sup>3 sil</sup> 292mg Syr (in 268 irrtümlich dem ב zugeschrieben)

1728 חושיע σωσεις] υψωσεις USah

1744  $\Rightarrow$  1°  $\lambda \alpha ov^4$ ] +  $\mu ov$  USah<sup>L</sup> (gegen Sah<sup>Z</sup>)

218] + και ειπαν USah 5) Arab ParRom, auch Boh Tuki

219 כי סדו] בו U6)SahArabParRom, BohAeth, 180 185 270

21 18] pr. διηγησομαι παντα τα θαυμασια σου USah

עבחי אמו דס אמדסואפוי  $\mu \varepsilon^{7}$ ]  $\delta$ ום ד. א.  $\mu$ . USah

247 for to eleog sov] to playog tov eleons sov USah

<sup>1)</sup> Für Sah und Boh darf man καταπαυσει mit großer Wahrscheinlichkeit ansetzen. Weniger gilt dies für Lat, der zwar requiescet übersetzt, aber dies auch in 159 hat, wo allgemein κατασκηνωσει überliefert ist (an beiden Stellen ist requiescet in Gall beibehalten).

<sup>2)</sup> Eine andere Umstellung hat Lat Germ Moz: frameam tuam de manu inimicorum. Die gewöhnliche Lesart findet sich in Lat Med RAug Cassiod.

<sup>3)</sup> Augustin hat im Kommentar perdens, und dies war nach seinem Briefe an Paulinus (s. oben § 154) die Lesart seiner lateinischen Hss., die er auch in einer griechischen Hs. vorfand, während eine andere griechische Hs. u paucis bot.

<sup>4)</sup> Statt λαου haben Boh\*(Aeth?), A λαων.

<sup>5)</sup> So Sahletz, aber in SahB fehlte der Zusatz wohl, s. meine Ausgabe z. St.

<sup>6)</sup> U hat ε statt ει, aber schon Tischendorf S. XXXXVII bemerkt richtig: »εθελει scriptum est, sed id quin ει θελει corrigendum sit dubitari nequit«. Vgl. § 304 (S. 149).

<sup>7)</sup> So hat auch Lat: et ut inhabitem, wobei aber manche Zeugen das et fortlassen.

Arab<sup>AlRom</sup>. Ähnlich Lat<sup>HMoz†Rom</sup> magnam misericordiam tuam, von H ins Griechische retrovertiert το μεγα ελαιος σου

25י ממעד מס $\vartheta$ ενησω] σαλεν $\vartheta$ ω USah, B, Lat<sup>Aug 1</sup>), Min<sup>2 sil</sup> (so auch die Sexta nach Nobilius)

261 πης ζωης μου] της σωτηρίας μου USah, Boh

277 בעזרתי  $\epsilon \beta o \eta \vartheta \eta \vartheta \eta \nu | \epsilon \varphi o \beta \eta \vartheta \eta \nu$  USah, 67

2910  $\Xi$  20  $\eta$ ]  $\mu\eta$  USah

2913 σοξα μου] η δεξια μου USah

3013] pr. ozi UAdd34274Sah, BohDO (gegen BohBMP)

30 אמרתי (auch Sah, Boh, aber im Koptischen ist die Partikel unentbehrlich)

314 בחרבני קיץ בחרבני  $\tau \omega$  εμπαγηναι μοι (> BSBoh^bmp, Lattund ex sil. JMin<sup>10</sup>) αχανθαν] εν  $\tau \omega$  εμπ. με  $\omega$ ς αχανθαν USah

328 την οικουμενην] σαλευθητωσαν παντες οι κατοικουντες την οικουμενην] σαλευθητω η συμπασα<sup>3</sup>) και παντες οι κατοικουντες εν αυτη USah. Ähnlich Lat<sup>GermHMoz†Rom</sup> (gegen Lat CorbMedMoz†RAug) commoveantur universa<sup>3</sup>) et omnes qui (in)habitant orbem, von H ins Griechische retrovertiert σαλευθητωσαν παντα και παντες οι κατοικουντες την οικουμενην

32 13 πας ειδεν] του ιδειν USah, Lat Corb

334 των υψωσωμεν] υψωσατε UOr<sup>5465</sup>SahArab<sup>AlRom</sup>, 194 34ε των καταδιωκοντων με] των θλιβοντων με USah, 268 (auch 184, s. aber zu 104)

359 της τρυφης σου] των τρυφων σου LSah<sup>BZ</sup> (gegen Sah<sup>L</sup>), Lat<sup>Moz+RAug±</sup>), Syr (hat auch das vorhergehende τον χειμαρρουν im Plural)

<sup>1)</sup> In Augustins längerer Auslegung IV 112 steht dreimal movebor. In der kürzeren IV 108 haben 7 Hss. infirmabor = Lat\*Gall, aber auch hier behalten die Mauriner das movebor der Löwener Ausgabe wohl mit Recht bei, da das permanebo der Auslegung besser zu non movebor, als zu non infirmabor paßt.

<sup>2)</sup> U hat η . . . πασα mit einer Lücke von 3 Buchstaben, Sah alle Orte. Letzteres ist = η συμπασα bei Sah in Hiob 22 (vgl. Ezech. 2713), bei Boh in Nah. 15. η συμπασα και παντες οι κατοικουντες εν αυτη findet sich genau so bei Nah. 15, sehr ähnlich ist auch Ps. 231. (η συμπασα = בחר Ezech. 2713 [M רובל] und Nah. 15, = ארדי Jes. 119 Hab. 214 Hiob 22.)

<sup>3)</sup> MozLorRom (nicht Cassiod) universi. In RomFab fehlt das folgende omnes.

<sup>4)</sup> Augustin hat deliciarum tuarum = Lat<sup>R</sup> in einem gelegentlichen Zitat IV 43, in der Auslegung des Psalms dagegen voluptatis tuae =

36 א ממימם των αμωμων] + αυτου LSahArabRom

36 בי יסל א סימי מפסן + לואמוסג LSahArab<sup>Rom</sup>, Lat<sup>GermMed</sup> MozRomFulgGregSpee (gegen Lat<sup>RAmbrAug</sup>)

36 ביקים | אוריקים + de] > LOr<sup>5465</sup>SahArab<sup>Rom</sup>, S\*, Lat<sup>GermMed</sup>
Moz†RAmbrAugCassico (aber Lat<sup>CorbMoz</sup>†Rom hat vero, Gall autem)

36 אמו בקשהו ואבן אמו בנחדחסם מעדטי אמו פעפ3 ο τοπος מעדטי אמו בנחדחסם דטי דסתטי מעדטי אמו פעף (L oux) בעפפ3 (oder eugo) LSahArab $^{\rm Rom\, 1}$ )

3721] + και απερριψαν με τον αγαπητον ωσει νεκρον εβδελυγμενον LSahArab<sup>ParRom</sup>, BohAeth, RLat<sup>Moz+RAmbr2</sup>)<sup>Aug</sup>, EJ<sup>mg</sup> 55 (sub ast.) Syr, aber J<sup>mg</sup>Syr lassen με aus, L hat ως st. ωσει, Arab<sup>Rom</sup> und Aeth übersetzen freier. Dahinter fügen Boh Arab<sup>ParRom</sup> noch hinzu: »und sie nagelten mein Fleisch (σαρξ) ans

38ים באלמחי באש $[4\pi]$  או בדמפמצ $[4\pi]$  באלמחי ב

שני אין pr. ovxi LSahArabRom

39יז אלם בּלָחְדּחָסמּג (B  $\eta$ דּחָסמּג)] איס אלם LSahArab Par, BohAeth, D

41 ולמה  $2^0$  (אמו) נימ  $\tau$ וֹ pr. נימ  $\tau$ וֹ מתשטש  $\mu$ e LSahArab pr., BohAeth, HRLat (außer Lat Med), 269 (hier fehlt das vorhergehende Sätzchen)

Lat\*Gall. Wir haben hier denselben Fall, den wir in § 155 beobachten konnten (s. besonders S. 81 Anm. 2). — Auch bei Hieronymus kommen beide Lesarten vor, doch wird deliciarum tuarum bei ihm aus seinem Psalt. Hebr. stammen.

<sup>1)</sup> SahArab<sup>Rom</sup> übersetzen »ich fund ihn nicht«, was man am einfachsten durch das bei Clem. Rom. überlieferte ουχ ευφον (s. unten § 47s) retrovertiert. Doch könnte es auch auf ουχ ευφεθη zurückgehen, da Boh AethArab<sup>Par</sup> das ουχ ευφεθη der gewöhnlichen Lesart gleichfalls durch »ich fand nicht« wiedergeben.

<sup>2)</sup> Ambrosius führt den Zusatz im Bibeltexte I 839 E nicht mit an, berücksichtigt ihn aber in der Erklärung (amici mei impugnaverunt dilectum sibi proximum, non appropinquaverunt. Fugiebant me quasi mortuum et abominati sunt) und bemerkt am Schluß der Auslegung des Psalms I 841 A ausdrücklich, daß er den nicht in allen Hss. vorhandenen Stichos et proiecerunt me sicut mortuum abominatum in die Erklärung mit einbezogen habe (vgl. oben § 152 gegen Ende).

422] + ev tw mata  $\lambda$  as  $\beta$  at ta osta move we edicar me of exgoi mov LSah, Lat Germ (hat omnia ossa mea, wie auch in 4111). Bemerkenswert ist, daß alle drei hier of exgoi mov haben (= Vg in 4111), in 4111 dagegen of  $\beta$   $\lambda$  bortes me (vgl. § 9)

473 τα πλευρα] τα υψηλα LSah. Beides verbunden in Arab<sup>ParRom</sup> Aeth<sup>P</sup>: »hoch in der Seites

47ק היל ביולדה שלניפג שב דוגדסיטקג] שב שלניפג דוגדסיטקג USah Arab $^{
m Rom}$ 

47 אס המיבו אלהים הסרך vπελαβομεν ο θεος το ελεος σον] hinter vπελ. schieben LSah σε ein, behalten aber το ελεος σον unverändert bei (Sah macht dies zum Subjekt eines Nebensatzes mit \*daε\*)

48 עבור ביהו הכנד כבור פור  $\eta$  δοξα συτου οικου αυτου und א ספנע מעדου] beidemal  $\eta$  δοξα αυτου και του οικου αυτου LSah. Anders nivellierend haben Aeth, HRLat\*, So. 177 269 281 beidemal  $\eta$  δοξα συτου οικου αυτου, Lat<sup>Test</sup>, 213 283 beidemal  $\eta$  δοξα αυτου

494 אָרָאָה = 1 +  $\epsilon\xi$   $v\psi ov \in LOr^{3579}SahArab^{Rom}$ . Ähnlich fügt E אמד $\omega$  hinzu, was als Gegensatz zum vorhergehenden  $\alpha v \omega$  viel näher liegt<sup>1</sup>)

 $496^1]+$  cai en tais escatais hmerais erannsei (od. erenn.) o Jeos thn Ieronsahhm meta luxnon L (sub ob.) Or\$5579Sah Arab $^{\rm Rom}$ 

49בא הרך פאסס [ + אמ3מפע LSah^{LZGol} (aber Sah^B hat den Zusatz vielleicht nicht gehabt)

509 באזיב  $v\sigma\sigma\omega\pi\omega$ ] +  $a\pi\sigma$  του  $\alpha\iota\mu\alpha$ τος του ξυλου LOr $^{5465}$  Sah; dieselben fügen in der zweiten Vershälfte hinter  $\pi\lambda\nu\nu\epsilon\iota\varsigma$   $\mu\epsilon$  ein rückweisendes  $\epsilon\xi$   $\alpha\nu\tau\sigma\nu$  hinzu

513 (אל) חכר  $\alpha \nu o \mu (\alpha \nu) > LSahArab^{Rom}$ 

51 א די סיס σου σου] το ελεος σου LOr<sup>5465</sup>Sah, Aeth. Beides verbunden in Arab<sup>Rom</sup>

**52**2] + ουκ εστιν εως ενος LSahArab<sup>Rom</sup>, HRLat<sup>CorbGormMod</sup> Mox†RRomVat (gegen Lat<sup>AugHil</sup> und, wie es nach Sabatiers Angabe scheint, auch gegen Lat<sup>HMoz†</sup>)

54 16 Ες μεσω αυτων] εν μ. αυτης LSah

5424 סלא יהצר ימיהם ου μη ημισευσωσι τας ημερας αυτων] ου μη μνησθωσι των ημερων αυτων LSah

<sup>1)</sup> Ebenso hat Cypr 413 nach den älteren Ausgaben deorsum, aber bei Hartel fehlt dies, und Cypr 95 hat es auch nach den älteren Ausgaben nicht. Auch das Targum fügt schreibinzu.

55וז הודות מועפס ססט (od.  $\sigma$ ou; > B)] מועפסע L = ich werde dich preisen SahArab^{Rom}; sie ziehen dies zum folgenden Verse

615 ΣΤΣ Εν διψει] εν ψευδει SahArab<sup>Rom</sup>, Syr (nicht Gall). Aber Sah<sup>TZ</sup> (gegen Sah<sup>L</sup>) hat daneben eine Dublette mit εν διψει<sup>1</sup>)

63s] pr. und er (näml. Gott) wird ihn erkennen Sah

655 του δευτε] + τεκνα Sah, B\*

67 א לקחת ελαβες] εδωκεν SahArab, BohAeth<sup>2</sup>), HLat<sup>CarnCorb</sup> HMozRRomVat (gegen Lat<sup>GermMedAugHil)</sup>3), 274 276

687 ανειε ο θεος του Ισραηλ] πυριε ο θεος του Ισραηλ ο θεος των δυναμεων Sah

70ה תהלתי  $\eta$   $v\mu\nu\eta\sigma\iota\varsigma$   $\mu ov$ ]  $\eta$   $v\pi o\mu\nu\eta\sigma\iota\varsigma$   $\mu ov$  Sah, SAetà, Latambr

707] + du bist mein Heiland (σωτηφ), Herr Sah

709 כחי  $\tau\eta\nu$  נסעע  $\mu ov$ ]  $\tau$ .  $\psi v \chi \eta \nu$   $\mu$ . Sah, S, 65 67 114

70 ארדול אווע  $\epsilon \lambda \pi \iota \omega$   $\epsilon \pi \iota$   $\sigma \epsilon^4)] + Herr$  mein Gott Sah = 0 mein Herr und mein Gott Arab $^{Rom}$ . Ähnlich fügen Aeth, Lat $^{Rom}$  (nicht Lat $^{Casslod}$ ) »Herr« hinzu

 $70_{21}$  + kai ex two abusson the ghr pakin annyayes  $\mu\epsilon$ ] > Sah, S, HLat<sup>HMozRom</sup>, auch DW = Gall

70 אשר פריח אשר איי פארנעשס[+] aus der Hand meiner Feinde Sah $[Arab^{Rom6}]$ 

<sup>1)</sup> Sah<sup>TZ</sup>: sich lief in Durst, sie liefen zusammen in der Lüges. εδραμον ist als 1. Pers. Sing. oder als 3. Pers. Plur. gefaßt (vgl. Ambrosius bei Sabatier z. St.). — In Arab<sup>Par</sup> ist εδραμον εν διψει, resp. ψευδει, ganz fortgelassen, vielleicht weil es unverständlich schien.

<sup>2)</sup> Aeth und Arab<sup>Al</sup> übersetzen εδωκεν in der 2. Pers., indem sie es dem vorhergehenden ηχμαλωτευσας anpassen.

<sup>3)</sup> Der überlieferte Hilariustext hat zwar bei der ersten Anführung der Stelle dedit, aber in der folgenden Auslegung stets accepit. — Augustin unterscheidet sowohl im Kommentar, als in VIII 991 ausdrücklich zwischen accepisti als Lesart des Psalms und dedit als Lesart des Apostels (Eph. 48). Da er aber in VIII 991 zu accepisti begründend hinzufügt: »Sic enim plures codices habent et maxime graeci, et ex Hebraeo sic interpretatum habemus«, hat er offenbar auch dedit als Lesart des Psalms gekannt. (Augustin folgt hier dem Gall gegen R, vgl. § 155. Seine Schlußbemerkung weist auf das Psalt. Hebr. des Hieronymus hin.)

<sup>4)</sup>  $\epsilon\pi\iota$   $\sigma\epsilon$  > B, Lat<sup>Germ</sup>, Min<sup>5</sup> sil, auch D = Gall. Es steht vor  $\epsilon\lambda\pi\iota\omega$  in S\*, HRLat<sup>†</sup>.

<sup>5)</sup> Sahl hat gegen SahRTZArabRom »der Feinde«, der Unterschied

72 ארעה דיסט דיסט ארעה + den Herrn Sah

747 ουτε εξ (od. απο) εξοδων ουτε απο δυσμων] er ist nicht verachtet im Westen (= ουχ εξουδενωθη απο δυσμων) Sah

 $74\, ext{10}] + ich (= arepsilon \gamma \omega)$  werde 'sie verkünden bis in Ewigkeit Sah

77116. Είτα : εκαντίον ων εδείξεν αυτοίς. εναντίον των πατερών αυτών] ων εδείξε τοις πατράσιν αυτών εναντίον αυτών Sah

77 זו יכמי τον δουλον αυτου] τ. λαον α. Or<sup>5465</sup>SahArab<sup>Rom</sup>, Lat<sup>CorbRom</sup> (gegen Gall)

אכן אכן אכן  $\delta \varepsilon$  (+  $\delta \eta$  B\*fortS\*)]  $\iota \delta o v^1$ ) Sah und von nun an ArabRom

84 איז יהוה ס אינפוסגן ס אנסס קושטי  $Or^{5465}Sah^L$  (Sahrt haben bloß »Gott«)

86ס עליון ס  $v\psi\iota\sigma\tau o\varsigma$ ן pr. bis in Ewigkeit Sah $^{2}$ )Arab $^{ParBom}$ , Boh

אפונה אפונה  $\epsilon \xi \eta \pi o \varrho \eta \vartheta \eta \nu$ ]  $\epsilon \xi \eta \gamma \epsilon \varrho \vartheta \eta \nu$  Sah

892 ילדו γενηθηναι] εδρασθηναι Sah, S\*, LatHier3), Syr

 $89_{17}$ ] + wenn ihr euch bekehrt im Glauben ( $\pi\iota\sigma\iota\iota\varsigma$ ), werdet ihr in der ganzen Zeit, wo ihr in der Zerstreuung wohnt, ohne Übel sein Sah

955 אלילים δαιμονία] ειδωλα δαιμονίων Sah

besteht aber nur im Fehlen eines Buchstaben. Arab Rom hat »den Hünden«.

<sup>1)</sup> Oder ιδου δη? Vgl. § 494.

<sup>2)</sup> Sah zieht o υψιστος zum folgenden Verse.

<sup>3)</sup> Hieronymus zitiert firmarentur in zwei verschiedenen Werken (s. Sabatier) und stellt dies im Briefe an Cyprian (ed. Vall. I 1047f.) als Lesart der Septuaginta dem nascerentur des Hebraicum und aller anderen Übersetzer gegenüber. Unter »Septuaginta« sollte man auch hier, wie im Briefe an Sunnia und Fretela (vgl. oben S. 112 Anm. 2), den hexaplarischen Text verstehen, indessen hat wenigstens Gall nicht firmarentur, sondern fierent.

<sup>4)</sup> Arabkom hat beide Worte im Plural, aber dies beweist nichts, da die Übersetzung oft freier ist.

 $95\,10^1$  הדיה מלך ס אנענסס באמסולביסבין + אמס ( $\tau$ 0v0)  $\tau$ 1 איז ס אנענסס באמסולביסבין + אמס ( $\tau$ 0v0)  $\tau$ 1 איז ס אנענסס באמסולביסבין + אמס ( $\tau$ 0v0) איז לייט ס אנענסס באמסולביסבין

 $95\,10^3$  במישרים במישר אפויצו אפטינ אפיד געפידנו + אמו ב $700\,$  אמו ב $700\,$  אין איז אפידער אמו ב $700\,$  אין איז אין אפידער אפידער אמו אפידער אמו (gegen Lathed Mostraug)

1002 חבוא ηξεις] wird der Herr Gott kommen Sah o Herr, wirst du kommen Arab<sup>Rom</sup>

10538 בניהם ובנותיהם + τοις δαιμονιοις SahArab<sup>Rom</sup> | 10548 יהוה אניסוסן + der Heilige SahArab<sup>Rom</sup>

1066 Ξ τω θλιβεσθαι αυτους] pr. er hörte sie Sah

1122] + und von Ewigkeit bis zu Ewigkeit Sah = und bis zur Ewigkeit der Ewigkeit Arab<sup>Rom</sup>

113131] steht in Sah hinter 141; ebenso hat Sah in der Parallelstelle des 134. Psalms v. 161 hinter 171

 $113\, {\rm 15}] + ov\delta\epsilon$  yaq estiv sincula ev tw stomati autwr Sah, Aeth, Lat Mod Moz + Bom Spec, 55 269 2934)

11717] + οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου Sah Arab Rom

11724 כנילה αγαλλιασωμεθα] pr. last uns uns versammeln und Sah – heran und Arab<sup>ParRom</sup>

11830 משפטיך שויחי גע אפנועמדם סטי סטיג בהפלמ אירן ich stellte deine Rechte mir vor Augen (eig. unter meinen Blick) und vergaß sie nicht Sah ich beobachtete deine Gebote und vergaß nicht deine Rechte Arab<sup>Rom</sup>. Aber Or<sup>3579</sup> hat den gewöhnlichen Text

118אחביכן אחביכן פרחיך  $\tau \alpha^5$ ) μαφτυφία σου συνηκα] τα μαφτ. σου ου συνηκαν Sah, Lat Germ Most

מבין סטעפנונו] pr. o vomos σου SahArabRom

118יבקש עבדך בקש לחדון בקש לסטאסי ססט + und höre mich SahArab $^{ParRom}$ 

Der Artikel ist vorhanden in Or<sup>5465</sup>, fehlt aber in R. Über D s. unten Anm. 3.

<sup>2)</sup> a ligno ist außerordentlich stark bezeugt (s. Sabatier und Bianchini) und fehlt nu in Lat<sup>Med</sup> (nach Magistretti) und bei Hilarius, der hier wohl von einem griechischen Texte abhängt (§ 152).

<sup>3)</sup> D hat απο τω (aus το korrigiert) ξυλω. Der Dativ wird als mechanische Übersetzung des lateinischen ligno zu erklären sein, vgl. 8 18 s.

<sup>4) 293</sup> hat ου γας εστιν πνευμα εν αυτοις.

<sup>5)</sup> Hinter τα fügen SBoh, LatAug, 55 δε hinzu.

<sup>6)</sup> SLat† ζησον, was Ambrosius und Augustin als griechischen Schreibfehler erklären (s. Sabatier z. St.).

1251 צירן Σιων] του λαου αυτου Sah

134 16 s. zu 113 13. In 134 16 stimmt Augustin beinahe mit Sah überein, doch hat er v. 161 erst hinter dem 2. Stichos von v. 17 (s. S. 70 Anm. 1)

135s] steht in Sah am Schluß des Psalms. An beiden Stellen steht der Vers in Arab<sup>ParRom</sup>, Boh, Lat<sup>GermMogRomAugProsp</sup> (gegen Lat<sup>ModRVatHil</sup>), auch in Gall und Par<sup>Sorb</sup> (§ 186) und vielleicht in Amh<sup>VI</sup> (§ 4). Ähnlich Syr, der aber am Schluß des Psalms nicht v. 3, sondern v. 1 wiederholt

139 יכסומר καλυψει αυτους] איא α. Sah, 205

1417 Γεστ την δεησιν μου] die Stimme meines Flehens Sah 1468 + και χλοην τη δουλεια των ανθρωπων] > Sah, Lat<sup>GermHil</sup>) (gegen Gall), A.

## § 32. Nachträge.

1. Zunächst seien hier zwei Lesarten, die ich in § 31 als nicht völlig sicher übergangen habe, wenigstens nachträglich angeführt.

In 167 hat U Θαυμαστωσαν<sup>2</sup>) statt Θαυμαστωσον »mach wunderbar«. Sah übersetzt »sie mögen bewundern«, er könnte also wie U gelesen und die Unform Θαυμαστωσαν als Θαυμαστωσαν gedeutet haben. Hiergegen spricht nicht, daß Boh und Arab<sup>ParRom</sup> ebenso übersetzen<sup>3</sup>), denn diese lehnen sich öfter an Sah an (§ 34. 36). Wohl aber ist unsere Vermutung deshalb unsicher, weil Sah auch εγκαινισον 5012 durch »er möge neu werden«, μεθυσον 6411 durch »sie mögen trunken werden« wiedergibt.

In 3021 hat U  $\sigma \kappa \eta \pi \eta^4$ ) statt  $\sigma \kappa \eta \nu \eta$ . Sah braucht hier dasselbe Wort, wie bei der Wiedergabe des vorhergehenden  $\sigma \kappa$ s-

<sup>1)</sup> Hilarius erwähnt jedoch den Zusatz als »in pluribus codicibus« vorhanden.

<sup>2)</sup> So hat auch  $D^*$ , doch wird dies ein zufälliges Zusammentreffen sein.

<sup>3)</sup> Arab<sup>Par</sup> hat \*und bewundert werde\*, Arab<sup>Rom</sup> \*daß bewundert werde\*. Dies entspricht völlig dem koptischen Wortlaut, da der Plural des Aktivs im Koptischen zugleich als Umschreibung für das Passiv dient.

<sup>4)</sup> So hat U wirklich, wie F. G. Kenyon mir freundlichst mitteilte. Septuaginta-Studien. 2. Heft.

πασεις, also wird er σκεπη gelesen haben¹). U's σκηπη ist die Zwischenstufe zwischen σκηνη und σκεπη; da η und ε in U oft verwechselt werden (§ 304), konnte σκηπη leicht als σκεπη aufgefaßt werden³).

- 2. Die Varianten der Überschriften sind in § 31, wie auch früher, weggelassen, da sie ein eigenes Studium erfordern. Doch kann ich es mir nicht versagen, hier wenigstens auf einige besonders interessante Lesarten des oberägyptischen Textes hinzuweisen:
- 33ים אבימלך אבימלך אבימלך אבימלך  $A \beta(\epsilon)$ ו אבימלך  $A \chi(\epsilon)$ ו- אבימל LUSah3)
- אוימלך אוימלך  $A\beta(s)$ ווויא  $A\beta(s)$ ווויא אוימלך באנע LSah, auch Lat $^{Vat}$  = Gall $^{+4}$ ) (so auch in Syrms ohne Angabe der Quelle)
- 801] +  $\pi \epsilon \mu \pi \tau \eta$   $\sigma \alpha \beta \beta \alpha \tau \sigma v$  Sah, Aeth, Lat (außer Lat<sup>Most</sup>), auch D = Gall<sup>+5</sup>); so auch Arm nach Kaminka in der Ztschr. f. d. alttest. Wiss. 22 (1902), 127

1121 1131 הכלניה Δλληλουια] + χορεια Sah

1261 לשלמה | vorhanden in Sah, Boh<sup>MT</sup> (gegen Boh<sup>BDOPE</sup>), RLat (außer Lat<sup>MedMos</sup>), JK 111 140 166 264 269 277 Syr, auch Gall<sup>BrunFabVulg</sup> (gegen Gall<sup>PalTirUt</sup>)

135י הללויה (הללויה) אאאראסטום אאאראסטום 135י הללויה אאראסטום אאראסטום אאראסטום אאראסטום אאראסטום T. 135י אאראסטום אאראסטום T.

3. Ferner seien zwei eigentümliche Zusätze erwähnt, welche Sah<sup>B</sup> gegen die übrigen Sah-Zeugen und gegen die sonstige Überlieferung aufweist:

<sup>1)</sup> So hat auch  $\Sigma$  (s. Field).

<sup>2)</sup>  $\sigma x \in \pi \eta$  statt  $\sigma x \eta \nu \eta$  hat Field in 265 bei E (für שורל) und  $\mathcal{U}$  (für אווא) und in 266 bei  $\mathcal{U} \Sigma$  (für han), alles nach der Hs. 264. Auch hier wird es sich um Schreibfehler handeln, wenigstens gibt Syr in 266 für  $\mathcal{U} \Sigma$  deutlich  $\sigma x \eta \nu \eta$  an.

<sup>3)</sup> Auch die Vulgata-Ausgabe von 1592 hat Achimelech, aber die von 1590 liest mit allen uns bekannten Gall-Zeugen (BrunCarnFabMart RegUtr) Abimelech.

<sup>4)</sup> Die Vulgata-Ausgabe von 1592 hat Achimelech = Gall<sup>Uk</sup>, die von 1590 dagegen Abimelech = Gall<sup>BrunFabPalTir</sup>.

<sup>5)</sup> Der Zusatz ist vorhanden in der Vulgata-Ausgabe von 1590 = GallBrunFabPattir, fehlt aber in der von 1592 = Gall<sup>Utz</sup>.

<sup>6)</sup> Das היללוריה von 1131 steht in M am Schluß des vorhergehenden Psalms.

<sup>7)</sup> Steht in M am Schluß des vorhergehenden Psalms.

459] + und die Wunder, die er in der οικουμενη tat Sah<sup>B</sup> gegen Sah<sup>LRZMasp</sup>

83 יחן δωσει] + allen, die [ihn] lieben Sah<sup>B</sup> gegen Sah<sup>L</sup>.

4. Endlich eine sonderbare Lesart von Or<sup>3579</sup>: Ps. 11836 sig workeiar statt  $\mu\eta$  eig  $\pi\lambda$ eove $\xi$ iar. Hierzu finden wir keine Analogie in Sah, wohl aber hat Lat<sup>CarnCorbGermMos†</sup> ähnlich, jedoch mit der Negation non in utilitatem (oder non ad utilitatem, in Moz<sup>Lor</sup> verbunden zu non ad inutilitatem), eine Lesart, die auch von Hilarius zugrunde gelegt¹) und von Ambrosius und Augustin als Variante erwähnt wird.

#### § 33. Verbreitung der oberägyptischen Lesarten.

1. Die Liste in § 31 lehrt uns, falls wir es noch nicht wissen, daß es eine strenge Scheidung zwischen den verschiedenen Texttypen nicht gibt. Selbst B, der konsequenteste Vertreter des unterägyptischen Typus, stimmt doch in einigen Fällen (1614 251 655) mit Oä überein.

Sehen wir von Arab ab, der offenbar direkt von Sah beeinflußt ist, so ergibt sich folgende Skala:

Lat hat am häufigsten Oä-Lesarten. Allerdings zeigt sich die Zwiespältigkeit der Überlieferung, die wir schon in § 13ff. bei Lat beobachtet haben, hier in verstärktem Maße, denn in keinem einzigen Falle stimmen alle Lat-Zeugen miteinander überein. Rechnen wir aber alle Fälle, in welchen eine Oä-Lesart überhaupt auf lateinischem Boden vorkommt, zusammen, so ergeben sich 22 genau mit Oä übereinstimmende und einige Oä ähnliche Lesarten in Lat.

Auf Lat folgt merkwürdigerweise Boh. Er hat 11mal nach allgemeinem oder fast allgemeinem Zeugnis, 1mal nach zwei Hss. die Oä-Lesart und stimmt 1mal unvollständig mit Oä überein.

Dann kommen Aeth mit 9—11, Syr mit 6—7, RS mit je 4, B mit 3, die Minuskeln 55 67 269 mit je 2 Oä-Lesarten\*).

<sup>1)</sup> Aber Hilarius erwähnt daneben die Lesart non in avaritiam, welche LatMedMontRomAmbrAugProsp und Gall haben.

<sup>2)</sup> Auch 184 hat 2 Oä-Lesarten, ist aber eine Hs. von Theodorets Psalmenkommentar und daher nicht als besonderer Zeuge neben Theodoret, den wir demnächst besprechen werden, zu rechnen. Aus ähnlichem Grunde könnte man freilich 269, eine Hs. von Hesychs Psalmenkommentar (§ 51), ausscheiden. Überhaupt erforderte der ganze

Die übrigen Zeugen haben nur je 1 Oä-Lesart, bloß H und D kommen öfter vor, zählen aber nicht mit, weil sie von Lat und Gall abhängen (§ 18).

- 2. Eine sichere Erklärung für diese Weiterverbreitung oberägyptischer Lesarten läßt sich nicht überall geben. Drei Möglichkeiten liegen vor:
- 1) Lesarten, welche sich bei vielen Zeugen außerhalb Oberägyptens finden, wie namentlich 3721, oder welche wenigstens in Lat sehr stark bezeugt sind, wie 4110 95101, sind gewiß in alter Zeit weit verbreitet gewesen und erst durch spätere Rezension beseitigt.
- 2) Lesarten, welche nur bei vereinzelten Zeugen außerhalb Oberägyptens vorkommen, können ursprünglich bloß in Oberägypten heimisch gewesen und dann durch irgendwelchen Zufall ins Ausland, selbst nach dem Westen hin verschlagen sein.
- 3) Unter Umständen kann die Berührung anderer Zeugen mit Oä rein zufällig sein. Dies gilt insonderheit auch für die Fälle, wo Oä mit M übereinstimmt, wie 7021 1468, denn hier sind die anderen Zeugen möglicherweise von der Hexapla beeinflußt.

#### Kap. 7.

# Spezielle Bemerkungen über einige orientalische Übersetzungen.

## § 34. Sah und Boh.

Die Übersetzungen, von welchen in diesem kurzen Kapitel die Rede sein soll, habe ich (außer Sah) nicht ganz durchgearbeitet, auf irgendwelche Vollständigkeit wird hier also nicht der mindeste Anspruch erhoben. Ich teile nur einige Beobachtungen mit, die sich mir bei der gelegentlichen Beschäftigung mit ihnen aufgedrängt haben.

Minuskelapparat eigentlich eine gründliche Umgestaltung, doch habe ich mich hierauf nicht eingelassen, weil die Unterschiede zwischen den Minuskeln mit und ohne Kommentar gar zu unbedeutend sind, und unsere Kenntnis dieser Hss. auch noch recht dürftig ist.

Zwischen den beiden koptischen Übersetzungen Sah und Boh bestehen folgende Beziehungen:

- 1) Sah und Boh haben sich nachträglich beeinflußt:
- a) Die jüngeren Sah-Hss. bieten zuweilen Boh-Lesarten, z. B.

128  $\eta\mu\epsilon\rho\alpha\varsigma$  Sah<sup>L</sup> = U, aber Sah<sup>Z</sup> = Boh (und Arab<sup>ParRom</sup>) den ganzen Tag

16s φυλαξον με Sah<sup>BLZ</sup> = U, aber Sah<sup>B</sup> = Boh (und Vg) fügt αυφιε hinzu und zwar in der bohairischen Abkürzung nσc, worauf allerdings kein zu großes Gewicht gelegt werden darf, da diese Abkürzung in jüngeren sahidischen Texten öfter vorkommt

339 s. oben S. 144 Anm. 3.

- b) Umgekehrt hat Boh<sup>D</sup>, der am stärksten korrigierte Boh-Text (§ 121), in Ps. 7315 den in Boh\* BAeth (und Lat<sup>Germ</sup>) fehlenden Stichos συ εξηφανας ποταμους ηθαμ offenbar aus Sah übernommen, da er ηθαμ ebenso, wie Sah, durch »die befestigtens wiedergibt (Sah<sup>B</sup> εγταχρηγ, Sah<sup>LR</sup> ετταχρηγ, Boh<sup>D</sup> ετταχρηγτ).
- 2) Sah und Boh hängen schon ursprünglich zusammen. Beide stimmen in ihrer Übersetzung zuweilen auffällig überein:

15s εθαυμαστωσεν wird in Sah zum ersten Stichos gezogen und übersetzt »er offenbarte sich«, Boh verbindet es gleichfalls mit dem ersten Stichos und übersetzt »er offenbarte seine Wunder«, wobei es besonders gravierend ist, daß er, obwohl er sich enger an den griechischen Wortlaut anschließt, doch »offenbarte« aus Sah beibehält

156 im ersten Stichos wird τοις κρατιστοις von Sah und Boh durch »den Mächtigen« wiedergegeben (πεταμαςτε, πη εταμαςι), im zweiten Stichos dagegen κρατιστη von beiden durch »befestigt« (ταχρηγ, ταχρηγγ)

449 ano basewr elegartirwr Sah von den elegartinon den geehrten« (vgl. § 295), Boh von den elegartinon den schweren«

vgl. auch 167 in § 321 und 10442 in § 271.

Der bohairische Übersetzer, gewiß der jüngere der beiden, wird also die Übersetzung seines sahidischen Vorgängers gekannt und sich zuweilen an sie angeschlossen haben. Hieraus erklärt sich das Eindringen einzelner oberägyptischer Lesarten in den sonst unterägyptischen Boh-Text (§ 331) aufs einfachste.

#### § 35. Aeth<sup>1</sup>).

Lagardes Behauptung, daß Aeth nicht aus dem Griechischen, sondern aus einer arabischen oder koptischen Übersetzung geflossen sei³), bestätigt sich beim Psalter nicht, denn Aeth hat hier ganz eigentümliche Übersetzungsfehler, welche sich aus dem Griechischen sofort erklären, aber weder in arabischen, noch in koptischen Übersetzungen anzutreffen sind. So leitet er πολει 3022 von πολυς ab³) und übersetzt statt ημει 979 vielmehr εκει⁴). So faßt er ειδον 579 fälschlich als 1. Pers. Sing. und leitet εκτησω 732 von κτίζειν ab⁴); letzteres tut auch Lat\* (gegen Lat<sup>GermRAug</sup>), welcher creasti übersetzt, und vielleicht die 11 Minuskeln, welche εκτισω schreiben, aber gerade die arabischen und koptischen Übersetzungen geben εκτησω richtig wieder. Auch erklärt sich die Beibehaltung der griechischen Kasusendung von Ιδουμαίας 621 in Aeth nur aus direkter Abhängigkeit vom Griechischen.

Trotzdem besteht ein gewisser, allerdings nur sekundärer Zusammenhang zwischen Aeth und Arab. Speziell Aeth<sup>P</sup> zeigt einige auffällige Berührungen mit Arab<sup>ParRom</sup>:

1614 απο ολιγων απο γης διαμερισον αυτους εν τη ζωη αυτων wird in Arab<sup>ParRom</sup>Aeth<sup>P</sup> übersetzt: »bald<sup>5</sup>) zerstreue sie im Lande<sup>6</sup>), verteile sie in ihrem Leben«, wobei die gleiche Auffassung von απο ολιγων απο γης und die doppelte Wiedergabe von διαμερισον αυτους ein zufälliges Zusammentreffen ausschließen; die übrigen Aeth-Zeugen fassen den griechischen Text ganz anders auf und übersetzen ohne Dublette: »von den wenigen des Landes verteile sie in ihrem Leben«

47s τα πλευρα wird von Arab<sup>ParRom</sup>Aeth<sup>P</sup> mit der Oä-Lesart τα υψηλα verbunden zu »hoch in der Seites (§ 31).

<sup>1)</sup> Über Aeth gibt es eine besondere Abhandlung von J. A. B. Dorn: »De Psalterio aethiopico commentatio« (Leipz. Diss. 1825), die aber ziemlich unbrauchbar ist, vor allem deshalb, weil Dorn für den griechischen Text nur die Sixtina und Grabe verglichen hat.

<sup>2)</sup> Vgl. Prätorius, »Bibelübersetzungen, äthiopische« in der Realencykl. f. prot. Theol. u. Kirche\*.

<sup>3)</sup> Schon von Dorn a. a. O., S. 46f. richtig erkannt.

<sup>4)</sup> Von Ludolf richtig erkannt, s. seine Anmerkungen zu 979 und 73 s.

<sup>5)</sup> ArabParRom eigentlich »son Nähe«, AethP »nach kleinem«.

<sup>6)</sup> Statt »im Lande« könnte man auch übersetzen »auf der Erde«.

Auch hat schon Dorn, De Psalterio aethiopico S. 13. 16 einige Fälle angeführt, in welchen gerade Aeth<sup>P</sup> sich mit Arab<sup>Rom</sup> berührt, und S. 13 gesagt: »haec versio [= Arab<sup>Rom</sup>] saepius cum manuscr. Pocock. [= Aeth<sup>P</sup>] consentit, ut non multum abfuerit, quin crediderim, ambarum auctores alterum alterum inspexisses.

In Ps. 47s ist eine spezifische Oä-Lesart mit der gewöhnlichen Lesart verbunden. Dies fällt uns bei Arab<sup>Rom</sup> gar nicht auf, da er sich oft von Sah abhängig zeigt, wohl aber kommt es uns bei Aeth unerwartet, da Aeth nur geringe Verwandtschaft mit Oä zeigt (§ 33). Folglich wird jene Lesart zuerst aus Sah in Arab eingedrungen und dann von Arab zu Aeth weiter gewandert sein. Wir haben demnach beim Psalter dieselbe nachträgliche Korrektur von Aeth nach Arab anzunehmen, welche Guidi in den Evangelien nachgewiesen hat<sup>1</sup>).

# § 36. Arab<sup>2</sup>).

- 1. Arab<sup>Rom</sup> ist, wie wir in § 31 gesehen haben, von Sah stark beeinflußt. Mit Arab<sup>Rom</sup> hängt aber Arab<sup>Par</sup>, obwohl oft von ihm abweichend, unzweifelhaft zusammen, wie ihre gemeinsamen Dubletten in Ps. 7101. 44121. (§ 9. 122), 1614 (S. 83 Anm. 1 und § 35), 472 (§ 31) beweisen<sup>3</sup>). Daher kann es uns nicht wundernehmen, wenn auch Arab<sup>Par</sup> zuweilen, z. B. in der Dublette 473, oberägyptische Lesarten aufweist, welche sicher aus Sah stammen.
- 2. Arab<sup>ParRom</sup> hängen aber nicht nur von Sah ab, sondern auch von Boh, denn beide haben in Ps. 3721 einen spezifischen Boh-Zusatz (§ 31), vgl. auch ihre gemeinsame Übersetzung \*den  $ganzen\ Tag$ « 12s BohSah² (§ 34).

Wie aber Arab<sup>Rom</sup> näher mit Sah, so ist Arab<sup>Par</sup> näher mit Boh verwandt, z. B. haben BohArab<sup>Par</sup> 389 καθαφισον (sonst nur in S\*) statt φυσαι, 1295 νομον (sonst nur in S\*Aeth) statt

<sup>1)</sup> Vgl. Prätorius a. a. O.

<sup>2)</sup> Über Arab gibt es eine für ihre Zeit vorzügliche Abhandlung von Joh. Christoph Döderlein: »Von arabischen Psaltern« im Repertorium für Bibl. u. Morgenl. Litteratur 2 (1778), 151—179. 4 (1779), 57—97. Die Resultate dieser Arbeit hat Eichhorn in seine Einleitung in das A. T. aufgenommen.

<sup>3)</sup> Vgl. auch Döderlein a. a. O. 4, 71-73.

λογον, 13414 denn er wird sich erbarmen (sonst nur S\* οικτιρι ohne οτι) statt οτι κρινει.

3. Außerdem hängt Arab<sup>Rom</sup>, wie schon Döderlein bemerkt hat, auch noch von der Peschita ab. Die deutlichsten Spuren dieser Abhängigkeit hat Döderlein in Ps. 67 entdeckt¹), und gerade aus diesem Psalm kann ich noch einen hübschen Beweis beibringen. In v. 31 wird הַבָּה (– & τοις θηριοις του καλαμου) in der Peschita ganz richtig durch אונים אופר שובר שובר שובר אונים עובר אונים אוני

Dieser Zusammenhang von Arab<sup>Rom</sup> mit Syrien zeigt sich auch bei dem Namen »Jerusalem«, dessen Schreibung in den verschiedenen arabischen Texten charakteristisch verschieden ist. Arab<sup>Par</sup> hat stets يروشليم = MG, der aus Syrien stammende Arab<sup>Al</sup> stets عروشليم = اورشليم (67 aber aber steht zwischen beiden in der Mitte: er hat viermal ياروشليم (67 عاروشليم (67 عادوشليم 1241), dreizehnmal اورشليم (50 عادوشليم 1365. 6. 7 1462 1471).

<sup>1)</sup> A. a. O. 4, 68, vgl. ebenda S. 63, wo Döderlein von dem mit ArabRom nahe verwandten arabischen Psalter des Aug. Justinianus (Genua 1516) sagt: »Nirgends habe ich deutlichere und häufigere Spuren der Interpolation aus dem Syrischen angetroffen als im acht und sechzigsten Psalm [hebräischer Zählung]«. Dieser Psalter Justinians ist von Lagarde kollationiert in »Psalmi 1—49 arabice« (Gott. 1875), aber in »Psalterium Iob Proverbia arabice« (Gott. 1876) nicht mit abgedruckt, wohl deshalb, weil Justinian einen ArabRom-ähnlichen Text zugrunde gelegt und diesen stellenweise nach einem ArabPar-āhnlichen Texte korrigiert hat, s. Döderlein a. a. O. 4, 60—62 u. vgl. Ps. 67si, wo Justinian eine Mischlesart aus ArabRom und ArabPar mit doppelter Übersetzung für »die Tiere« hat (السباع وحوش الغاب).

<sup>2)</sup> Arabkom hängt hier nicht etwa von der arabischen Übersetzung des Peschita-Psalters ab, welche Lagarde in »Psalterium Iob Proverbia arabice« wieder abgedruckt hat, denn diese gibt صدا richtig durch الغاب richtig durch بانغاب wieder (Lagarde S. ۱۰۰, Z. 4). Die andere arabische Übersetzung des Peschitapsalters (im Brit. Mus.), von welcher Döderlein a. a. O. 2, 157. 170 ff. Kunde gibt, ist noch nicht veröffentlicht.

<sup>3)</sup> Ebenso hat natürlich die arabische Übersetzung des Peschitapsalters, in welcher anfangs اونعمر = اورشلم, später اورشلم geschrieben wird.

Arab<sup>Rom</sup> und die damit nahe verwandte Haupthandschrift Justinians<sup>1</sup>) sollen aus Syrien, Arab<sup>Par</sup> dagegen aus Ägypten stammen, daher sieht Döderlein, zumal nur Arab<sup>Rom</sup> und Justinian Beeinflussung durch die Peschita zeigen, in diesen die syrische, in Arab<sup>Par</sup> und seinen Verwandten dagegen die ägyptische Rezension derselben ursprünglichen Übersetzung<sup>2</sup>). Diese Unterscheidung läßt sich jetzt, wo der Zusammenhang von ArabRom mit Sah und Boh klarliegt, natürlich nicht mehr so aufrecht erhalten. ArabRom ist ein ganz kompliziertes Gebilde, welches syrisches und ägyptisches Gut in sich vereinigt3).

4. Arab<sup>Al</sup> ist im ganzen Arab<sup>ParRom</sup> gegenüber durchaus selbständig, hat aber besonders in Ps. 247 und auch in Ps. 334 6719 (§ 31) Oä-Lesarten, welche man hier eigentlich nicht erwartet, und welche möglicherweise aus Arab<sup>Rom</sup> oder einem verwandten Texte herübergenommen sind.

#### Kap. 8.

# Der Vulgärtext als Rezension Lucians erwiesen durch die Kirchenväter.

#### § 37. Vorbemerkung.

Die Kirchenväter, zu denen ich nunmehr übergehe, werde ich nicht samt und sonders durchnehmen, sondern nur diejenigen auswählen, welche für die Geschichte der Septuaginta in erster Linie wichtig sind, also Theodoret und Chrysostomus, bei denen wir die Rezension Lucians, und Cyrill von Alexandria, bei dem wir die Rezension Hesychs erwarten müssen, sowie die ältesten Schriftsteller, die einen noch unrezensierten Text bieten sollten.

Ich habe die Werke der besprochenen Kirchenväter nicht selbständig durchgelesen, sondern, wo es sich nicht um Kommentare zum Psalter handelte, mit den mir zu Gebote stehenden Bibelstellenregistern gearbeitet oder, wo solche nicht vorhanden

<sup>1)</sup> Siehe darüber S. 168 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Döderlein a. a. O. 4, 60-62. 66. 70f.

<sup>3)</sup> Dies gilt auch für den Text Justinians, der z. B. in Ps. 47s die Oä-Lesart in derselben Weise mit der gewöhnlichen verbindet, wie ArabParRom.

waren, die an den Rändern der Kirchenväterausgaben notierten Bibelstellen durchgesehen. Es werden also gewiß manche Stellen fehlen, da die Register oft unvollständig¹) und die Randnotizen oft falsch oder lückenhaft sind. Trotzdem glaubte ich, nicht auf die Untersuchung der Kirchenväter verzichten zu sollen, da sich auch mit diesem unvollkommenen Material, wenn ich nicht irre, hinreichend sichere Ergebnisse gewinnen lassen.

## § 38. Hieronymus.

In § 271 haben wir gesehen, daß der von den Goten Sunnia und Fretela benutzte griechische Text sich fast völlig mit Vg deckt. Jene benutzten aber, wie Hieronymus zu Anfang des Briefes in seiner grundlegenden Ausführung über die verschiedenen Textformen sagt, diejenige »editio, quam Origenes et Caesariensis Eusebius omnesque Graeciae tractatores Kolvyv, i. e. communem appellant atque vulgatam, et a plerisque nunc Aovniavos dicitur« (ed. Vall. I 636 C).

Diese Stelle leidet zweifellos an einer gewissen Unklarheit. Wenn es überhaupt eine Rezension Lucians gab, so war sie natürlich nicht mit der Kourn des vor Lucian lebenden Origenes identisch; das Vorhandensein einer lucianischen Rezension will aber Hieronymus trotz der etwas auffälligen Ausdrucksweise gewiß nicht in Zweifel ziehen, deutet er doch selbst, wenn er kurz darauf die Kown als »pro locis et temporibus et pro voluntate scriptorum vetus corrupta editio« definiert (I 637 B), auf verschiedene Ausgestaltungen derselben hin. Die Unklarheit kommt daher, daß Hieronymus hier bloß den hexaplarischen und den nichthexaplarischen Text unterscheidet und letzteren ohne Rücksicht auf seine verschiedenen Formen und Rezensionen einfach als Kourn bezeichnet. Infolgedessen konnte er auch nur sagen, daß die Kown »a plerisque« Lucian genannt werde, da ja nicht alle damals gebräuchlichen nichthexaplarischen Texte der Rezension Lucians angehörten.

Trotz ihrer Unklarheit ist aber die angeführte Stelle wichtig genug. Auf jeden Fall ist es höchst beachtenswert, daß Hiero-

<sup>1)</sup> Dies gilt auch von dem mit Dank benutzten Bibelstellenregister Lagardes zu Chrysostomus (Göttingen, Univ.-Bibl., Cod. Lagard. 33), welches nicht auf selbständiger Durcharbeitung der Werke des Chrysostomus beruht, sondern lediglich eine Zusammenstellung der von Savile am Rande notierten Bibelstellen ist.

nymus in diesem Zusammenhange gerade Lucian nennt. Wir dürfen daraus schließen, daß er in dem Texte, welchen Sunnia und Fretela benutzten, die Rezension Lucians erblickte.

#### § 39. Theodoret.

- 1. Von Theodoret, dem bekanntesten Exegeten der von Lucian gegründeten antiochenischen Schule, besitzen wir einen vollständigen Kommentar zum Psalter, welcher in Schulzes Ausgabe in Bd. I, S. 601—1586 zu finden ist. Schulzes Text, den ich mit >Sch.« bezeichne, ist der Hauptsache nach ein Abdruck aus der älteren Ausgabe Sirmonds, doch hat Schulze drei Augsburger Hss. >Cod. 1. 2. 3« verglichen¹) und manche Ergänzungen aus Cod. 1 in den Text selbst aufgenommen.
- 2. Unter den 129 Varianten von § 9, auf deren Vergleichung ich mich beschränke, sind 50 für Vg besonders charakteristisch, da sie sich in UäOäAb gar nicht oder doch nur bei sicher sekundären Vertretern finden: 710s. 10s. 12s. 131. s. 1720. 51 19s. 242 26s. s. 362s. 38s. 41s. s. 11 4412. 12s. 4910. 21 549 555 56s. 62s. 641s. 72s. 731s. 76s. 809 884s. 8917. 9015. 92s. 94s. 10214. 1031s. 10821. 109s. 1129. 1155. s. 118119. 1291. 13115. 13417. 13516. 136s. 1371. 13820. 145s.

Die übrigen 79 gehören Vg nicht so ausschließlich an und kommen daher erst in zweiter Linie in Betracht.

3. Vergleichen wir nun den in Schulzes Ausgabe des Psalmenkommentars enthaltenen Bibeltext mit diesen Varianten, so zeigt sich, daß er fast völlig mit Vg übereinstimmt.

Von den 50 besonders charakteristischen Vg-Lesarten finden sich 48 bei Sch. Nur in 7101. stimmt Sch. mit UäOäAb überein, und in 1371 hat er den Zusatz, welchen Vg und UäOäAb an verschiedenen Stellen einschieben, überhaupt nicht (— A 210 Lat<sup>Germ</sup>).

Von den übrigen 79 Vg-Lesarten hat Sch. 763). Eine

Cod. 2 hört leider bei Ps. 94s auf. Cod. 3 kommt überhaupt nur für einen kürzeren Abschnitt in Betracht.

<sup>2)</sup> In 456 ist bei Sch.  $\pi \rho o s$  vor  $\pi \rho \omega u$  ausgefallen, aber Cod. 1. 2 haben es. Derartige kleine Versehen kommen auch sonst zuweilen bei Sch. oder in den Hss. vor.

Ausnahme bilden nur 3813 4413 1031. In 3813 weicht Sch. von Vg, aber auch von UäOäAb ab, indem er weder  $\pi\alpha\rho\alpha$   $\sigma\sigma\iota$ , noch  $\epsilon\nu$   $\tau\eta$   $\gamma\eta$ , also überhaupt nichts dem hebräischen  $\tau\sigma$  Entsprechendes bietet. In 4413 liest er  $\tau\sigma\nu$   $\lambda\alpha\sigma\nu$   $\alpha\nu\tau\sigma\nu$ , was sich gleichfalls sonst nicht findet. In 1031 stimmt er mit Uä überein.

4. Ganz so glatt, wie es hiernach scheint, geht indessen die Rechnung nicht auf, denn 1) weichen Cod. 1. 2. 3 öfters von Sch. ab, 2) setzt die Auslegung Theodorets zuweilen einen von Sch. abweichenden Bibeltext voraus.

So ergeben sich zunächst bei den 50 besonders charakteristischen Lesarten 4 Fälle, in welchen Theodoret trotz Sch. ursprünglich mit UäOäAb übereinstimmte.

In 26s hat Sch. Θυσιαν αινεσεως και αλαλαγμου = Vg, Cod. 2 dagegen bloß Θυσιαν αινεσεως = Oä, und dies ist die richtige Lesart, denn Theodoret legt seiner Auslegung nur diese beiden Worte zugrunde und fügt dann hinzu: ενια μεντοι των αντιγραφων »θυσιαν αινεσεως« εχει »και αλαλαγμου«. την αυτην δε εχει διανοιαν. αλαλαγμος γαρ εστι πολεμική φωνή κτε. Theodoret kennt also die Vg-Lesart, führt sie aber nur als Variante an. Trotzdem ist sie später in seinen Bibeltext selbst eingesetzt<sup>1</sup>).

44121. lautet bei Sch. οτι αυτος εστι κυριος σου και προσκυνησεις αυτω. και θυγατηρ Τυρου εν δωροις = Vg. Die von Schulze verglichenen Hss. scheinen ebenso zu lesen, wenigstens gibt er keine Abweichung an. In Theodorets Auslegung heißt es jedoch, nach ΔΘΣ werde die Königin selbst zur προσκυνησις aufgefordert, nach & dagegen werde sie belehrt, »daß der Bräutigam nicht ihr Herr allein sei, sondern auch derjenigen, welche noch zu widersprechen wagen, ως και της Τυρου τας θυγατερας δωρα προσοισαι και την δουλειαν δηλωσαι. Also muß Theodoret nicht die 2. Pers. προσκυνησεις, bei der auch in & von einer προσκυνησις der Königin selbst die Rede

<sup>1)</sup> Anders korrigiert Cod. 3: ενια δε των αντιγραφων αντι του »θυσιαν αλαλαγμου» »θυσιαν αινεσεως» εχει. το αυτο δε εστιν. Er macht also die von Theodoret selbst nicht erwähnte UäAb-Lesart θυσιαν αλαλαγμου zur Hauptlesart und stellt ihr Theodorets eigentliche Hauptlesart θυσιαν αινεσεως als Variante gegenüber. Die folgende Erklärung von αλαλαγμος hat er folgerichtig gestrichen, da sie nun nicht mehr paßt.

sein würde, sondern eine 3. Pers. vorgefunden und, da er von den Töchtern von Tyrus im Plur. spricht und diese zum Subjekt des την δουλειαν δηλωσαι = προσκυνειν macht, mit UäOäAb και προσκυνησουσιν αυτω θυγατερες Τυρου εν δωροις gelesen haben.

In 94s bietet Sch. ohne Variante die Vg-Lesart, daß Gott ein großer König über πασαν την γην ist. Theodoret selbst aber sagt in der Überleitung zu diesem Verse, derselbe lehre die Niederlage der Götzen, und in der Auslegung, er weise die falsche Benennung der sogenannten Götter zurück. Also hat Theodoret mit UäOäAb παντας τους θεους gelesen.

115s fehlt in Cod. 1 — UäOäAb mit Recht, denn Theodoret leitet von v. 4 mit den Worten ειτα δεικνυουσι τον τ(οι)ουτου Θανατου καφπον gleich zu v. 6 τιμιος εναντιον κυφιου ο
Θανατος των οσιων αυτου über.

Nehmen wir hierzu die beiden Stellen 710s. 1371, wo Sch. selbst und gewiß mit Recht<sup>1</sup>) von Vg abwich, so kommen an den 50 besonders charakteristischen Stellen nicht weniger als 6 Abweichungen Theodorets von Vg heraus.

Dagegen besteht in 3 anderen Fällen, wo die UäOäAb-Lesart in einer Hs. überliefert oder in der Auslegung vorausgesetzt wird, Sch.'s Vg-Lesart entschieden zu Recht. In 19s bietet Cod. 1 μεγαλυνθησομεθα, aber Sch.'s επικαλεσομεθα wird durch das in der Auslegung vorkommende επικαλεσαμενοι bestätigt. In 55 5 setzt die von Schulze aus Cod. 1 aufgenommene Erklärung αι προσευχαι, ας εκτενεις . . . προσφερων ου παυσομαι das Vorhandensein von ολην την ημεραν voraus, aber diese Erklärung ist unecht; schon bei Sirmond haben wir eine vollständige Auslegung des Verses, welche ολην την ημεραν nicht voraussetzt; was Cod. 1 darüber hinaus bietet, gehört nicht Theodoret an. In 92s fehlt der Stichos αρουσιν οι ποταμοι επιτριψεις αυτων in Cod. 1, aber Theodoret legt ihn mit aus, und Cod. 1 hat diese Auslegung ebenso, wie Sch., ja stimmt in ihr noch genauer, als

<sup>1)</sup> In 7101. lesen zwar Cod. 1. 2 δικαιως.  $\eta$  βοηθεία μου = Vg, aber Sch.'s δικαια  $\eta$  βοηθεία μου wird durch das in Theodorets Auslegung vorkommende δικαιαν μοι παφεξεί βοηθείαν als richtig erwiesen. In 1371 könnte man vielleicht aus Theodorets Auslegung schließen wollen, daß er den bei Sch. fehlenden Zusatz vorgefunden hätte, aber er müßte ihn dann mit UäOäAb vor v. 12 gelesen haben, würde also doch von Vg abweichen.

Sch., mit Vg überein, indem er επιτριψεις für Sch.'s τριψεις bietet (S. 1273 Anm. 9; aber bald darauf τριψιν ohne Variante).

5. Bei den übrigen 79 Lesarten können wir nur einen Fall konstatieren, wo Theodoret trotz Sch. sicher von Vg abwich: in 795 muß er statt των δουλων σου mit UäAb του δουλου σου gelesen haben, denn er setzt dafür in der Auslegung »mein«, nicht »unser«, und sagt dann ausdrücklich: δουλον δε αυτου τον λαον ονομαζει, και γαρ οι αλλοι ερμηνευται »επι την προσευχην του λαου σου« αντι »του δουλου<sup>1</sup>) σου« τεθεικασιν.

Unsicher ist die Entscheidung bei 2010, wo Sch. mit Vg, Cod. 3 mit UäOä übereinstimmt (ex sil. mit  $\varkappa\nu\varrho\iota\sigma\varsigma$ , was eine Ungenauigkeit der Kollation sein wird).

Sicher falsch ist dagegen die UäOäAb†-Lesart δι αυτην 9 m in Cod. 1. 2. Theodoret hat in seinem Bibeltexte jedenfalls nur και ου μη ευφεθη gelesen, denn er sagt, Σ habe deutlicher (σαφεστεφον) übersetzt ινα μη ευφεθη αυτος; die Undeutlichkeit G's kann aber nur darin liegen, daß man, da η αμαφτια αυτου vorhergeht, nicht weiß, ob ευφεθη sich auf αμαφτια oder αυτου bezieht; bei hinzugefügtem δι αυτην könnte es sich nur auf αυτου beziehen, dann wäre also G ebenso unzweideutig, wie Σ. Übrigens ist die Theodoret-Überlieferung hier auch sehr geteilt: Cod. 3 hat δι αυτην überhaupt nicht, Sch. liest δι αυτην μεν την αμαφτιαν, wonach die Worte nicht zum Bibeltexte, sondern zur Auslegung gehören würden, sodaß Theodoret sich nur zufällig mit UäOäAb† berührte).

Unter den 3 Abweichungen von Vg, die Sch. selbst bot, besteht die in 1031 sicher zu Recht, obwohl das fragliche  $\omega_S$  in Cod. 1 fehlt, denn Theodoret erklärt dies  $\omega_S$  ausdrücklich: entrase $\omega_S$  nat errav $\vartheta\alpha$  to  $\omega_S$ . Bei 3813 liegt kein Grund zum Zweifeln vor. 4413 ist dagegen recht fraglich, da hier die Überlieferung stark auseinander geht: Sch. hat tov laov autov, Cod. 2 tov laov  $\sigma$ ov, beides gegen Vg und UäOäAb; Cod. 1 bloß tov laov = Vg.

<sup>1)</sup> Cod. 2 raw Soulaw. Er hat also nach dem korrigierten Bibeltexte auch die Auslegung korrigiert.

<sup>2)</sup> Vgl. 5711, wo Cod. 1 zu Sch.'s Vg-Lesart hinzufügt: του ασε-βους ψησι, was sich ja aufs engste mit dem Uä†OäAb\*-Zusatze ασεβων oder ασεβους berührt, aber, wie ψησι zeigt, nur eine erklärende Bemerkung ist und nicht zum Bibeltexte gehört.

Also finden sich unter den 79 Lesarten nur 3 zuverlässige Abweichungen von Vg (3818 795 1031).

6. Aus dem in Abs. 4 und 5 Dargelegten ergibt sich, wie dringend gerade Theodoret einer neuen Bearbeitung bedarf 1). Zum Beweis hierfür möchte ich noch eine Stelle anführen, bei der es sich allerdings nur um die Interpunktion des Bibeltextes handelt.

In 55ss haben wir zuerst den Bibeltext στι πολλοι οι πολεμουντες με απο υψους, dann kommt Theodorets Auslegung, und dann die Fortsetzung des Bibeltextes ημερας ου φοβηθησομαι. Eine Variante wird nicht angegeben, und der Bibeltext paßt auch ganz zu der Auslegung, nur faßt Theodoret selbst απο υψους ημερας ου φοβηθησομαι zusammen und läßt ημερας von υψους abhängen, denn er deutet: ου δεδια, φησι, τας των ανθρωπων ευημεριας . . . υψος γαρ ημερας την παρουσαν εκαλεσεν ευπραξιαν. Die falsche Teilung ist schon älteren Datums, denn Cod. 1 fügt zu απο υψους die Erklärung αντι του απο της δυναστειας αυτων hinzu, welche offenbar απο υψους für sich allein nimmt, aber mit der oben angeführten echten Auslegung Theodorets im Widerspruch steht und aus dem Theodorettexte, in den sie durch Schulze aufgenommen ist, wieder gestrichen werden muß²).

7. Die Korrekturen des Bibeltextes in Theodorets Psalmenkommentar haben sich in entgegengesetzter Richtung bewegt. Auf der einen Seite sind Abweichungen von Vg hineingebracht, die ursprünglich nicht vorhanden waren, z. B. μεγαλυνθησομεθα, was Cod. 1 gewiß nicht zufällig für επικαλεσομεθα 19s einsetzt. Auf der andern Seite ist der Bibeltext öfter nach Vg korrigiert, wo er ursprünglich davon abwich.

Die Korrekturen der zweiten Gattung erklären sich aus der

<sup>1)</sup> Vgl. meine Septuaginta-Studien I 16ff.

<sup>2)</sup> Vgl. den gegen Ende von Abs. 4 besprochenen Zusatz aus Cod. 1 bei Ps. 555, der sich gleichfalls als unecht herausstellte. Überhaupt bedürfen die zahlreichen Zusätze aus Cod. 1, welche Schulze in den Theodorettext aufgenommen hat, einer Prüfung auf ihre Echtheit. (Sonst haben die Hss. natürlich öfters gegen Sch. recht, z. B. heißt es bei Sch. in der Auslegung von Ps. 64s ganz sinnlos την θαλασσαν . . . ης ουδε ηχος τις εστι τοις αχουουσιν, in Cod. 1. 2 dagegen richtig ης ουδε ο ηχος οιστος εστι τ. α. >dessen Schall nicht einmal erträglich ist für die Hörenden« entsprechend dem Vg-Texte ηχους χυματαν αυτης τις υποστησεται.)

Alleinherrschaft, welche Vg später ausübte. Die Korrekturen der ersten Gattung lassen schließen, daß Theodorets Kommentar in alter Zeit auch in Provinzen mit entgegengesetzten Bibeltexten studiert worden ist.

8. Ich habe mich bisher auf den Bibeltext in Theodorets Psalmenkommentar beschränkt, muß nun aber noch einen Blick auf die sonstigen Zitate Theodorets werfen, die entweder im Psalmenkommentar selbst gelegentlich bei der Erklärung anderer Psalmen oder in anderen Schriften vorkommen.

Von den 50 besonders charakteristischen Stellen kommen nach Schulzes Register 6 vor.

5 mal stimmt Theodoret mit Vg überein: 12s (Schulze II 77). 418 (III 1121). 4412 (II 19. 34. 97. 140). 44121. (II 34). 4921 (II 772f.). Auffällig ist nur 44121. nai agoonvryosig autw (weiter geht das Zitat II 34 nicht), denn Theodoret setzt, wie wir in Abs. 4 sahen, im Psalmenkommentar gerade die UäOäAb-Lesart και προσκυνησουσιν αυτω voraus, und auf diese lassen auch die Zitate II 19, 97, 140 schließen, da sie, obwohl sonst v. 11. 12 vollständig wiedergebend, gerade vor diesen in UäOäAb zu v. 18 gezogenen Worten abbrechen. Trotzdem wird der Text des abweichenden Zitats II 34 in Ordnung sein, denn die Einteilung des Textes ist bei ihm eine andere, als bei den übrigen Zitaten: es beginnt, wie jene, mit v. 11, geht aber nur bis zur Mitte von v. 12, und nachher wird ore autog sore nuglog oou nat προσκυνησεις αυτω für sich zitiert¹). Wir werden also annehmen müssen, daß Theodoret beide Lesarten gekannt und hier einmal ausnahmsweise die Vg-Lesart vorgezogen hat.

An der sechsten Stelle, 4910, gehen die verschiedenen Zitate auseinander: in IV 888 haben wir die Vg-Lesart ayçov, die wir auch im Kommentar fanden, in II 1508 dagegen die UäOäAb-Lesart δρυμον. Ob Theodoret hier wirklich verschieden zitiert hat, oder ob der Unterschied erst durch die Abschreiber hineingebracht ist, läßt sich nicht entscheiden.

Von den übrigen 79 Stellen kommen 14 vor.

12 mal stimmt Theodoret mit Vg überein: 367 (II 1223).

<sup>1)</sup> Demgegenüber kann es nicht ins Gewicht fallen, daß Theodoret in diesem Zusammenhange von einer προσκυνησως von Königen und Fürsten spricht. Die Berührung mit προσκυνησουσω ist nur zufällig, der Gedanke stammt aus der zweiten Hälfte von v. 18. die Theodoret hierzu ausdrücklich zitiert.

3628 (I 614. 638). 378 (III 439). 3818 (III 617). 4418 (II 34). 4414 (II 34. 35). 5814 (II 1252). 7218 (II 1537). 7912 (II 798). 9319 (I 1422 III 290). 1256 (II 643). 1367 (II 667). Darunter sind besonders bemerkenswert 3818, weil hier das  $\pi\alpha\rho\alpha$  ool vorhanden ist, das im Kommentar fehlte, und 4418, weil hier bloß tov  $\lambda\alpha\sigma\nu$  steht, was im Kommentar Cod. 1 hatte.

An den beiden anderen Stellen gehen die verschiedenen Zitate auseinander.  $\omega_{\rm S}$  1031 ist vorhanden (— Uä) in III 1316, fehlt dagegen (— Vg) in III 216, jedoch ist es auch an dieser Stelle nach der Oxforder Ausgabe (Bibliotheca patrum ecclesiae catholicae, Theodoret I 193) in einem Coisl. vorhanden, und Theodoret selbst hat es zweifellos gelesen, da er es im Psalmenkommentar ausdrücklich erklärt (s. oben Abs. 5). In 11810s lesen II 700 IV 1014 nur  $v\pi\epsilon\varrho$   $\mu\epsilon\lambda\iota$  — Vg, wie der Psalmenkommentar, in welchem auch die Erklärung nur von  $\mu\epsilon\lambda\iota$  spricht; in II 120 III 1120 heißt es dagegen  $v\pi\epsilon\varrho$   $\mu\epsilon\lambda\iota$   $\kappa\alpha\iota$   $u\eta\varrho\iota ov$  — UäAb\*, diese Lesart stammt aber vielleicht gar nicht aus UäAb\*, sondern ist durch spontane Nivellierung mit dem beidemal folgenden Zitat aus Ps. 1811  $\gamma\lambda v\kappa v\kappa \epsilon\varrho \alpha$   $v\kappa\epsilon\varrho$   $\mu\epsilon\lambda\iota$   $\kappa\alpha\iota$   $\kappa\eta\varrho\iota ov$  entstanden.

9. Wir haben gesehen, daß Theodorets Bibeltext in Wirklichkeit nicht so genau mit Vg übereinstimmt, wie es anfangs schien. Gerade von den 50 spezifischen Vg-Lesarten hat Theodoret in seinem Kommentar 6 sicher nicht, und diese Zahl könnte sich vielleicht bei gründlicherer Durchforschung der Hss. noch vergrößern.

Trotzdem kann man sagen, daß Theodoret sowohl im Kommentar, als in seinen übrigen Anführungen der Hauptsache nach dem Vg-Texte folgt und dadurch diesen als lucianisch erweist. Die Unterschiede sind schließlich nicht größer, als bei den Königsbüchern und der Chronik, und wie dort (Sept.-Stud. I 39f.), können wir auch hier vermuten, daß Theodoret zuweilen absichtlich den Luciantext verlassen und eine andere, ihm besser scheinende Lesart vorgezogen hat. Ein solcher Fall dürfte bei Ps. 26s vorliegen, wo Theodoret die Vg-Lesart, wie wir in Abs. 4 sahen, recht gut kennt und wohl nur deshalb zurückstellt, weil sie sich durch die Dublette αινεσεως και αλαλαγμου allzu deutlich als sekundär verrät. Doch ist es andrerseits auch sehr wohl möglich, daß Vg im Laufe der Zeit noch einige Änderungen erfahren hat und nicht ganz in seiner

ursprünglichen Form zum offiziellen Texte der byzantinischen Kirche geworden ist.

#### § 40. Chrysostomus.

1. Von Chrysostomus, dessen Wirksamkeit ihre Brennpunkte in Antiochia und Konstantinopel hatte, der also gleichfalls ein Hauptzeuge für den Luciantext ist, besitzen wir unbezweifelt echte Auslegungen der Psalmen 4—12. 43—49. 108—117. 119—150 nebst einer Homilie über den Anfang von Ps. 41. Sie stehen in der Ausgabe Saviles, nach der ich zitiere, in Bd. I, S. 522<sub>16</sub>—692<sub>5</sub>. 716<sub>8</sub>—910 (mit Nachträgen in Bd. VIII, S. 5—8 und Notae Col. 97—124), in der Ausgabe Montfaucons in Bd. V.

Vergleichen wir den darin enthaltenen Bibeltext mit den Varianten von § 9, so sehen wir, daß er sich gleichfalls der Hauptsache nach mit Vg deckt.

Von den 50 besonders charakteristischen Stellen (§ 392) kommen 20 bei Chrysostomus vor. 16mal haben Sav. und Montf. die Vg-Lesart ohne Variante: 7101. 103 413 4412 4921 10821 1129 1155. s 13115 13417 13516 1366 1371 13820 1458, einmal die UäOäAb-Lesart: 1093. Zweimal stehen sich Vg und UäOäAb gegenüber: in 123 haben Sav. und Montf. den Vg-Zusatz και νυκτος, aber Sav. klammert ihn ein zum Zeichen, daß ihn nicht alle verglichenen Hss. hatten; in 4910 hat Sav. im Texte αγρου — Vg, führt aber am Rande δρυμου — UäOäAb als Variante an, während Montf. umgekehrt δρυμου in den Text, αγρου an den Rand setzt. Einmal finden wir einen zwischen Vg und UäOäAb in der Mitte stehenden Text: 44121. και προσκυνησουσιν αυτω και θυγατηρ Τυρου.

Von den übrigen 79 Stellen kommen 23 bei Chrysostomus vor. 21mal stimmen Sav. und Montf. mit Vg überein: 113 4413. 14 456. 7 475 4815 11311 1256 1272 13413 1367 (εως > Sav.) 1384. 24 13911 1406<sup>1.2</sup> 14210 14314 1446. 9. Zweimal stehen sich Vg und UäOäAb gegenüber: in 938 haben Sav. und Montf. nur των πενητων = UäOä, aber Sav. VIII Notae Col. 106 sagt: \*post πενητων addit B. [— codex Barberini] σου εις τελος ε; in 936 haben beide den UäOäAb†-Zusatz δι αυτην, aber Sav. klammert ihn ein, fand ihn also nicht in allen Hss.

2. Ein Teil dieser Lesarten wird durch die Auslegung des Chrysostomus deutlich bestätigt, darunter einerseits die spezifischen Vg-Lesarten von 4412 1155.8 13115 13516 1371 1458 und wohl auch 128 (durch διηνειως I 60842), andrerseits die UäOäAb-Lesart προσκυνησουσιν 44121.1). Aber zuweilen setzt auch hier, wie bei Theodoret, die Auslegung eine andere Lesart voraus, als im Bibeltexte steht.

In 7101. lautet der Bibeltext I 56588:  $\epsilon \tau \alpha \zeta \omega \nu$  καφδιας και νεφφους ο θεος δικαιος. η βοηθεια μου παφα του θεου — Vg, aber gleich darauf führt Chrysostomus ο θεος δικαιος als Lesart eines » $\epsilon \tau \epsilon \varepsilon \varphi \varepsilon \varphi$  αn und fügt hinzu: οι εβδομηκοντα δε ουτως είπον  $\epsilon \tau \alpha \zeta \omega \nu$  καφδιας και νεφφους ο θεος. δικαια η βοηθεια μου παφα του θεου (— UäÖäAb). Auch legt er seiner Auslegung I 5669 $\pi$ . so klar, wie nur möglich, das mehrmals wiederholte δικαια η βοηθεια μου zugrunde.

In 41s hat der Bibeltext I 61611 das in UäOäAb fehlende vor Loxupor, und dasselbe kehrt auch in den wörtlichen Wiederholungen I 61621 6171.40 wieder. Trotzdem ist es mir nicht unbedenklich, denn Chrysostomus sagt am Anfange der Auslegung I 61618: our eiter sequinger y yuxy mou tor Jeon tor ζωντα« ουδε »ηγαπησεν η ψυχη μου τον θεον τον ζωντα«, und weiterhin I 6162: δια γαρ των εξης τουτο εδηλωσεν ειπων οτι »εδιψησεν η ψυχη μου προς τον θεον« και επαγαγων »τον ζωντα«2): er übergeht also τον ισχυρον dreimal, wonach es fast scheint, als habe er es nicht vorgefunden. Sollte es in der Tat erst nachträglich aus Vg in den Chrysostomustext hineinkorrigiert sein, so würde sich der Unterschied in der Behandlung der verschiedenen Zitate daraus erklären, daß der Korrektor alle Stellen, in welchen der Vers vollständig angeführt war, verbessert, aber die kurzen Zitate und bloßen Anspielungen unberührt gelassen hätte.

In 1367 hat der Bibeltext  $\varepsilon\omega\varsigma$  (> Sav.)  $\tau\omega\nu$   $\vartheta\varepsilon\mu\varepsilon\lambda\iota\omega\nu$   $\alpha\nu\tau\eta\varsigma = Vg$ . Aber die Umschreibung des Chrysostomus  $\varepsilon\omega\varsigma$   $\alpha\nu$   $\eta$  o (> Montf.)  $\vartheta\varepsilon\mu\varepsilon\lambda\iota o\varsigma$   $\varepsilon\nu$   $\alpha\nu\tau\eta$  geht doch wohl auf die UäAb-Lesart  $\varepsilon\omega\varsigma$  ( $\upsilon\nu$ ) o  $\vartheta\varepsilon\mu\varepsilon\lambda\iota o\varsigma$   $\varepsilon\nu$   $\alpha\nu\tau\eta$  zurück $^3$ ).

<sup>1)</sup> Fraglich kann hier nur sein, ob Chrysostomus wirklich και θυγατης Τυςου gelesen hat oder mit UäOäAb θυγατεςες Τυςου. Auf jeden Fall müßte er auch και θυγατης Τυςου als Subjekt zum vorhergehenden προσκυνησουσι gefaßt haben.

<sup>2)</sup> Eine abweichende Fassung dieses Satzes, die aber in der Hauptsache auf dasselbe hinauskommt, findet sich in den Notae des VIII. Bandes, Col. 110.

<sup>3)</sup> Dagegen beweist die Erwähnung des »heiligen Geistes« in der

Also ist auch bei Chrysostomus der Bibeltext zuweilen nach Vg als dem später allein üblichen Texte korrigiert.

3. Gehen wir nunmehr zu den gelegentlichen Zitaten über, welche nach den Stellenregistern Lagardes¹) und des Pariser Neudrucks der Ausgabe Montfaucons²) in den als echt geltenden Schriften des Chrysostomus²) vorkommen! Zur Hälfte sind es dieselben Psalmstellen, welche wir schon in Abs. 1 hatten; die andere Hälfte ist jedoch neu, diese hebe ich durch fetten Druck der Psalmziffer hervor.

Von den 50 besonders charakteristischen Stellen kommen 8 vor.

5 mal haben wir die Vg-Lesart: 41s (Sav. I 9072). 4412 και επιθυμησει (II 1644 20940 III 66634 76726 86630 IV 51013 V 1125.10 1132.9 2718 39187 VI 7425 24389. 42 24418). 4921 (I 10247 II 8626 III 34417). 726 (IV 13827 70322). 1129 (I 87526), und diese wird in 4412 durch ihr außerordentlich häufiges Vorkommen und durch die in V 1132 daran anknüpfende Frage des Chrysostomus ποιον καλλος επιθυμησει aufs unzweideutigste bestätigt. Eine kleine Variante innerhalb der Vg-Lesart findet sich bei 4921: statt des gewöhnlichen τας αμαφτιας σου, das wir in II 8626 haben, steht in I 10247 III 34417 τας ανομιας σου, doch hat an der letzten Stelle eine der von Field4) verglichenen Hss. auch das gewöhnliche αμαφτιας.

1 mal wird die UäOäAb-Lesart vorausgesetzt: 710 (II 201s), denn der letzte Stichos wird vollständig, aber ohne δικαιος angeführt. Dies ist dieselbe Stelle, an der Chrysostomus auch in der Auslegung des Psalms gegen den dort überlieferten Bibeltext zweifellos der UäOäAb-Lesart folgte (s. Abs. 2).

Auslegung von Ps. 142 10 nicht, daß Chrysostomus mit Uä αγιον statt αγαθον las, da auch το πνευμα σου το αγαθον auf den heiligen Geist gedeutet werden mußte.

<sup>1)</sup> Göttingen, Univ.-Bibl., Cod. Lagard. 33.

<sup>2)</sup> Editio Parisina altera, emendata et aucta, Tom. XIII, pars altera (Paris 1839), p. 25-41.

<sup>3)</sup> Was Savile oder Montfaucon beanstanden, ist übergangen. Katenenfragmente sind nicht berücksichtigt, da die Echtheitsfrage für Chrysostomus besonders heikel ist, und wir ohnehin genug Material haben.

<sup>4)</sup> Joannis Chrysostomi interpretatio omnium epistolarum Paulinarum (in »Bibliotheca patrum ecclesiae catholicae«, Oxon. 1845ff.), Tom. II, p. 190.

2mal stehen sich Vg und UäOäAb gegenüber: 10214 wird mit εμνησθη = Vg zitiert III 21921, mit μνησθητι = BS\*Lat† Min¹0 sil dagegen VIII 4042; aber eine der von Field¹) verglichenen Hss. hat auch an der ersten Stelle μνησθητι. In 1031s (III 2199) haben die älteren Ausgaben die Dublette τοις χοιφογφυλλιοις και τοις λαγωοις, Field²) aber bloß τοις χοιφογφυλλιοις — UäOäAb; indessen steht dies nur in einer der sieben von Field verglichenen Hss., während die übrigen sechs τοις λαγωοις — Vg bieten.

4. Von den übrigen 79 Stellen kommen 12 vor.

9mal haben wir die Vg-Lesart: 113 (III 83417 VI 66640). 2414 (IV 8031). 378 (IV 13815 46123). 4414 (IV 57633 V 11312 31842 VI 24721 44626 VIII 11711). 8510 (IV 3236). 9319 (VI 5525). 1256 (I 26340 VIII 26412). 14314 (VI 45716)3). 1449 (VI 77043, bei Sav. am Rande mit einem Stern, also in einigen Hss. vorhanden, bei Montf.4) im Texte selbst), und diese wird bei den Zitaten aus 378 4414 durch den Zusammenhang bestätigt.

1 mal haben wir einen Uä†OäAb\*-Zusatz:  $57_{11}$   $\alpha\sigma\epsilon\beta ov\varsigma$  (IV  $424_{43}$ ).

1 mal stehen sich Vg und UäAb\* gegenüber: 118 108 wird ohne και κηριον = Vg zitiert I 743 10 V 330 11, mit και κηριον = UäAb\* II 557 84 V 28 25 6), doch hat eine für den Pariser Neudruck der Ausgabe Montfaucons verglichene Hs. και κηριον auch in V 330 11 6). In II 557 84 könnte man, wie bei Theodoret (§ 398 Schl.), spontane Beeinflussung durch Ps. 18 11 γλυκυτερα υπερ μελι και κηριον annehmen, da diese Stelle unmittelbar vorher zitiert wird. Anders steht es bei V 28 28, und doch wird κηριον gerade hier durch den Zusammenhang bestätigt, da

<sup>1)</sup> A. a. O. I 445.

<sup>2)</sup> A. a. O. I 444.

<sup>3)</sup> Zu VI 457 is bemerkt Sav. VIII Notae Col. 806: »pro πλατειαις quidam codd. επαυλεσιν«. Dies ist die Uä-Lesart. Wahrscheinlich aber meint Savile hier mit »codd.« nicht Chrysostomushss., sondern Bibelhss. oder vielmehr Bibelausgaben. Auf jeden Fall ist επαυλεσιν nicht die eigentliche Lesart des Chrysostomus, denn dieser führt es in seiner Auslegung des Psalms als Lesart eines »αλλος« an.

<sup>4)</sup> Originalausgabe II 329.

<sup>5)</sup> Mit V 282s ist V 317 identisch, wie überhaupt der ganze Abschnitt V 2820-48 sich mit V 316-27 deckt.

<sup>6)</sup> Editio Parisina altera III 232: Addit cod. 748 zas zngsov.«

Chrysostomus seine folgende Darlegung eben an  $x\eta\varrho\iota\sigma\nu$  an-knüpft<sup>1</sup>).

1 mal stehn sich UäOä und eine andere Lesart gegenüber: 381s wird mit sv  $\tau\eta$   $\gamma\eta$  = UäOä zitiert in I 503ss, ohne sv  $\tau\eta$   $\gamma\eta$  und auch ohne  $\pi\alpha\varrho\alpha$   $\sigma\iota\iota$ , was Vg statt dessen hat, in II 4104s, hier stimmt also Chrysostomus mit Theodoret überein (§ 39s, vgl. aber auch § 39s).

5. In Abs. 1—4 sind im ganzen 53 verschiedene Psalmstellen vorgekommen, nämlich 23 besonders charakteristische und 30 andere. Rechnen wir die Fälle, wo die Überlieferung zwiespältig und eine Entscheidung mit genügender Wahrscheinlichkeit nicht möglich ist, als unsicher, so ergibt sich folgende Verteilung:

|                                     | $\nabla \mathbf{g}$ | UäOäAb | unsicher |   |
|-------------------------------------|---------------------|--------|----------|---|
| Besonders charakteristische Stellen | 16                  | 4      | 3        |   |
| Andere Stellen                      | 24                  | 2      | 4        |   |
| Sa                                  | . 40                | 6      | 7.       | • |

Im großen ganzen stimmt also auch Chrysostomus mit Vg überein. Demnach kann es wohl nicht mehr zweifelhaft sein, daß Vg in der Tat die Rezension Lucians darstellt.

Indessen geht auch Chrysostomus gelegentlich mit UäOäAb gegen Vg zusammen. Besonders interessant sind in dieser Beziehung 710r. 4412r. (Abs. 2), weil Theodoret, wie wir in § 394 sahen, an beiden Stellen gleichfalls die UäOäAb-Lesart voraussetzt<sup>2</sup>). Hier scheint also der alte Luciantext von dem späteren Vulgärtexte noch abgewichen zu sein<sup>3</sup>).

# § 41. Oä-Lesarten bei Theodoret.

Da die Kirchenväter nicht in allen Einzelheiten mit dem späteren Vg-Texte übereinstimmen, schien es mir wünschenswert, wenigstens Theodorets Psalmenkommentar daraufhin durchzu-

<sup>1)</sup> Die Einklammerung von xai xquor bei Sav. V 317 (identisch mit V 2823, s. vorige Seite, Anm. 5) ist also ohne Belang.

<sup>2)</sup> Zu 4412f. vgl. aber auch § 39s.

<sup>3)</sup> Auch in der Auslassung von  $\pi\alpha\rho\alpha$  so: 381s stimmt Chrysostomus mit Theodoret überein, doch steht hier bei beiden Schriftstellern ein anders lautendes Zitat gegenüber (bei Theodoret mit  $\pi\alpha\rho\alpha$  so: = Vg, bei Chrysostomus mit  $\epsilon\nu$   $\tau\eta$   $\gamma\eta$  = UäOä, s. § 398 404).

sehen, ob er vielleicht auch einige der in § 31 zusammengestellten Oä-Lesarten aufwiese.

In der Tat hat Theodoret sicher zwei dieser Lesarten: 104 επιβλεπουσι την οικουμενην, 3721 και απερριψαν με (> Cod. 1. 2) τον αγαπητον ως νεκρον εβδελυγμενον¹). Allerdings haben Cod. 2. 3 in 104 die gewöhnliche Lesart εις τον πενητα επιβλεπουσιν, aber επιβλεπουσι την οικουμενην ist hier auch in einer bei HoP verglichenen Theodoreths., der Minuskel 184, überliefert und wird durch Theodorets Auslegung εποπτευεις την οικουμενην απασαν deutlich bestätigt²).

Außerdem kommen zwei Berührungen mit Oä vor: 1122 απο του νυν και εως του αιωνος = Vg wird in der Auslegung nochmals zitiert, und hier tritt αιωνος für νυν ein, sodaß ein ähnlicher Wortlaut herauskommt, wie bei Oä, wo freilich »und von Ewigkeit bis zu Ewigkeit« erst auf die angeführten Worte des gewöhnlichen Textes folgt. 118 120 συνετιει = Vg wird in der Auslegung durch ο σος νομος συνεσεως εμφορει umschrieben. In beiden Fällen wird aber die Berührung mit Oä rein zufällig sein.

Auch sei noch erwähnt, daß 1261 του Σολομων bei Theodoret, wie in Oä (§ 322), vorhanden ist. Es fehlt zwar in Cod. 1, wird aber durch die Auslegung bestätigt.

Einzelne Oä-Lesarten kommen also in Theodorets Vg-Texte vor. Doch hat dies schließlich nicht mehr zu bedeuten, als wenn solche Lesarten noch in Minuskeln, die im ganzen völlig mit Vg übereinstimmen, vereinzelt auftauchen, und kann unserm Hauptresultate keinen Eintrag tun.

Interessant sind die Korrekturen nach Vg, die wir auch hier finden (Ps. 104 Cod. 2. 3, Ps. 1261 Cod. 1).

# Kap. 9.

# Cyrill von Alexandria und die Rezension Hesychs.

#### § 42. Cyrills Verhältnis zu Uä und Vq.

1. Da Hieronymus sagt: »Alexandria et Aegyptus in Septua-

<sup>1)</sup> Diese Lesart hat auch Theodor von Mopsuestia, s. H. Lietzmann in den Sitzungsberichten der Akad. d. Wiss. zn Berlin 1902, 339.

<sup>2)</sup> Die Minuskel 184 hat auch in 34s gegen Schulze die Oä-Lesart (§ 31), ohne daß sich entscheiden ließe, was das Ursprüngliche ist.

ginta suis Hesychium laudat auctorem«, sucht man die Rezension Hesychs vor allem bei Hieronymus' jüngerem Zeitgenossen Cyrill von Alexandria. Auch wir wollen jetzt mit Hülfe Cyrills diese Rezension zu finden suchen. Dabei interessiert uns vor allem die Frage: Wie stellt sich Cyrill zu dem bereits als unterägyptisch erkannten Texttypus BBoh (— Uä)?

Wir beschränken uns auch hier zunächst auf die 129 Stellen von § 9 und nehmen nur noch eine Stelle hinzu, welche für unsern Zweck besonders lehrreich ist: Ps. 7914 ττι μονιος] ονος B\*S\*Arab<sup>Δ[Par</sup>BohSah.

2. Unter den selbständig erhaltenen Schriften Cyrills, die ich nach Aubert<sup>1</sup>) und dem syrischen Texte des Lukaskommentars<sup>2</sup>) zitière, findet sich keine Erklärung des Psalters. Wir sind also auf gelegentliche Zitate angewiesen. Darin kommen 29 von den 130 Stellen vor.

13 mal stimmt Cyrill mit Uä überein: 710 (IV 133; Ps. 710³ wird vollständig zitiert ohne δικαιως). 936 (II 861). 138 (der Zusatz wird ausdrücklich als Bestandteil des Psalters zitiert II 853 V A 685, wahrscheinlich auch I B 500, wo zwar nicht dieses, wohl aber das unmittelbar vorhergehende Zitat durch αναμελικει δε που και ο Δαβιδ eingeführt wird). 198 (III 24. 775 V A 195). 2010 (I A 78 IV 615 V B 185). 3813 (I A 23. 174 B 20. 149 III 574). 4412 (στι επεθυμησεν I A 89. 152 B 65. 78 IV 159 V A 383³), auch in den freien Zitaten I A 129 IV 403 vorausgesetzt; aber οτι επιθυμησει I A 420). 4414 (I B 65 mit der Erklärung το δε Εσεβων εσωθεν εστιν Εβραιων φωνη). 568 (I B 535; der Vers wird ganz zitiert ohne εν τη δοξη μου). 7316 (II 611). 7910 (Luk.-Komm. 3746 v. u.). 10214 (μνησθητι IV 578,

<sup>1)</sup> Wo ein Band bei Aubert in mehrere, besonders paginierte Abteilungen zerfällt, unterscheide ich diese durch lateinische Buchstaben. I A enthält die Glaphyra, I B die Schrift de adoratione.

<sup>2)</sup> Hsg. von Rob. Payne Smith (Oxf. 1858). Die für das Aufsuchen der Zitate benutzte englische Übersetzung von Payne Smith (Oxf. 1859) ist in der Wiedergabe der Bibelstellen so wenig genau, daß sie zweimal gerade die entgegengesetzte Lesart bietet, wie der syrische Text. Die Zitate sind, obwohl nur syrisch erhalten, doch brauchbar, da der Übersetzer sich weder von der Peschita, mit der er nur einmal (bei Ps. 7912) annähernd zusammentrifft, noch von Syr, mit dem er nie übereinstimmt, hat beeinflussen lassen.

<sup>3) 383</sup> zum ersten Mal. Die Seitenzahlen 381-386 sind bei Aubert irrtümlich zweimal gesetzt.

μνησθητι κυφιε VI A 241; daneben hat das μεμνηται in ganz freiem Zitat III \106 nichts zu bedeuten). 1256 (Luk.-Komm.  $126 \, \text{v. u.}$ ).

Die Richtigkeit der Lesart στι επεθυμησεν 4412 wird durch ihr häufiges Vorkommen und durch die freien Zitate, welche sie deutlich voraussetzen, vollkommen sichergestellt, also ist das einmal vorkommende στι επιθυμησει eine Korrektur und zwar eine unvollständige Korrektur, denn Vg liest και επιθυμησει.

Auch sonst werden mehrere Lesarten durch ihr häufigeres Vorkommen bestätigt, und überdies spricht für ihre Richtigkeit bei 3818 Cyrills anschließendes επι της γης I B 20, bei 7316 die Anführung in einem Zusammenhange, wo gerade der Wechsel von Sonne und Mond, Tag und Nacht behandelt wird, bei 10214 die Bezeichnung als »Aufschrei zu Gott« IV 578 und als »Flehen« VI A 241. Bei 13s ist schon die Art der Anführung ausschlaggebend.

Merkwürdig ist Cyrills Behauptung, Εσεβων 4414 bedeute auf Hebräisch εσωθεν. Sie wird sich daraus erklären, daß Cyrill neben Εσεβων die Lesart εσωθεν kannte (entweder aus VgAb oder vielleicht aus der Hexapla, welche nach Gall und nach der ausdrücklichen Angabe des Hieronymus I 3871) so las) und die beiden Lesarten für dem Sinne nach gleichbedeutend nahm.

3. 7 mal haben wir die Vg-Lesart: 1751 (VA 384°)). 4412 ι. (και προσκυνησεις αυτω IA 89. 152; damit schließt beidemal das Zitat). 4921 (τας αμαρτιας σου III 827, τας ανομιας°) σου III 64). 7912 (II 65 III 143. 738 Luk.-Komm. 4711). 9015 (IA 109. 421°) II 186, auch III 598 nach Pusey°), während bei Aubert das Zitat nicht so weit reicht). 13115 (mit θυραν st. θηραν II 850). 14210 (VA 346).

Auch diese Zitate kommen z. T. öfter vor. Außerdem

<sup>1)</sup> Im Briefe an Principia, welcher eine Auslegung des 44. Psalms enthält. Hieronymus sagt: »Pro eo, quod in Septuaginta scriptum est εσωθεν..., in quibusdam exemplaribus invenitur Esebon, quod cogitationes sonat«. Unter »Septuaginta« ist hier, wie im Briefe an Sunnia und Fretela (S. 112 Anm. 2), der hexaplarische Text zu verstehen. Interessant ist, daß Hieronymus auch die UäOā-Lesart Εσεβων kennt.

<sup>2) 384</sup> zum ersten Mal, vgl. vorige Seite, Anm. 3.

<sup>3)</sup> Diese Variante kam auch bei Chrysostomus vor (§ 40s).

<sup>4)</sup> Auberts κέκραξέ τε ist natürlich in κεκράξεται zu korrigieren.

<sup>5)</sup> Cyrilli arch. Alex. in XII prophetas (Oxf. 1868) II 199.

spricht für die Richtigkeit der Vg-Lesart bei 44121. das Aufhören beider Zitate mit και-προσκυνησεις αυτω (daneben freilich in IB 78 ein Zitat, welches gerade vor diesen Worten aufhört, was mehr auf die Uä-Lesart schließen läßt, vgl. § 398), bei 14210 die Anführung in einem Zusammenhange, in welchem es sich gerade um das Wort αγαθος handelt.

Eine etwas eingehendere Besprechung erfordert das letzte Zitat aus Ps. 9016. Während bei Aubert III 598 nur 90141 angeführt wird, bringt Pusey II 199 nach seiner Hs. »B« den ganzen Schluß des Psalms v. 14—16, bemerkt aber, daß seine Hs. »D« nur v. 14 bietet und dann mit και τα εξης abbricht. Hier ist also der Umfang des Zitats auf drei verschiedene Weisen überliefert, und es fragt sich: Was ist das Ursprüngliche? Aus dem Zusammenhang ist nichts zu schließen, das längste Zitat würde an sich ebenso gut passen, wie das kürzeste. Trotzdem möchte ich das kürzeste Zitat, wie es sich bei Aubert findet, hier für ursprünglich halten. Meine Gründe sind:

- 1) Cyrill zitiert dieselbe Stelle zwar auch in I A 109 bis zum Schluß des Psalms und in I A 421 II 186 bis zum Schluß von v. 15, läßt dabei aber stets die zweite Hälfte von v. 14 aus. Er hatte sich also diesen locus classicus zufällig so eingeprägt, denn ein Grund zur absichtlichen Auslassung jenes Halbverses in allen drei Zitaten ist unerfindlich<sup>1</sup>). Trotzdem könnte er die Stelle natürlich auch einmal vollständig zitiert haben, aber da die Überlieferung in III 598 schwankt, so ist dies gerade hier wenig wahrscheinlich.
  - 2) Wenn wir die verschiedenen Zitate untereinander und mit UäVg vergleichen, so ergeben sich folgende Unterschiede in v. 15:

εισαχουσομαι Ι A 109 — BS\*, επαχουσομαι Ι A 421 II 186 Pus. II 199 — Vg

και εξελουμαι II 186 = BS\*, εξελουμαι I A 421, εξελουμαι αυτον I A 109 Pus. II 199 = Vg.

Während also jedes der drei anderen Zitate sich noch irgendwie mit BS\* berührt, stimmt Pus. II 199 völlig mit Vg überein. Also werden die anderen Zitate echt, aber teilweise nach Vg

<sup>1)</sup> Eine andere Bibelstelle, welche Cyrill seinem Gedächtnis ungenau eingeprägt hatte, ist Ps. 381s, wo er in allen fünf Zitaten (s. Abs. 2) ανες μοι aus v. 14 für μη παρασιωπησης einsetzt.

korrigiert, Pus. II 199 dagegen sekundär sein. — Dies Resultatist methodisch nicht unwichtig, da es die Möglichkeit eröffnet, daß auch andere kurze Zitate nachträglich weiter geführt und nun natürlich aus Vg ergänzt sind.

4. 9 mal ist die Überlieferung zwischen Uä und Vg geteilt, wie folgende Übersicht zeigt, in der ich Uä stets voranstelle und Vg folgen lasse:

266 alalaymov IB 372 VIB 345, airesews hai alalaymov VIB 311.

49 10 του δουμου VI B 349, του αγουν I A 19 II 907 III 642. 654 ohne υψιστε IV 633 V B 261, mit υψιστε V B 353 (in allen drei Fällen schließt damit das Zitat).

6511 ενωπιον ein codex Harlayanus in I A 109 nach Auberts Variantenverzeichnis am Schluß des I. Bds. 1), επι τον νωτον I A 109, 308 nach Auberts Text.

79 14 ovos II 373 III 194. 575 Luk.-Komm. 47 18,  $\mu$ ovos II 448 und Pusey\*) in III 575 nach 2 Hss. und einer Katene.

109s των αγιων VA 365 (auch IA 271, aber in einem sehr freien Zitat), των αγιων σου IV 12.

1129 myteqa tennwr eugqairomenyr II 73, myteqa epi tennois eugq. I A 134.

118 108 mit και κηφιον II 784 III 780 IV 373 f. 385. 621 V A 417, ohne και κηφιον III 412. Aber Pusey<sup>8</sup>) fügt auch in III 412 και κηφιον aus einer Hs. hinzu. Außerdem hat Pusey<sup>4</sup>) in III 243, wo die älteren Ausgaben die Abkürzungsformel και τα εξης boten, nach einer Katene υπεφ μελι και κηφιον eingesetzt, doch liest eine von ihm verglichene Hs. nur υπεφ μελι.

1272 τους καρπους των πονων I B 473 II 874 III 860 IV 1117 V B 328 VI A 60, τους πονους των καρπων I B 133. 234 II 904 IV 427. Aber in I B 133. 234 liest der cod. Harl. (s. oben zu 65 11) τους καρπους των πονων, und ebendies stellt Pusey<sup>5</sup>) in IV 427 nach einer Hs. her.

Bei 6511 7914 118108 1272 stehen nicht nur die verschiedenen Zitate gegeneinander, was sich noch daraus erklären ließe,

<sup>1)</sup> Aubert sagt ungenau: »επι. cod. Har. ενωπιον.« In Wirklichkeit muß ενωπιον natürlich für επι τον νωτον stehen.

<sup>2)</sup> Cyrilli arch. Alex. in XII prophetas II 163.

<sup>3)</sup> A. a. O. I 637.

<sup>4)</sup> A. a. O. I 361.

<sup>5)</sup> Cyrilli arch. Alex. in Joannis evangelium (Oxf. 1872) I 624.

daß Cyrill bald der einen, bald der anderen Lesart gefolgt wäre, sondern die verschiedenen Zeugen für den Text Cyrills weichen hier bei denselben Zitaten voneinander ab. Also ist, wie wir bereits zu vermuten Anlaß hatten, Cyrill ebenso korrigiert, wie Theodoret und Chrysostomus. Unter diesen Umständen wird es uns höchst unwahrscheinlich, daß Cyrill so oft verschiedene Texte zitiert haben sollte, und wir werden in der Regel nur die eine der beiden einander gegenüberstehenden Lesarten für ursprünglich halten können.

Welches sind nun aber die ursprünglichen, eigentlich cyrillischen Lesarten?

Aus dem Zusammenhange kann man leider nur selten eine sichere Entscheidung gewinnen. Den deutlichsten Fall haben wir bei 7914, dessen Uä-Lesart ovoc zweimal durch die Deutung auf Unvernunft bestätigt wird: II 373f. αλογιαν μεν την εσχατην του ονου1) σημαινοντος, ΙΙΙ 194 ονοις . . . τουτεστιν . . . αλογιαις. Sonst wird nur die Vg-Lesart 1272 τους πονους των καρπων σου »die Mühen deiner Handwurzeln« in II 904 durch die angeschlossene Erklärung καρπων λεγομενων των κατωθεν της παλαμης σαρκων völlig gedeckt, aber ihr steht nach Aubert 6 mal, nach den Hss. sogar 9 mal die Uä-Lesart τους καρπους των πονων σου »die Früchte deiner Mühen« gegenüber, und diese wird in III 860 durch die Art, wie sie in einem freien Zitate dem Zusammenhange eingefügt ist (oayerai de rovc xapπους των ιδιων πονων κατα το γεγραμμενον), und in V B 328 durch das vorhergehende ευκαρπια, das doch wohl auf die Auffassung von xagnos als »Frucht« hinweist, ziemlich sicher bestätigt. Falls jene Erklärung in II 904 dem Cyrill selbst angehört, müssen wir dort natürlich die Vg-Lesart anerkennen, haben aber doch in der so stark bezeugten Uä-Lesart gewiß die eigentliche Lesart Cyrills zu sehen. In anderen Fällen gibt uns der Zusammenhang keinen genügenden Anhalt zur Bestimmung der richtigen Lesart, denn daß Cyrill in III 243. 412, wo er Ps. 118103 zitiert, nur vom Honig spricht, beweist nicht, daß er nur vneo ueli gelesen hat, denn es handelt sich an beiden Stellen um die Süßigkeit, und die liegt ja im Honig; andrerseits kann man aus dem allgemeineren Ausdrucke μελιττων πονος V A 417 nicht mit Sicherheit schließen, daß Cyrill auf Honig und

<sup>1)</sup> vov ovov ist hier das Subjekt.

Wachs habe hinweisen wollen, denn er könnte bei μελιττων πονος auch bloß an den Honig gedacht haben.

Andere Hülfsmittel zur Ermittelung der echt cyrillischen Lesarten besitzen wir nicht. Wenn es mit unserer, meistens noch überaus dürftigen Kenntnis der handschriftlichen Überlieferung einst besser bestellt sein wird, werden sich vielleicht sichrere Resultate gewinnen lassen. Jetzt kann man nur sagen, daß in Zweifelsfällen die Uä-Lesart die größere Wahrscheinlichkeit für sich hat, da 1) Cyrill sich im ganzen mehr Uä zuneigt, 2) jüngere Korrekturen nach dem später herrschenden Vg-Texte schon an sich wahrscheinlicher sind, als jüngere Korrekturen nach Uä.

5. Unser Resultat ist, daß Cyrill mehr mit Uä, als mit Vg zusammengeht, und daß er vermutlich noch mehr mit Uä zusammengehen würde, wenn sein Text nicht nach Vg korrigiert wäre.

Doch werden sich alle Übereinstimmungen mit Vg gegen Uä kaum wegbringen lassen. Bei 44121 14210 und einem Zitate aus 1272 wird die Vg-Lesart durch den Umfang der Zitate oder durch den Zusammenhang bestätigt, bei 7912 9015 durch ihr häufigeres Vorkommen sehr wahrscheinlich gemacht. Hier müssen wir sie also, wenigstens vorläufig, als zu Recht bestehend anerkennen. Auch ist es nicht ausgeschlossen, daß Cyrill zuweilen von seinem üblichen Texte abgewichen ist, verrät er doch bei 4414 deutlich Kenntnis der anderen Lesart εσωθεν, da er diese zur Erklärung der Uä-Lesart Εσεβων benutzt.

#### § 43. Fortsetzung.

1. Außer den selbständig erhaltenen Werken Cyrills besitzen wir viele Katenenfragmente, die hauptsächlich von A. Mai in Nova patrum bibliotheca II. III gesammelt sind<sup>1</sup>). Gerade für den Psalter fließt diese Quelle so reichlich, daß wir an ihr nicht wohl vorbeigehn können. Ich zitiere die Fragmente nach Migne, der alles bis dahin Veröffentlichte bequem zusammengestellt hat; hinzugekommen sind seitdem einige Stücke im 3. Bande von Puseys Ausgabe des Johanneskommentars<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Bei Aubert stammt ein Teil des Johanneskommentars (IV 660 —713) aus einer Katene.

<sup>2)</sup> Cyrilli arch. Alex. in Joannis evangelium, Oxf. 1872.

Unberücksichtigt bleiben die Fragmente, in deren Überschrift neben Cyrill noch ein anderer Kirchenvater genannt wird, da Ausscheidung des cyrillischen Gutes mir dann nicht möglich ist 1).

Die in § 42 noch nicht vorgekommenen Psalmstellen hebe ich durch fetten Druck der Psalmzahl hervor.

2. In den Fragmenten zum Psalter Migne 69, 717
-1276 werden 16 von unsern 130 Stellen (§ 421) behandelt.

9 mal wird die Uä-Lesart deutlich vorausgesetzt: 7101. δικαια η βοηθεια μου παρα του θεου, denn Cyrill sagt in der Auslegung der Stelle: δικαιαν αυτοις εκνενεμηκε την επικουριαν . . . διο φησιν »η βοηθεια δικαια παρα του

From.

936 ου μη ευρεθη δι αυτην, Cyr.: ουκ ανευρεθειη δι αυτην, τουτεστι δικαιως αφανισθησεται.

3628 αμωμοι εκδικηθησονται και σπερμα ασεβων εξολοθρευθησεται, Cyr.: εκδικηθησονται μεν γαρ οι δικαιοι, φησιν, ολεθρω δε περιπεσουνται οι ασεβεις και ολορρίζοι απολουνται. Dies entspricht sich so völlig, daß man es nur für einen, allerdings sonderbaren Zufall halten kann, wenn die Fortsetzung εκδιωκομενοι απο βασιλειας εις γεενναν an die Vg-Lesart ανομοι δε εκδιωχθησονται anklingt.

37s η ψυχη μου επλησθη εμπαιγμων, wörtlich angeführt und durch die Auslegung των τοιουτων εμπαιγμων εμπεπλησθαι φησιν την εαυτου ψυχην bestätigt.

 $38_{18}$  παροικός εγω ειμι εν τη γη και παρεπιδημός, Cyr.: εν τω βραχει βιω . . ., ον εν γη ζωμεν ωσπερ ξενοι και παροικοι.

41 9 ημερας εντελειται κυριος το ελεος αυτου και νυκτος δηλωσει, wörtlich angeführt und durch die Auslegung ως εν ημερα μεν γενεσθαι την υποσχεσιν, εν νυκτι δε το εργον bestätigt, denn daß Gott das am Tage Versprochene in der Nacht zur Ausführung bringt, kann man nur aus Uä herauslesen, nicht aus Vg, wonach vielmehr der Psalmist in der Nacht singt.

626 ceily ayalliassus airest to oroma sov, Cyr.: ira er ceilei ayalliassus airest tor nuclor . . . ote yaq, sysi, tou

In solchen Fragmenten wird bei 419 die Uä-, bei 654 die Vg-Lesart vorausgesetzt, während bei 456 648 beide Lesarten nebeneinander vorkommen.

σου εν μνημη ονοματος γενωμαι, τοτε δη, τοτε χαρας πληρουται το στομα μου. Hier könnte man allerdings im ersten Augenblick schwanken, ob Cyrill die Uä-Lesart το ονομα σου oder die Vg-Lesart το στομα μου voraussetzt, da er selbst am Schluß der Auslegung το στομα μου sagt. Bedenkt man aber, daß χαρας ... το στομα μου eine Umschreibung von χειλη αγαλλιασεως sein kann, also auch bei der Uä-Lesart erklärlich ist, während του σου ... ονοματος sich bei der Vg-Lesart nicht erklärt, sondern unzweideutig auf die Uä-Lesart hinweist, und bedenkt man ferner, daß der Schlußsatz der Auslegung in seiner Form offenbar durch Ps. 1252 τοτε επλησθη χαρας το στομα ημων bestimmt ist, so wird man nicht mehr zweifeln, daß Cyrill in der Tat nur die Uä-Lesart voraussetzt und sich mit Vg rein zufällig berührt.

765 παντες 1) οι εχθοοι μου, zweimal angeführt und durch die ganze Auslegung, in der nochmals παντες οι εχθοοι μου und außerdem mehrmals εχθοοι und πολεμιοι vorkommt, aufs deutlichste bestätigt.

94s παντας τους θεους, Cyr.: ποιους θεους; αρα ψευδωνυμους; ου τουτο φησιν, αλλα τους εν ουρανω και επι της γης κτε. (dies Fragment war bei Corderius dem Diodor zugeschrieben, trägt aber in Mai's Hss. die Überschrift Του αυτου Κυριλλου).

3. 3mal wird sicher oder wahrscheinlich die Vg-Lesart vorausgesetzt:

108 a sv nathetisw, autol nadellov, Cyr.: apeq av autos . . . nataetisaito . . ., nadaeqousiv autol.

386 παλαιστας, sowohl in der aus Corderius stammenden Auslegung Kol. 973 durch μεμετρημενας und μετρητας umschrieben, als in dem Mai'schen Fragment Kol. 976, wo παλαιστας geradezu angeführt wird, der Erklärung zugrunde gelegt.

44 12 και επιθυμησει ο βασιλευς του καλλους σου, wörtlich angeführt und durch die Auslegung bestätigt, denn dies wird als »Lohn« bezeichnet, und es heißt: τον αγαπητον του θεου εξεις εφωμενον, αυτος γαφ ο μεγας βασιλευς επιθυμησει του καλλους σου.

4. In den übrigen 4 Fällen ist die zugrunde liegende Lesart nicht sicher zu ermitteln, oder es erheben sich sonstige Bedenken.

<sup>1)</sup> Dies navres haben S\*AethBoh; in B ist es erst nachträglich am Rande hinzugefügt.

Bei 133 belehrt uns ein Scholion, daß Cyrill, wie auch Diodor, Theodor und Didymus, den Uä-Zusatz habe, während er in der Hexapla sich nicht finde. Diese Angabe scheint nicht ganz zuverlässig, wenigstens hatte der hexaplarische Text nach Gall (vgl. Hieron. IV 667) den Zusatz sub obelo; doch wird sie hinsichtlich Cyrills durch den Befund bei den selbständig erhaltenen Schriften (§ 422) bestätigt.

In 41s scheint die Uä-Lesart τον θεον τον ζωντα (ohne τον ισχυρον) vorausgesetzt zu sein, da es in der Auslegung heißt: τουτον θεον ονομαζουσιν ζωντα. Doch könnte τον ισχυρον hier auch deshalb weggelassen sein, weil es sich in diesem Zusammenhange nur um den Gegensatz von Tod und Leben handelt.

In 44121. wird die Uä-Lesart προσκυνησουσιν αυτω zwar genannt, aber es schließt sich keine Erklärung an, sondern es wird nur angegeben, wie 🏒 statt dessen lesen. Hier haben wir es wohl mit einer eigenen Bemerkung des Verfassers der Katene zu tun, aus der wir nichts auf Cyrills Bibeltext schließen können.

In 4414 scheint die Vg-Lesart πασα η δοξα της θυγατρος του βασιλεως εσωθεν der Auslegung πρυπτος, φησιν, ο ποσμος της εππλησιας εις νουν και διανοιαν zugrunde zu liegen. Doch ist dies durchaus nicht sicher, da Cyrill, wie wir in § 422 sahen, in I B 65 das Εσεβων der Uä-Lesart durch εσωθεν erklärt und so auch aus Εσεβων den Sinn herausbekommt, daß die Schönheit der Kirche intellektuell (νοητον) sei.

5. Sonst werden in den Katenenfragmenten 6 Stellen gelegentlich zitiert.

5 mal haben wir die Uä-Lesart: 26ε (Migne 69, 1080). 44 12 (69, 769). 4921 (69, 1085; aus Corderius, wo das Stück anonym erscheint, »sed catena Danielis Barbari refert sub nomine Cyrilli« Migne). 73 1ε (69, 1064). 102 14 (μνησθητι 69, 977. 1092. 72, 600). Die Richtigkeit von μνησθητι 102 14 wird in allen drei Zitaten durch den Zusammenhang, in welchem gerade vom Anslehen Gottes die Rede ist, deutlich bestätigt.

1 mal haben wir die Vg-Lesart: 7912 ποταμων (Pusey, Joh.-Komm. III 396), aber diese widerspricht dem Zusammenhange, denn es heißt, David begrenze in Ps. 7912 das Land der Juden durch den Euphratfluß und das Meer, also hat der Schriftsteller mit Uä ποταμου gelesen (vgl. auch dicht vorher S. 395 zs.

ποταμου και θαλασσης); dies ist um so gewisser, als er das Meer, welches alle Texte im Singular haben, in zwei zerlegt (τη προς νοτον και Ινδικη), aber nur von dem einen Euphratflusse spricht.

6. Wo in den Katenenfragmenten dieselben Bibelstellen vorkommen, wie in den selbständig erhaltenen Schriften, stimmen sie meistens überein: 7101. 9 26 138 3818 4412 (Abs. 5) 7316 10214 erscheinen in beiden Überlieferungen in der Uä-Form und ebenso 266, wo allerdings die selbständig erhaltenen Schriften einmal die Vg-Lesart haben. Dies erweckt ein günstiges Vorurteil für die an sich ja nicht immer einwandfreie Katenenüberlieferung.

Doch stehen daneben einige Differenzen. In einem Katenenfragmente wird für 4412 die Vg-, für 44121. die Uä-Lesart angeführt (Abs. 3. 4), während bei Cyrill sonst umgekehrt dort die Uä-, hier die Vg-Lesart erscheint, und die Uä-Lesart in 4412 so ausgezeichnet bezeugt ist (§ 422 435), daß wir an ihrer Richtigkeit nicht den leisesten Zweifel hegen können; also geht dies Katenenfragment, vor dessen Verwendung wir schon in Abs. 4 warnten, gewiß nicht auf Cyrill zurück. Ferner treffen wir 4921 7912 in gelegentlichen Katenenzitaten in der Uä-Form (Abs. 5), während die selbständig erhaltenen Schriften die Vg-Lesart hatten (§ 42s); auch hier ist mir die Verwendung der Katenenfragmente bedenklich, zumal bei 4921 die Zuweisung des betreffenden Fragments an Cyrill nicht so sicher scheint, und bei 7912 das Vorkommen der Vg-Lesart in der alten syrischen Übersetzung des Lukaskommentars sehr für die Richtigkeit dieser Lesart spricht.

7. Im ganzen können die Katenenfragmente den Eindruck, den wir bei den selbständig erhaltenen Schriften gewonnen haben, nur noch verstärken. Der Uä-Text überwiegt bei ihnen noch viel mehr, als bei jenen.

# § 44. Cyrills Verhältnis zu Oä und Ab.

Wir haben Cyrill bisher nur mit UäVg verglichen und OäAb ganz beiseite gelassen, weil es vor allem darauf ankam klarzulegen, wie Cyrill sich zu Uä stellt, und weil die Übersicht auf diese Weise erleichtert wurde. Jetzt wollen wir aber die Vergleichung mit OäAb nachholen und zu diesem Zwecke unsere Resultate nochmals kurz zusammenfassen. Dabei rechnen wir die in § 424 angeführten Fälle, in welchen die Überlieferung auseinander

geht, der größeren Wahrscheinlichkeit halber Uä zu und setzen nur da, wo die Zeugnisse für Vg überwiegen, ein Fragezeichen.

Demnach geht Cyrill an den einzelnen Stellen mit folgenden Texttypen zusammen:

| 7 10 f.      | UäOäAb                    | <b>62</b> 6     | UäOäAb                                                    |        |
|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| $9_{36}$     | UäOäAb†                   | 654             | UäAb <sup>+</sup>                                         |        |
| <b>10</b> s  | $\nabla \mathbf{g}$       | 65 11           | UäOä? 1)                                                  |        |
| <b>13</b> 3  | UäOäAb                    | 73 16           | UäAb                                                      |        |
| 17 51        | Vg                        | <b>76</b> 5     | UäAb <sup>†</sup>                                         |        |
| <b>19</b> 8  | UäOäAb                    | 7910            | UäOä                                                      |        |
| <b>20</b> 10 | UäOä                      | 79 12           | $\mathbf{A}\mathbf{b}^{\dagger}\mathbf{\nabla}\mathbf{g}$ |        |
| <b>26</b> 6  | UäAb                      | 79 14           | UäOä                                                      |        |
| <b>362</b> 8 | UäOä                      | 9015            | $\mathbf{v}_{\mathbf{g}}$                                 |        |
| <b>37</b> 8  | UäOäAb†                   | 94 <sub>3</sub> | UäOäAb                                                    |        |
| <b>3</b> 86  | $\mathbf{v}_{\mathbf{g}}$ | 10214           | UäOäAb                                                    |        |
| 3813         | UäOä                      | 109 ։           | UäOäAb                                                    |        |
| <b>41</b> 9  | UäOäAb                    | $112$ $_{9}$    | UäOäAb                                                    |        |
| 44 12        | UäOäAb                    | 118 103         | UäAb*                                                     |        |
| 44 12 f.     | $\nabla \mathbf{g}$       | 1256            | UäOäAb†                                                   |        |
| 4414         | UäOä                      | $127_{2}$       | UäOä (aber                                                | einmal |
| 4910         | UäOäAb?                   |                 | $\mathbf{A}\mathbf{b}\nabla\mathbf{g}$                    |        |
| $49_{21}$    | $\nabla \mathbf{g}$       | <b>131</b> 15   | $\nabla_{\mathbf{g}}$                                     |        |
| 568          | UäOäAb                    | <b>142</b> 10   | OäAbVg.                                                   |        |

Da UäOäAb sehr oft übereinstimmen, so berührt sich Cyrill natürlich auch mit OäAb nahe. Aber unsere Liste zeigt doch, daß er nicht etwa mehr mit ihnen zusammengeht, als mit Uä. Vielmehr läßt sich, obgleich die Unterschiede zwischen UäOäAb nicht groß sind, doch folgende Skala für die Verwandtschaft mit Cyrill aufstellen: Uä, Oä, Ab, Vg.

# § 45. Cyrills Stellung zu den eigentümlichen Oä-Lesarten.

1. Zur Kontrolle unsrer Ergebnisse wollen wir schließlich noch Cyrills Stellung zu den Oä-Lesarten von § 31 untersuchen. Denn da der Unterschied zwischen Uä und Oä in den bisher behandelten Fällen nicht sehr erheblich war, und da Oä gleichfalls dem Heimatlande, wenn auch nicht der engeren Heimat

<sup>1)</sup> Das Fragezeichen ist hier eigentlich überflüssig, denn daß das so seltene ενωπιον und nicht das gewöhnliche επι τον νωπον Cyrills wahre Lesart ist, kann m. E. nicht zweifelhaft sein.

Cyrills angehört, so wäre ja noch die Möglichkeit denkbar, daß Cyrill nicht Uä, sondern Oä benutzt hätte 1).

Wir scheiden hier ebenso zwischen den selbständig erhaltenen Schriften und den Fragmenten, wie in § 42 f., wo über die benutzten Quellen schon das Nötige angegeben ist.

2. In den selbständig erhaltenen Schriften 3) werden 21 Stellen zitiert.

18 mal haben wir die gewöhnliche Lesart: 154 (Luk.-Komm. 1611). 1744 (Aubert II 325). 2118 (I A 251 V A 799 Luk-Komm. 4469). 247 (I B 547). 261 (I B 107 IV 761 V B 162 Luk.-Komm. 2849 v. u.). 277 (IV 402). 2910 (II 498). 359 (I A 82. 315 B 249. 621 II 427. 772. 914 III 34. 213. 244. 565. 810 IV 468. 875 V B 170. 245 Luk.-Komm. 16010). 3686 (II 527 III 534 Migne 76, 268). 383 (II 481 IV 1050). 496 (Luk.-Komm. 2238 v. u.). 509 (V B 344). 518 (VI A 214.256 B 184.217). 817 (III 581 V A 114 Migne 76, 285). 865 (Migne 76, 264). 955 (IV 952 VI B 125. 254). 95101 (V A 380 B 396). 11724 (I A 165. 320 II 47. 667 III 30. 567 IV 583 V B 286). Außerdem hat Pusey 3) die gewöhnliche Lesart von 655 in III 480, aber die Echtheit dieser Stelle ist mir zweifelhaft, da das kürzere Zitat Auberts, welches erst mit v. 6 anfängt, völlig genügt.

1 mal haben wir die Oä-Lesart ohne Variante: 892 (VA 21. 366).

2 mal schwankt die Überlieferung zwischen der gewöhnlichen und der Oä-Lesart. In beiden Fällen ist besondere Vorsicht nötig, denn es handelt sich um Stellen, welche auch im Neuen Testamente mit den Oä-Lesarten zitiert werden: Ps. 397 = Hebr. 106, Ps. 6719 = Eph. 48, also dürfen wir Zitate Cyrills mit diesen Lesarten nur dann verwenden, wenn er sie ausdrücklich als aus dem Psalter stammend bezeichnet. Mit dieser Einschränkung haben wir die Oä-Lesart von 397 ηνδοκησας in I A 344 II 744 IV 353. 452 V B 347 VI A 127 Luk.-Komm. 6418 und bei Pusey ) in IV 509; die Oä-Lesart von 6719 εδωκεν in I B 470 III 2385). Dagegen hat Aubert in IV 509 die ge-

<sup>1)</sup> An Benutzung von Ab ist gewiß nicht zu denken, daher können wir Ab hier aus dem Spiele lassen.

<sup>2)</sup> Hierzu gehört auch die erst von A. Mai herausgegebene Schrift κατα των μη βουλομενων ομολογειν θεοτοκον την αγιαν παρθενον, welche für § 42 nicht in Betracht kam. Ich zitiere sie nach Migne (76, 256 ff.).

<sup>3)</sup> Cyrilli arch. Alex. in XII prophetas II 11.

<sup>4)</sup> Cyrilli arch. Alex. in Joan. evang. II 21.

<sup>5)</sup> Aubert III 238 hat δεδωχε.

wöhnliche Lesart von 397 εζητησας, nur mit vorgesetztem εξ, und Pusey¹) in III 238 die gewöhnliche Lesart von 6719 ελαβες. Auch findet sich das gewöhnliche εζητησας in den Zitaten V A 585 Luk.-Komm. 25417, deren Herkunft aus dem Psalter nicht ausdrücklich angegeben wird, und sogar in einem Zitat aus dem Hebräerbriefe V D 100, hier allerdings mit dem zu erwartenden ηνδοκησας als Variante. — Über 6719 ist bei der Spärlichkeit der Zitate nichts Sicheres auszumachen. 397 dagegen ist von Cyrill zweifellos häufig, wenn auch nicht immer, mit der Oä-Lesart zitiert; doch könnte er sich schließlich auch da, wo er die Stelle ausdrücklich als aus dem Psalter stammend bezeichnet, unwillkürlich durch den Hebräerbrief haben beeinflussen lassen.

3. In den Fragmenten zum Psalter werden 17 Stellen so behandelt, daß man mit Sicherheit oder großer Wahrscheinlichkeit auf die zugrunde liegende Lesart schließen kann.

16mal ist dies die gewöhnliche Lesart: sicher in  $10_4$   $14_1$   $16_7$ . 18.6.2) 14  $32_8$   $37_{10}$ . 14  $49_4$   $50_{9}$  161 5  $74_7$ , wahrscheinlich in  $36_{18}$   $49_{23}$   $95_{5}$ . 10.8.

1 mal ist es die Oä-Lesart: in 397, also derselben Stelle, wo wir schon in Abs. 2 meistens die Oä-Lesart fanden.

Außerdem kommt noch eine Stelle vor, in der sich die Außlegung sonderbarerweise mit beiden Lesarten berührt: 251 o  $\mu\epsilon\nu$   $\epsilon\varphi$   $\epsilon\alpha\nu\tau\omega$   $\eta$   $\alpha\lambda\lambda\omega$   $\tau\iota\nu\iota$   $\epsilon\chi\omega\nu$   $\tau\alpha\varsigma$   $\epsilon\lambda\pi\iota\delta\alpha\varsigma$   $\alpha\sigma\vartheta\epsilon\nu\eta\sigma\epsilon\tau\alpha\iota$   $\alpha\nu$ , o  $\delta\epsilon$   $\epsilon\pi\iota$   $\tau\omega$   $\nu\nu\varrho\iota\omega$   $o\nu\delta\epsilon\nu$   $\sigma\alpha\lambda\epsilon\nu\vartheta\epsilon\iota$   $\eta$ .

4. Sonst werden in Katenenfragmenten und anderen Fragmenten 4 Stellen gelegentlich zitiert.

3 mal haben wir die gewöhnliche Lesart: 104 (Migne 69, 1060). 154 (72, 609). 359 (74, 889 16 Pusey, Joh.-Komm. III 430).

1 mal haben wir die Oä-Lesart: in 397 (Pusey, Joh.-Komm. III 481 ³)), also wiederum derselben Stelle, wie in Abs. 2 u. 3. Doch steht auch hier, wie in Abs. 2, daneben die gewöhnliche Lesart εζητησας bei Migne 77, 1116 und auch in einem Cyrillfragment in den lateinischen Akten des 5. ökumenischen Konzils (Migne 76, 1441 = Mansi, Conciliorum nova et amplissima

<sup>1)</sup> Cyrilli arch. Alex. in XII prophetas I 353.

Auffällig ist hier nur das in der Auslegung vorkommende απο ... χειρος εχθρων, welches sich aber nur mit LatGermMos, nicht mit Os berührt.

<sup>3)</sup> Dasselbe Stück finden wir bei Migne 76, 1430 in lateinischer Übersetzung aus dem Syrischen.

Text des Septuaginta-Psalters. Kap. 9, § 45. Kap. 10, § 46. 197

collectio 9, 234), dessen *postulasti* aber aus LatGall stammen könnte.

5. Cyrill hat also, wenn wir von 251 (Abs. 3) absehen, im ganzen 33 gewöhnliche Lesarten und nur eine ohne Variante überlieferte Oä-Lesart (892 in Abs. 2). In 2 Fällen schwankt die Überlieferung zwischen den beiden entgegengesetzten Lesarten (397 6719 in Abs. 2—4), aber selbst wenn hier die Oä-Lesart ursprünglich allein berechtigt sein sollte, beweist sie nicht viel, da Cyrill unbewußt von den neutestamentlichen Zitaten abhängig sein könnte.

Die einzige ohne Variante überlieferte Oä-Lesart εδρασθηναι 892 findet sich auch bei einem Uä-Zeugen (S\*), beweist also keine intime Verwandtschaft der Vorlage Cyrills mit Oä.

Dagegen zeigt Cyrill an einer der oben angeführten Stellen eine ganz intime Beziehung zu unsern griechischen Uä-Hss.: in 817 (Abs. 2) haben die beiden ersten Zitate (III 581 V A 114)  $\nu\mu\epsilon\iota\varsigma$   $\delta\epsilon$   $\delta\eta$  = B\*fort $S^*$ 1).

Demnach darf man trotz einiger Unterschiede zwischen Cyrill und Uä doch wohl in Uä ebenso die Rezension Hesychs erblicken, wie in Vg die Rezension Lucians.

## Kap. 10.

## Griechische Kirchenväter vor Origenes.

# § 46. Vorbemerkung.

Nachdem wir in Vg die Rezension Lucians, in Uä die Rezension Hesychs erkannt haben, gehen wir zu den griechischen Kirchenvätern vor Origenes über, um uns mit ihrer Hülfe ein Urteil über den ältesten, noch nicht rezensierten Septuagintatext zu bilden.

Auch hier wird es unsere Hauptaufgabe sein, die Stellung der Kirchenväter zu unsern ausgewählten Varianten (§ 9. 31) zu bestimmen. Doch wird sich die Untersuchung gelegentlich etwas weiter ausdehnen. Eine erschöpfende Behandlung sämt-

In dem dritten Zitat (Migne 76, 285) fehlt das charakteristische δη. Ebenso läßt eine Hs. Puseys es in III 581 (= Cyr. in XII proph. ed. Pusey II 173) aus, während zwei andere es haben.

licher Zitate jener alten Väter ist indessen als über den Rahmen unserer Abhandlung hinausgehend nicht beabsichtigt.

Unberücksichtigt bleiben Schriften, welche für unseren Zweck nichts abwerfen. Hierzu gehören auch die Werke Philos und das Neue Testament.

Philo zitiert zwar mehrere, meist kurze Psalmstellen, teils wörtlich nach der Septuaginta, teils freier<sup>1</sup>), aber keine Stelle, an der die verschiedenen Texttypen in charakteristischer Weise auseinander gehen. Auch die Stellen, wo er von allen uns bekannten Texten abweicht<sup>2</sup>), können uns nichts helfen, da wir nicht wissen, ob er einen abweichenden Text vorgefunden oder bloß ungenau zitiert hat.

Die Zitate des Neuen Testaments treffen zwar öfters mit charakteristischen Lesarten unserer Texttypen zusammen, doch helfen auch sie uns nichts, denn es steht keineswegs fest, daß die mit dem Neuen Testament übereinstimmenden Lesarten unserer Septuagintatexte älter als das Neue Testament und von den neutestamentlichen Schriftstellern bereits vorgefunden sind, vielmehr können dieselben auch umgekehrt aus dem Neuen Testamente erst in die betreffenden Septuagintatexte eingedrungen sein (vgl. z. B. Ps. 133 in § 9).

#### § 47. Clemens von Rom.

- 1. Der (erste) Brief des Clemens an die Korinther, welcher eine größere Zahl meist recht genauer Zitate enthält, ist uns überliefert
- 1) durch zwei griechische Hss., nämlich die Bibelhs. A und eine Jerusalemer Hs. vom Jahre 1056, welche man nach ihrer Heimat mit H oder I oder, weil sie längere Zeit in Konstantinopel gelegen hat, auch mit C bezeichnet: Clah.
- 2) durch zwei bereits veröffentlichte Übersetzungen, eine lateinische und eine syrische: = Cl<sup>Latsyr</sup>, und eine demnächst

<sup>1)</sup> Wörtlich oder ziemlich wörtlich Stellen aus Ps. 221 (Mangey I 308. 596). 261 (I 632). 3019 (I 410). 364 (I 335. 690). 414 (I 460). 6112 (I 285). 6410 (I 691). 749 (I 284). 7749 (I 264 = II 605). 796 (I 460). 797 (I 412). 1001 (I 284). 11325 (I 555), stärker abweichend 455 (I 691). 939 (I 334 — II 608), bloß anspielend 8311 (I 515). 9011f. (I 299).

<sup>2)</sup> Vgl. besonders Ps. 939 Philo ο φυτευων ους ουκ ακουει; ο πλασσων οφθαλμους ουκ επιβλεψει; statt ο φυτευσας το ους ουχι ακουει; η ο πλασας οφθαλμους (oder gewöhnlich τον οφθαλμον) ου(χι) κατανοει; Sonst vgl. Hatch, Essays in Biblical Greek 172—174.

von Carl Schmidt zu veröffentlichende achmimische Übersetzung, welche den Brief vollständig bis auf c. 35-42 enthält: = Clachmil,

3) durch viele Anführungen in den Stromata des Clemens von Alexandria: = Cl<sup>Clem</sup>.

Diese stattliche Zeugenreihe schrumpft aber oft erheblich zusammen, denn Clemens von Alexandria führt nur ausgewählte Stellen an, die Übersetzungen versagen bei feineren Unterschieden, und der Schreiber von H liebt es, längere Zitate abzukürzen, und schreibt z. B. von den 17 Versen, welche Clemens c. 18 aus Ps. 50 anführt, nur einen einzigen ab.

2. Von den 129 Stellen aus § 9 kommt bei Clemens nur eine vor: 4921 (Cl. c. 35). Die drei vorhandenen Zeugen gehen auseinander: Cl<sup>Δ</sup> hat παραστησω σε κατα προσωπον σου, Cl<sup>Lat</sup> exibebo ea coram te, Cl<sup>Syr</sup> παραστησω κατα προσωπον σου τας αμαρτιας σου. Cl<sup>Δ</sup> haben also die UäOäAb-Lesart, fügen aber zu ihr entweder σε oder ea hinzu; σε findet sich nur noch bei einigen altlateinischen Zeugen (§ 13), ea kommt öfter vor, sowohl in Lat, wo sonst aber nicht ea, sondern illa(m) oder haec überliefert ist (§ 13), als auch in SahBohArab<sup>ParRom</sup>. Cl<sup>Syr</sup> hat die Vg-Lesart. Hier ist also gewiß im Cl-Texte korrigiert, und es kann wohl nicht fraglich sein, daß Cl<sup>Δ</sup> gegen Cl<sup>Syr</sup> recht haben, wenn sich auch kaum ausmachen läßt, welche Nuance der UäOäAb-Lesart bei Clemens ursprünglich ist.

Außerdem ist besonders erwähnenswert 4928 (c. 35)  $\tau o$   $\sigma \omega \tau \eta \varrho \iota o \nu \tau o \upsilon \vartheta \varepsilon o \upsilon \operatorname{Cl^{Alatsyr}} = \operatorname{U\"{a}O\"{a}Ab^*}$ , wof\"{ur} aber die junge Hs.  $\operatorname{Cl^H} \tau o \sigma \omega \tau \eta \varrho \iota o \nu = \operatorname{Vg}$  einsetzt.

3. Von den Stellen mit eigentümlichen Oä-Lesarten (§ 31) kommen fünf bei Clemens vor.

 $1\,\mathrm{mal}$  finden wir die gewöhnliche Lesart ohne Variante:  $49\,\mathrm{2s}$  (c. 35).

4 mal stehn sich die gewöhnliche und die Oä-Lesart gegenüber, und zwar findet sich letztere bei folgenden Zeugen:

218 (c. 16) et dixerunt Clast gegen Clasachmsyr

21 9 (c. 16) & Clachm 2) Syr gegen Clattat

<sup>1)</sup> Die Lesarten dieser achmimischen Übersetzung hat mir C. Schmidtfreundlichst mitgeteilt. (Achmimisch ist ein alter oberägyptischer Dialekt, der uns nur in sehr wenigen literarischen Denkmälern erhalten ist.)

<sup>2)</sup> Hierbei nehme ich an, daß das sonst noch nicht belegte achmim. hpe (mit durchstrichenem 2) »wenn« bedeutet. (Sethe vermutet, daß hpe vom altäg. hpr herkommt und mit sah. eywne verwandt ist.)

- 3636 (c. 14) και εξεζητησα τον τοπον αυτου και ουχ ευρον Clahachm gogen Classyrchem
- 50 9 (c. 18) απο του αιματος του ξυλου und εξ αυτου Clachm gegen Clalatsyr.

Hier kann aber die Oä-Lesart nur in 3636, wo sie von beiden griechischen Hss. bestätigt wird, als ursprünglich gelten, während sie sonst zu schwach bezeugt ist. In 218 handelt es sich wohl nur um einen verdeutlichenden Zusatz des Lateiners, in welchem er zufällig mit Oä zusammentraf (vgl. unten § 494). In 219 werden der Achmime und der Syrer unabhängig voneinander sich durch den ihnen geläufigen oberägyptischen, resp. syrischen Bibeltext 1) oder vielleicht durch das neutestamentliche Zitat Matth. 2743 haben beeinflussen lassen. In 509 hat der Achmime die oberägyptische Lesart in den Clemenstext eingesetzt.

- 4. An seltneren Lesarten verdienen sonst Erwähnung:
- 116 Anf. (c. 15) απο UäOä statt evenev.
- 4922 (c. 35) hinter  $\alpha \varrho \pi \alpha \sigma \eta$  der Zusatz  $\omega_S$   $\lambda \epsilon \omega \nu = \text{RLat}$  CorbGermRAug, Syr 1843).
- 8821 (c. 18) ελεει ) αιωνιω Clahlat, ελαιω αιωνιω Clahlasy, ελαιω αγιω Cl<sup>Clam</sup>. Was Cl<sup>Clam</sup> bietet, ist die gewöhnliche und gewiß auch ursprüngliche G-Lesart, die dem hebr. υτρ τρω völlig entspricht. Bei Clemens kann sie aber nicht ursprünglich sein, denn wenn man auch zweifeln könnte, welches der beiden gleich stark bezeugten Substantive das richtige ist, so kann doch die Richtigkeit des von allen außer Cl<sup>Clam</sup> bezeugten Adjektivs αιωνιω nicht zweifelhaft sein, und dieses paßt nur zu ελεει, nicht zu ελαιω, da »ewiges Öl« keinen Sinn gibt. In der Vorlage des Clemens war also das ursprüngliche ελαιω »Öl« zu ελεω oder ελεει »Erbarmen« geworden, und dies hatte weiter die Änderung von αγιω in αιανιω zur Folge gehabt, eine Än-

<sup>1)</sup> S hat \*wenn\*. Clsyr schließt sich sonst zwar nicht enger an S an, trotzdem könnte er an dieser sehr bekannten Stelle einmal eine Ausnahme gemacht haben.

<sup>2) 184</sup> ist eine Theodoreths.; das in Theodorets Auslegung der Stelle vorkommende δικην λεοντος scheint jenen Zusatz zu bestätigen, doch hat ihn Schulze weder im Text, noch im Apparat.

<sup>3)</sup> Cl<sup>Δ</sup> schreibt ελαιει, doch trifft dies in dem Diphthong αι gewiß nur zufällig mit ελαιω zusammen, denn in der Hs. werden αι und ε außerordentlich oft verwechselt.

derung, die um so näher lag, als auch v. 29 desselben Psalms von ewigem Erbarmen spricht (εις τον αιωνα φυλαξω αυτω το ελεος μου, vgl. auch Jes. 54s ελεει αιωνιω). Die Umwandlung von ελαιω in ελεει findet sich ebenso in B\* und bei Hieron. ed. Vall. IV 647, doch ist bei beiden αγιω nicht geändert. Bei der Rückumwandlung sind Clashmsyr schüchtern auf halbem Wege stehen geblieben, während Cl<sup>Clem</sup> energisch durchgegriffen hat.

- 5. Demnach kommt für Clemens kein einheitlicher Texttypus heraus. Seine Zitate berühren sich zuweilen gerade mit abendländischen Bibeltexten (4921. 22 in Abs. 2. 4), aber auch mit Oä und Uä, ja sogar ganz speziell mit B\* (8821 in Abs. 4). Es wird also in alter Zeit noch viel mehr verschiedene Texttypen gegeben haben, als uns erhalten sind.
- 6. Sehr interessant sind die Korrekturen, die gerade in der Überlieferung der Psalmenzitate des Clemens massenhaft vorkommen<sup>1</sup>). In Abs. 2—4 waren die Stellen, an welchen der eine oder andere Cl-Zeuge herumkorrigiert hatte, zahlreicher, als die nicht korrigierten, und ebenso ist das Verhältnis sonst. Ich führe nur noch einige charakteristische Beispiele an, in welchen die voranstehende Lesart stets die ursprüngliche sein wird:
- 36 (c. 26) wird in  $Cl^{AHAchmSyr}$  ohne  $\epsilon\gamma\omega$  zitiert, aber  $Cl^{Lat}$  fügt dies hinzu.
  - 4916 (c. 35) διηγη Cl<sup>Δ</sup> UäOäAb, εκδιηγη Cl<sup>H</sup> Vg.
- 615 (c. 15) ευλογουσαν Cl<sup>A</sup> = B\*S\*, RDM, 55, ευλογουν Cl<sup>H</sup> = Vg; Cl<sup>Clem</sup> hat das Präsens ευλογουσι(ν), wahrscheinlich eine Korrektur der nicht mehr verstandenen Imperfektform ευλογουσαν (demgemäß ist auch das folgende κατηρωντο in καταρωνται geändert).

1387—10 (c. 28) wird von Clemens sehr frei zitiert. Die hier vollzählig vertretenen Cl-Zeugen behalten das freie Zitat im großen ganzen bei, aber  $Cl^{\text{HlatClem}}$  korrigieren mehrere Einzelheiten nach dem üblichen G-Texte. Das Zitat lautet mit den für uns in Betracht kommenden Varianten also: που αφηξω (φυγω  $Cl^{\text{LatClem}} = G v. 7^2$ ) και που κφυβησομαι απο του πφοσωπου σου; εαν αναβω εις τον ουφανον, συ ει εκει (so  $Cl^{\text{A}} = BS^*$ , A 67 210, aber συ εκει ει  $Cl^{\text{HClem}} = \text{dem gewöhnlichen}$  G-Texte) εαν απελθω εις τα εσχατα της γης, εκει η δεξια σου  $(+ \text{tenebit me } Cl^{\text{Lat}} = \text{καθεξει}$  με  $G v. 10^2$ ;  $Cl^{\text{H}}$  hat statt εκει η δεξια σου irrtümlich συ εκει ει aus dem Vorhergehenden

<sup>1)</sup> Vgl. P. de Lagarde, Mittheilungen II 54.

wiederholt) εαν καταστρωσω (καταβω Cl<sup>LatClem</sup> = & v. 8<sup>2</sup>; Cl<sup>Achm</sup>, der frei »wenn ich untertauche« übersetzt, braucht nicht so gelesen zu haben) εις τας αβυσσους, εκει το πνευμα σου.

Hier sehen wir, auf wie schwankendem Boden man bei den ältesten Vätern steht. Alle Cl-Zeugen außer Cl<sup>A</sup>, der auch den Herausgebern des Clemensbriefes als besonders vertrauenswürdig gilt, weisen deutlich Korrekturen auf. Cl<sup>Achm</sup> hat zweifellos nach seinem oberägyptischen Bibeltexte, Cl<sup>HClem</sup> ebenso zweifellos nach Vg korrigiert, Cl<sup>LatSyr</sup> nach Lat und der Peschita oder anderen Quellen. Nur Cl<sup>A</sup> scheint eine Ausnahme zu bilden, doch kann man nach solchen Erfahrungen schließlich auch bei ihm nicht gar zu vertrauensselig sein.

Besonders stark korrigiert zeigt sich Cl<sup>Clem</sup>. Wo überhaupt korrigiert ist, da hat Cl<sup>Clem</sup> mit einer Ausnahme<sup>1</sup>) regelmäßig die Korrektur. Das könnte bei einem so alten Zeugen auffällig scheinen, doch muß man bedenken, daß Cl<sup>Clem</sup> uns nur in einer Hs. des 11. Jahrh. erhalten ist und manche Korrekturen erst durch die Abschreiber erhalten haben kann.

#### § 48. Barnabas.

- 1. Der Barnabasbrief, dessen Zitate meistens frei und zuweilen nicht einmal sicher zu identifizieren sind, ist uns erhalten
- 1) vollständig in zwei griechischen Hss., nämlich der Bibelhs. S und der uns aus § 471 bekannten Jerusalemer Hs.  $H:=Barn^{SH}$ , und in einer lateinischen Übersetzung: =  $Barn^{Lat}$ ,
- 2) unvollständig in einer Reihe jüngerer griechischer Hss., welche sämtlich auf denselben Archetypus zurückgehen: = Barn v.
- 2. Von unsern ausgewählten Stellen kommt nur Ps. 95101 (§ 31) vor, denn η βασιλεια Ιησου επι ξυλου (oder ξυλω) Barn. c. 85 wird doch wohl, wie die Herausgeber mit Recht annehmen, auf jene Psalmstelle in der Oä-Form ο πυριος εβασιλευσεν απο ξυλου anspielen.
  - 3. Sonst sind hier wieder die Korrekturen bemerkenswert:
- 14 (c. 11)  $\omega s$  o grous  $Barn^{SH} = U\ddot{a}Ab^{9}$ ,  $\omega \sigma \epsilon \iota$  grous  $Barn^{V} Vg$ .

<sup>1) 138 10 (</sup>Abs. 6). Gegenüberstehen 36 36 (Abs. 3), 61 5 (Abs. 6), 88 21 (Abs. 4) und drei Fälle in Ps. 138 7—10 (Abs. 6).

<sup>2)</sup> Auch Sah hat den Artikel, doch läßt sich daraus nicht mit

15 (c. 11) οι ασεβεις Barn<sup>S</sup> = Uä, ασεβεις Barn<sup>HV</sup> = Vg. 21 17 (c. 5) πονηφευομενων συναγωγαι επανεστησαν μοι Barn<sup>VLat</sup> ganz frei, συναγωγη πονηφευομενων επανεστησαν μοι Barn<sup>S</sup> etwas  $\mathfrak G$  angenähert, συναγωγη πονηφευομενων πεφιεσχον με Barn<sup>H</sup> =  $\mathfrak G$ . Weniger frei ist das Zitat derselben Stelle in c. 6: πεφιεσχεν με συναγωγη πονηφευομενων Barn<sup>SV</sup>; auch hier haben Barn<sup>HLat</sup> nach  $\mathfrak G$  den Plural πεφιεσχον hergestellt.

894 (c. 15) ganz frei zitiert: αυτος δε μοι μαρτυρει λεγων· Ιδου ημερα χυριου 1) εσται ως χιλια ετη, aber der Korrektor von Barns gibt das genaue Zitat: μαρτυρει γαρ μοι  $\Delta$ αυιδ λεγων· Οτι χιλια ετη εν οφθαλμοις σου ως η ημερα η εχθες ητις διηλθεν και φυλακη εν νυχτι.

Besonders interessant ist es, daß hier schon Barn<sup>s</sup> in Ps. 21<sub>17</sub> eine leise Korrektur aufweist. Wir sehen daraus, daß solche Korrekturen nicht erst in jüngerer, sondern schon in sehr alter Zeit vorgekommen sind. Man darf also auch sehr alten Abschriften von Werken der Kirchenväter kein unbedingtes Vertrauen schenken.

# § 49. Justin der Märtyrer.

1. Von den Schriften Justins kommen für uns die erste Apologie (- Ap.) und der Dialog mit Trypho (= Di.) in Betracht<sup>2</sup>). Namentlich der Dialog enthält zahlreiche, z. T. sehr lange und durchweg sehr genaue Zitate aus dem Psalter, während die Apologie dürftiger damit ausgestattet ist.

Der Text beider Werke beruht auf einer Hs. des Jahres 1364 (cod. Par. 450) und ist nach Harnack »sorglos geschrieben, bereits entstellt, wenig brauchbar« (Texte und Untersuchungen I 1/2, S. 79).

2. Von den 129 Stellen aus § 9 werden zehn zitiert: 22 (Ap. 40). 4412. 12f. (Di. 38. 63 zweimal). 4418. 14 (Di. 38). 4910. 21 (Di. 22). 718 (Di. 34. 64). 7112 (Di. 34). 1098 (Ap. 45 Di. 32. 63. 83 zweimal).

Sicherheit auf Oä schließen, da Sah in der Setzung des Artikels öfter von seiner griechischen Vorlage abweicht.

<sup>1)</sup> So BarnSH, aber BarnVlat ιδου σημερον ημερα (ohne χυριου).

<sup>2)</sup> Sonst ist höchstens zu erwähnen, daß in der zweifelhaften Schrift De resurrectione c. 5 die gewöhnliche Fassung von Ps. 955 (§ 31) zitiert wird.

Überall haben wir die Vg-Lesart, nur ist folgendes zu bemerken:

44121. και προσκυνησεις αυτω Di. 63 zweimal = Vg; beidemal bricht das Zitat mit diesen Worten ab, was für die Richtigkeit der Lesart spricht (vgl. § 398 428). Aber Di. 38 και προσκυνησουσιν αυτω και θυγατης Τυρου, eine zwischen UäÖäAb und Vg in der Mitte stehende Lesart, die wir auch bei Chrysostomus fanden (§ 401).

4910  $\tau ov$   $\alpha \gamma \varrho ov$  Di. 22 = Vg. Am Rande der Hs. wird als Variante  $\delta \varrho v \mu ov$  = UäOäAb angeführt; freilich steht dies nicht bei unserm  $\alpha \gamma \varrho ov$ , sondern bei dem  $\alpha \gamma \varrho ov$  des folgenden Verses, aber das ist gewiß ein Versehen, denn eine Variante  $\delta \varrho v \mu ov$  kommt in v. 11 nicht vor.

109 s των αγιων σου Ap. 45 Di. 32. 63 - Vg, aber ohne σου Di. 83 zweimal = UäOäAb.

Justin hat also durchweg Vg-Text, sogar einschließlich der spezifischen Vg-Lesarten 44 12. 121. 49 10. 21 1093 (§ 39 2), wenn auch zuweilen die UZOÄAb-Lesarten daneben auftauchen.

3. Dies starke Überwiegen des Vg-Textes ist in den Psalmenzitaten Justins auch sonst zu beobachten. Ich teile noch einige Beispiele mit, wobei ich in Klammern die Lesart von UäOäAb angebe:

14 ωσει χνους Αρ. 40 (ως ο χνους)

214 αγιω Di. 98. 100 (αγιοις)

21 11 απο γαστρος Di. 98. 102 (εκ κοιλιας)

44 17 οι νιοι σον Di. 38 (σοι νιοι)

4928 το σωτηφιον μου Di. 22 (το σωτ. του 9εου)

716 σταγων η σταζουσα Di. 34 (σταγονές σταζουσαι)

954 υπερ Di. 73 (επι)

95 18 απο προσωπου Di. 73 (προ προσωπου).

4. Von den Stellen mit eigentümlichen Oä-Lesarten (§ 31) werden zehn zitiert <sup>1</sup>): 21s (Ap. 38. Di. 98. 101). 21s (Di. 98. 101). 21s (Di. 97. 98. 104). 494. 6. 28 (Di. 22). 817 (Di. 124). 955. 10<sup>1. 3</sup> (Di. 73 u. a., s. unten).

In den 6 Stellen aus Ps. 21. 49 haben wir die gewöhnliche Lesart. Allerdings wird zu Ps. 21s in Ap. 38 (nicht in Di. 98. 101) λεγοντες hinzugefügt, was sich mit dem και ειπαν

<sup>1)</sup> Die mit Oä übereinstimmenden Zitate aus Ps. 67 19 in Di. 39. 87 lasse ich aus, da ihr Wortlaut durch Eph. 4s beeinflußt sein kann.

von Oä berührt, aber da dasselbe Wort in Ap. 40 hinter Ps. 22 hinzugefügt wird, so handelt es sich beidemal gewiß nur um einen verdeutlichenden Zusatz Justins (vgl. auch oben § 47s).

Ps. 817 wird von Justin Di. 124 in doppelter Übersetzung angeführt: 1) in einer Übersetzung, wie sie die Juden zur Zeit Justins gaben (ως μεν υμεις εξηγεισθε), 2) nach der Septuaginta (εν δε τη των εβδομηχοντα εξηγησει). Der einzige Unterschied beider liegt nach dem überlieferten Justintexte darin, daß die Übersetzung der Juden vueis de hat, die Septuaginta dagegen ιδου δη. Dies kann allerdings, wie die Herausgeber Justins richtig gesehen haben, kaum ursprünglich sein; man sollte einen sachlichen Unterschied zwischen den beiden Übersetzungen erwarten, wie er in der bald darauf folgenden und durch mahr als Parallelfall charakterisierten Stelle Di. 131 zwischen der jüdischen Übersetzung von Deut. 328 κατα αριθμούς υιων Ισραηλ und der Septuaginta-Übersetzung κατα αριθμον αγγελων Geor besteht. Immerhin ist aber auch der überlieferte Unterschied von Interesse, denn Justins Septuaginta-Übersetzung Loov δη deckt sich mit der Oä-Lesart¹), während die jüdische Übersetzung vueic de die gewöhnliche G-Lesart ist.

Ps. 95 wird in Di. 73 vollständig zitiert, und hier erscheinen v. 5. 10<sup>1. 3</sup> in der gewöhnlichen Form. Aber in demselben Kapitel hat Justin vorher schon v. 10<sup>1</sup> und v. 5 angeführt, und dort erscheinen beide Stellen in der Oä-Form: v. 10<sup>1</sup> mit dem Zusatze απο του ξυλου und v. 5 mit ειδωλα δαιμονιων. Welche Lesarten sind hier nun die ursprünglichen? Zweifellos die Oä-Lesarten, denn Justin wirft den Juden vor, daß sie απο του ξυλου, weil es für die christliche Auffassung spricht, aus ihrem alttestamentlichen Texte beseitigt haben, und er zitiert den ganzen Psalm gerade um dieser jetzt fehlenden Worte willen²). Auch finden wir beide Oä-Lesarten wieder in Ap. 41, wo Justin sich übrigens mehr an die Parallelstelle Chron. I 16, als an Ps. 95 anschließt, ειδωλα δαιμονιων außerdem noch in Di. 55, woneben freilich in Di. 79, 83 die gewöhnliche Lesart δαιμονια steht.

<sup>1)</sup> In § 31 habe ich für Oä nur  $\omega$ ov angesetzt, weil mehr aus Sah nicht mit Sicherheit zu erschließen ist. Indessen könnte Sah auch sehr wohl  $\omega$ ov  $\delta\eta$  vorgefunden und  $\delta\eta$  in seiner Übersetzung nicht besonders ausgedrückt haben.

<sup>2)</sup> Erst Otto hat  $\alpha\pi\sigma$  rov  $\xi\nu\lambda\sigma\nu$  in das vollständige Zitat von Ps. 95 in Di. 73 wiedereingesetzt.

Justin fand also in seinem Septuagintatexte an drei Stellen (817 955.101) Oä-Lesarten vor.

5. Justins Zusammentreffen mit Oä in einigen seltenen Lesarten überrascht uns nicht, sind wir es doch gewohnt, bei den alten Kirchenvätern Abweichungen von den später üblichen Bibeltexten zu finden. Um so auffälliger berührt uns Justins fast durchgängige Übereinstimmung mit dem Vulgärtexte, in welchem wir die Rezension Lucians zu erkennen glaubten. Wie erklärt sich diese Übereinstimmung? Ist der Vulgärtext etwa doch schon älter als Lucian, also ein »Luciantext vor Lucian« anzunehmen?

Ich glaube nicht, denn Justins Zitate sind ebenso korrigiert, wie die anderer Väter. Diese Tatsache, für die wir soeben bei Ps. 95 einen besonders schlagenden Beweis hatten, ist schon von den älteren Herausgebern erkannt und dann von Hilgenfeld 1), Hatch 2) und Bousset 3) so einleuchtend nachgewiesen, daß eine Wiederholung ihres Nachweises trotz der Ignorierung desselben durch Swete 4) überflüssig scheint. Nun läßt sich allerdings das Vorhandensein einer Korrektur nur in recht wenigen Fällen mit voller Bestimmtheit behaupten, denn der Justintext beruht auf einer einzigen Hs., die Kontrolle durch andere Hss., wie sie uns bei den apostolischen Vätern möglich war, fällt hier also fort, und auch die Beachtung des Zusammenhangs und die Vergleichung verschiedener Zitate derselben Stellen führen nur selten zu sicheren Ergebnissen. Aber da Justin nur in einer sehr jungen und wenig zuverlässigen Hs. überliefert ist, und da in Ps. 9510 sogar die Worte, auf welche für Justin alles ankommt, aus seinem Texte herausgebracht sind, so müssen wir das Schlimmste befürchten und können die bei Justin vorkommenden Vg-Lesarten keinesfalls als genügenden Beweis für ein höheres Alter des Vulgärtextes gelten lassen.

# § 50. Theophilus von Antiochia.

In der Schrift des Theophilus an Autolykus I 7 wird Ps. 64s (§ 9) halb wörtlich, halb frei benutzt. Dabei tritt και

Theologische Jahrbücher hsg. von Baur und Zeller 9 (1850),
 394f. 398 ff.

<sup>2)</sup> Essays in Biblical Greek (1889), S. 188ff.

<sup>3)</sup> Die Evangeliencitate Justins des Märtyrers (1891), S. 19ff.

<sup>4)</sup> Introduction to the Old Testament in Greek 417 ff.

ηχων¹) τα κυματα αυτης für ηχους κυματων αυτης ein. Theophilus las also wie UäOä $Ab^B$ , ohne den  $Ab^{Lat}Vg$ -Zusatz τις υποστησεται.

# § 51. Irenäus.

- 1. Irenäus, den ich nach der auch bei Harvey notierten Kapitelzählung Massuets zitiere, ist meistens nur in der alten lateinischen Übersetzung erhalten, deren Psalmenzitate oft so auffällig mit den lateinischen Psalterübersetzungen übereinstimmen, daß man sich des Gedankens einer Beeinflussung durch Lat und unter Umständen sogar durch Gall nicht gut erwehren kann. Wie weit diese Beeinflussung geht, und wie weit sie schon ursprünglich vorhanden war oder erst nachträglich hinzugekommen ist, bedarf allerdings noch einer genaueren Untersuchung, welche durch die Vielheit der lateinischen Bibeltexte sehr erschwert wird und häufig bei einem Non liquet endigen dürfte. Ich will hier nur auf zwei Varianten der Irenäushss. aufmerksam machen: in Ps. 494 (Iren. V 188) liest der ältere cod. Claromontanus (10. Jahrh.?) sursum - Lat, der jüngere cod. Arundelianus dagegen desursum = Gall, was die Herausgeber gewiß fälschlich in den Text aufgenommen haben; in Ps. 49<sub>15</sub> (IV 17<sub>1</sub>) haben die Ausgaben und ex sil. der cod. Clarom. tribulationis tuae = Lat\*, aber der cod. Arund. bloß tribulationis - Gall.
- 2. Von den 129 Stellen aus § 9 kommen zwei vor: 4910 (IV 171). 11311 (III 83).

In 4910 paßt das ganz abnorme terrae jedenfalls nicht zu der UäOäAb-Lesart του δρυμου, eher zu der Vg-Lesart του αγρου, gibt aber auch diese höchstens sehr frei wieder, während dem αγρου des folgenden Verses das lateinische agri genau entspricht. Von einer Verwendung dieses Zitats wird man also besser absehen.

In 11311 hat Irenäus zwar nicht den vollen UäAb-Zusatz, wohl aber  $sursum = \alpha v\omega$ .

3. Von den Stellen mit eigentümlichen Oä-Lesarten (§ 31) kommen fünf vor.

4 mal haben wir die gewöhnliche Lesart: 397 (IV 171). 494 (V 183). 817 (III 191 IV 384). 13110 (III 92).

<sup>1)</sup> Partizip von nxeen, in die Konstruktion des Satzes eingefügt.

1 mal haben wir die Oä-Lesart: 955 idola daemoniorum (III 63 zweimal).

### § 52. Clemens von Alexandria.

1. Für Clemens von Alexandria, den ich nach der von Dindorf und Stählin übernommenen Klotzschen Paragrapheneinteilung zitiere, besitzen wir eine treffliche Vorarbeit in O. Stählins Programm »Clemens Alexandrinus und die Septuaginta« (Nürnb. 1901). Stählin hat auf S. 20—25 die Lesarten aus dem Psalter zusammengestellt und auf S. 25f. den Versuch unternommen, hiernach das Verhältnis des von Clemens zitierten Septuagintatextes zu den von Swete kollationierten Septuagintahss. zu bestimmen. Auf Grund einer Durchzählung der einzelnen Fälle von Übereinstimmung und Verschiedenheit kommt er zu dem Resultate, daß Clemens verhältnismäßig am wenigsten Verwandtschaft mit B zeige, am meisten mit T und So.a (also mit Vg) und in gewisser Weise auch mit U.

Gegen die Zuverlässigkeit dieses Resultates kann ich ein gewisses Bedenken nicht unterdrücken. Viele von den aufgeführten Varianten sind so unbedeutend, daß sie überhaupt nichts beweisen; werden diese nun mit den wichtigeren gleich gerechnet, so kann leicht ein schiefes Bild herauskommen. Doch will ich mich nicht auf eine Nachprüfung der Stählinschen Liste einlassen, sondern auch hier nur die Frage aufwerfen: Wie stellt sich Clemens zu unserer Auswahl charakteristischer Lesarten?

- 2. Von den 129 Stellen aus § 9 kommt leider nur eine einzige vor: 10214 (Paed. I 62). Clemens hat μνησθητι, wie BS\*Lat†Min¹o sil, ohne das κυριε der übrigen UäOäAb-Zeugen, fügt aber dahinter ημων hinzu, was seine eigene Zutat sein wird. Der Imperativ ist durch den Zusammenhang völlig gedeckt, denn μνησθητι ημων wird als Gebet bezeichnet und durch συμπαθησον ημιν erklärt.
- 3. Von den Stellen mit eigentümlichen Oä-Lesarten (§ 31) kommen sechs vor.

3mal haben wir die gewöhnliche Lesart: 4817f. (Strom. II 59). 509 (Strom. I 8). 11724 (Strom. VI 145 in einem recht ungenauen Zitat).

3 mal haben wir die Oä-Lesart, freilich alle 3 Male nicht ganz genau: 141 (Strom. VI 108) καταπανσονσιν in einem freien,

in den Zusammenhang eingeflochtenen Zitat; 817 (Strom. II 125)  $\iota \delta ov \delta \varepsilon$ , wo  $\delta \varepsilon$  entweder Zutat des Schriftstellers oder wahrscheinlicher aus dem  $\delta \eta$ , das wir bei Justin (§ 494) fanden, verderbt ist; 955 (Protr. 62)  $\delta \alpha \iota \mu o \nu \iota \omega \nu \varepsilon \iota \delta \omega \lambda \alpha$ .

4. Übrigens hat Stählin mit Recht eine starke Verwandtschaft der Psalmenzitate des Clemens mit Vg festgestellt. Doch bleibt die Frage, wie viel davon schon ursprünglich ist. Der Text des Clemens beruht auf Hss. des 10. und 11. Jahrh., und wir haben in § 47ε gesehen, daß für die Psalmenzitate des Clemens von Rom gerade die Stromata seines alexandrinischen Namensvetters die schlechteste Quelle sind. Wie die aus Clem. Rom. herübergenommenen, können aber auch die eigenen Zitate des Clem. Alex. nach Vg korrigiert sein, und daraus kann es sich z. B. erklären, wenn Ps. 14 zwar in Paed. I 92 Strom. VII 110 mit der UäAb-Lesart ως ο χνους (vgl. auch ως χνουν in freiem Zitat Strom. IV 154), aber in Strom. II 69 mit der Vg-Lesart ωσει χνους zitiert wird (vgl. oben § 48ε).

#### § 53. Resultat.

1. Aus den in § 47—52 besprochenen Zitaten der ältesten Kirchenväter läßt sich leider nur wenig schließen. Das uns zur Verfügung stehende Material ist außerordentlich dürftig und wird auch noch durch die Korrekturen, die wir so oft feststellen oder vermuten mußten, unsicher.

Dies gilt besonders für die Frage nach der Stellung jener Väter zu UäOäAb und Vg. Von den 129 Stellen aus § 9 zitieren Clem. Rom., Theophilus und Clem. Alex. je 1, Irenäus 2, Justin 10. Aber die Zitate des Irenäus sind nicht recht brauchbar, und Justins mit Vg übereinstimmende Zitate erregen die stärksten Bedenken (§ 495). So bleiben uns nur Clem. Rom., Theophilus und Clem. Alex. mit je 1 Zitat übrig, und daß dieses bei allen dreien mit UäOäAb übereinstimmt, will nicht viel besagen.

2. Etwas mehr läßt sich über die Stellung der ältesten Väter zu den eigentümlichen Oä-Lesarten ausmachen. Von den in § 31 aufgeführten Stellen zitieren Clem. Rom. und Irenäus je 5, Justin 10, Clem. Alex. 6 und wahrscheinlich Barnabas 1. Bei allen diesen Schriftstellern kommen auch Oä-Lesarten vor: bei Clem. Rom., Barnabas und Irenäus je 1, bei Justin und Clem. Alex. je 3 (daneben bei Clem. Rom. und Irenäus je 4, bei Justin 7, bei Clem. Alex. 3 gewöhnliche Lesarten).

Dies Ergebnis, welches durchaus zuverlässig scheint, da so seltene und später ganz aus der Mode gekommene Lesarten nicht erst durch jüngere Korrektur in die Texte der Kirchenväter hineingetragen sein werden 1), ist für uns von großer Wichtigkeit. Es zeigt jedenfalls, daß in Oä sehr alte Elemente stecken.

Die so bestätigten Oä-Lesarten, von denen sich zwei auch außerhalb Oberägyptens, drei nur dort erhalten haben, sind:

14ו ישכן אמדמסא $\eta$ רשספו עמרט USah, Boh, (Lat?), Lap<sup>Marm</sup>: — Clem. Alex.

3636 και εξητησα αυτον και ουχ ευρεθη ο τοπος αυτου] και (εξ)εζητησα τον τοπον αυτου και ουχ ευρεθη (oder ευρον) LSahArab $^{Rom}$ : — Clem. Rom.

817 אכן  $v\mu \epsilon \iota \varsigma$  δε  $(+\delta \eta \ B^{*fort}S^*)]$   $\iota \delta ov \ (\delta \eta) \ Sah(Arab^{Rom}?)$ :

= Justin, Clem. Alex.

955 אלילים δαιμονια] ειδωλα δαιμονιων Sah: — Justin, Irenäus, Clem. Alex.

95 ס הרוה מלך ס מענוס האינוס מענוס באסמול אינוס (מעני) בילוס סר<sup>5465</sup>Sah, Boh, R\*Lat\*(D): = Barnabas, Justin (auch auf lateinischem Boden sehr früh bezeugt: bei Tertull. Adv. Marc. III 19 = Adv. Iud. 10 und in der nach Harnack der 1. Hälfte des 3. Jahrh. angehörigen, pseudocyprianischen Schrift De montibus Sina et Sion c. 9).

3. Einfache Identifikation der von den ältesten Kirchenvätern gebrauchten Septuagintatexte mit den uns erhaltenen Texttypen ist nicht möglich. Daraus folgt wohl, daß es in ältester Zeit noch andere Typen oder Nuancen gegeben hat. Doch läßt sich darüber bei der Dürftigkeit und Unsicherheit des Materials nichts Genaueres sagen.

# Kap. 11.

# Origenes.

# § 54. Vorbemerkung.

Von den Schriften des Origenes berücksichtige ich nur die zusammenhängend in griechischer Sprache erhaltenen, welche

<sup>1)</sup> Die Eintragung von Oä-Lesarten in die oberägyptische Übersetzung Clachm (§ 47s) bildet keinen Gegengrund.

ich nach Delarue, und die Fragmente der Philokalia, welche ich nach Robinson zitiere 1). Die Katenenfragmente und die lateinischen Übersetzungen sind für unsern Zweck unbrauchbar, da sie die Psalmenzitate sehr oft nach Vg, resp. LatGall ändern.

Unsere Hauptfrage ist natürlich auch hier: Wie stellt sich Origenes zu unsern ausgewählten Lesarten von § 9. 31? Ihre Beantwortung wird dadurch erschwert, daß wir bei dem Schöpfer der Hexapla außer UäOäAbVg auch noch den hexaplarischen Text in Rechnung ziehen müssen, welchen wir bei den vororigenianischen Vätern und bei den antiochenischen und alexandrinischen Vätern des 5. Jahrhunderts außer Ansatz lassen konnten, da sie entweder der Entstehung der Hexapla vorangehen oder von ihr nicht wesentlich beeinflußt sind.

# § 55. Origenes' Stellung zu den eigentümlichen Oä-Lesarten.

1. Von den Stellen mit eigentümlichen Oä-Lesarten (§ 31) kommen bei Origenes 11 vor.

9 mal haben wir die gewöhnliche Lesart: 141 (III 232). 261 (I 291. 762 IV 443). 2910 (III 212). 334 (I 237). 3714 (I 279). 817 (III 764. 797. 818 IV 344. 434). 955 (I 449. 471. 522. 740 743. 745). 11724 (III 785). 1353 (I 746, jedenfalls nicht wie Sah).

2 mal haben wir die Oä-Lesart: 3629 (I 715). 892 (I 205), doch ist der erste Fall nicht in Anschlag zu bringen, da die Variante zu unbedeutend und das Zitat ungenau ist (gewöhnlich δικαιοι δε, Θä δικαιοι, Orig. οι δικαιοι).

Die einzige in Betracht kommende Oä-Lesart ist demnach 892 εδρασθηναι. Aber auch diese Lesart, die wir schon bei Cyrill von Alexandria fanden, beweist keine intime Verwandtschaft mit Oä (s. § 455) und steht sogar im Verdachte, auch der Hexapla anzugehören, da Hieronymus firmarentur als Lesart der »Septuaginta« im Gegensatz zum He-

<sup>1)</sup> Vgl. meine Septuaginta-Studien I 48 Mitte. Die unten zitierten Schriften sind: Delarue I 196—272 Vom Gebet, 274—310 Ermahnung zum Martyrium, 315—799 Gegen Celsus, II 490—498 Homilie über die Hexe von Endor, III 125—276 Homilien zu Jeremia, 442—829 Kommentar zu Matthäus, IV 1—456 Kommentar zu Johannes. Außer dem Kommentar zu Matthäus sind sie jetzt sämtlich in der neuen Berliner Ausgabe erschienen.

braicum und den anderen Übersetzern bezeichnet (s. die Anm. z. St. in § 31).

- 2. Dies Resultat zeigt sich in seiner vollen Bedeutung erst, wenn man es mit dem Resultate bei Origenes' unmittelbarem Vorgänger Clemens vergleicht. Clemens hatte 4 von den 11 Stellen, welche bei Origenes vorkommen, gleichfalls zitiert: 141 817 955 11724, aber während Origenes in allen 4 Fällen die gewöhnliche Lesart hat, hatte Clemens diese nur in 11724, sonst dagegen die Oä-Lesart (§ 523). Hier erkennen wir die reformatorische Tätigkeit des Origenes: die von Clemens noch benutzten Oä-Lesarten sind offenbar nicht zufällig verschwunden, sondern durch Origenes beiseite geschoben.
- 3. Die Zitate von 817 im Johanneskommentar (IV 344. 434) haben  $v\mu\epsilon\iota\varsigma$   $\delta\epsilon$   $\delta\eta$  B\*fortS\*, eine Lesart, die wir auch schon bei Cyrill von Alexandria fanden (§ 455). Die Zitate des Matthäuskommentars (III 764. 797. 818) bieten zwar bloß das gewöhnliche  $v\mu\epsilon\iota\varsigma$   $\delta\epsilon$ , aber da wir für den Matthäuskommentar noch auf Delarue angewiesen sind, und Delarue auch in dem zweiten Zitate des Johanneskommentars bloß  $v\mu\epsilon\iota\varsigma$   $\delta\epsilon$  bietet, so muß man erst abwarten, ob sich  $v\mu\epsilon\iota\varsigma$   $\delta\epsilon$  wirklich als die Lesart der maßgebenden Überlieferung des Matthäuskommentars herausstellt.

Die nur bei Origenes, Cyrill und in B\*fortS\* nachgewiesene Lesart  $v\mu\epsilon\iota\varsigma$  ös ö $\eta$  ist wichtig, weil sie eine enge Verwandtschaft von Uä mit dem Texte des Origenes beweist. Freilich läßt sich hier nicht sagen, ob Origenes von Uä abhängt oder Uä von Origenes.

# § 56. Origenes' Stellung zu UäOäAb und Vg.

1. Von den 129 Stellen aus  $\S$  9 kommen bei Origenes 8 vor.

3 mal haben wir die Uä(OäAb)-Lesart: 1031 (I 271). 1256 (IV 254. 311 viermal; aber Delarue hat nach sekundären Hss. stets die Vg-Lesart). 1272 (IV 279 zweimal).

2 mal haben wir die Vg-Lesart: 27s (I 272). 7112 (IV 155). 3 mal stimmen die Zitate teils mit UäOäAb, teils mit Vg überein:

198 μεγαλυνθησομεθα IV 45, επικαλουμενοι in freiem Zitat I 217.

41s ohne τον ισχυφον III 251 (so nach der Hs., während die Katene 1) es hinzufügt), mit τον ισχυφον I 276 IV 215.

1155 fehlt kaum zufällig in I 292, wird aber mit zitiert in III 718, wo der Zusammenhang und die lateinische Übersetzung die Richtigkeit der Lesart bestätigen.

2. Diese Statistik führt zunächst zu keinem klaren Ergebnis. Origenes scheint zwischen UäOäAb und Vg hin und her zu schwanken. Doch sehen wir sofort, daß er verschiedene Texte benutzt hat, da er ja mehrmals in verschiedenen Schriften die entgegengesetzten Lesarten zitiert. Dann haben wir hier aber gewiß mit dem Einfluß der Hexapla zu rechnen 3, und es erhebt sich die Frage: Welche der oben angeführten Lesarten dürfen als von der Hexapla unbeeinflußt gelten? Denn UäOäAboder Vg-Lesarten, welche zugleich hexaplarisch sind, beweisen, da sie aus der Hexapla stammen können, nichts für eine Verwandtschaft des origenianischen Textes mit UäOäAb oder Vg.

Aus der Zeit der Zitate läßt sich wenig schließen. Alle Zitate mit Ausnahme eines einzigen fallen in die Zeit nach der Übersiedelung nach Palästina (231/2), damals aber hatte Origenes den Psalter schon für die Hexapla bearbeitet, denn in dem bald nachher verfaßten 6. Buche des Johanneskommentars führt er die in der Hexapla zusammengestellten Zeugen für die Lesart δικαιοσυνας Ps. 107 vollzählig an (s. unten § 572). Also ist bei allen jenen Zitaten hexaplarischer Einfluß möglich. Nur ein Zitat dürfte eine Ausnahme bilden: 19s μεγαλυνθησομεθα (IV 45) findet sich im 1. Buche des Johanneskommentars, mit welchem die schriftstellerische Wirksamkeit des Origenes begann³); damals aber hatte Origenes höchst wahrscheinlich seinen hexaplarischen Psaltertext noch nicht hergestellt. Folglich können wir μεγαλυνθησομεθα 19s für den vorhexaplarischen Text in Anspruch nehmen.

Weiter bringt uns die Vergleichung der Zitate des Origenes mit Gall, der hieronymianischen Übersetzung des hexaplarischen Psalters. Nach Gall ist μεγαλυνθησομεθα in der Tat nichthexaplarisch (Gall invocabimus), und es gehören außerdem

<sup>1)</sup> S. die Berliner Origenes-Ausgabe 3, 1634 Anm.

<sup>2)</sup> Vgl. meine Septuaginta-Studien I 47.

<sup>3)</sup> Nach Preuschen in der Einleitung zum 4. Bande der Berliner Origenes-Ausgabe S. LXXIX etwa im Jahre 218/9.

folgende Lesarten nicht der Hexapla an 1):

41s ohne τον ισχυρον (in Gall sub ast.)

 $1031 \omega \varsigma$  (> Gall)

1155 > (in Gall sub ast.)

1272 τους καρπους των πονων σου (Gall labores manuum tuarum).

Von diesen fünf nichthexaplarischen Lesarten sind drei UäOäAb gemeinsam: 198 418 1155; eine gehört UäOä an: 1272, eine Uä: 1031; keine findet sich in Vg. Die nichthexaplarischen Zitate des Origenes zeigen also keinerlei Verwandtschaft mit Vg, stimmen dagegen mit Uä völlig überein.

3. Hinsichtlich der Zeit der nichthexaplarischen Zitate machen wir hier dieselbe Beobachtung, wie bei den Königsbüchern. Obwohl Origenes den Psalter früh für die Hexapla bearbeitet hat, gibt er nichthexaplarische Zitate doch noch bis in seine späteste Zeit hinein, denn 41s ohne τον ισχυφον findet sich in den erst nach 244 entstandenen Jeremiahomilien. Eine Erklärung für diese zunächst auffällige Erscheinung habe ich im 1. Hefte der Septuaginta-Studien S. 76 f. zu geben versucht.

### § 57. Nachlese. Verschiedenes.

1. Wegen der Wichtigkeit des Origenes für die Geschichte des G-Textes habe ich mich nicht darauf beschränkt, die ausgewählten Stellen von § 9. 31 in seinen Werken nachzuschlagen, sondern alle seine Zitate aus den Psalmen durchgesehen, soweit sie in den zusammenhängend griechisch erhaltenen Schriften und in der Philokalia vorkommen. Die Ausbeute war trotz der Menge der Zitate nicht so erheblich, wie man vielleicht erwarten konnte. Speziell für unsere Hauptfrage nach der Stellung des Origenes zu den verschiedenen G-Typen kam nur wenig neues Material zu Tage, was ja an sich nicht gerade erfreulich war, aber mir doch die Beruhigung gab, daß die von mir ausgewählten Varianten wirklich besonders charakteristisch sind und für unsere Untersuchung ausreichen. Was ich so gefunden habe, stelle ich hier mit einigen anderen Beobachtungen, die ich bei dieser Gelegenheit machen konnte, zusammen.

<sup>1)</sup> accortes 125s gehört nicht hierher, denn es ist nach den guten Gall-Zeugen hexaplarisch, s. § 13 z. St.

2. Ausgesprochene Oä-Lesarten kommen auch sonst in den Zitaten des Origenes nicht vor. Wohl aber führt er in seinem Johanneskommentar zwei wahrscheinlich Oä angehörige Lesarten als Varianten an.

In IV 108 zitiert er Ps. 107 mit der gewöhnlichen Lesart δικαιοσυνας in einem Zusammenhange, in welchem es ihm gerade auf den Plural (»πολλας δικαιοσυνας«) ankommt, und fügt hinzu: ουτω γαφ εν τοις ακφιβεσιν αντιγφαφοις ευφομεν και ταις λοιπαις παφα τους εβδομηκοντα εκδοσεσι [d. h. 'Α etc.] και τω Εβφαικω. Er muß also, wie Preuschen richtig gesehen hat 1), in anderen Hss. den Singular δικαιοσυνην gefunden haben, und dieser stand wahrscheinlich in Oä, denn Sah hat im Gegensatze zu Boh den Singular und wird diesen auch wohl in seiner griechischen Vorlage gelesen haben 2). Unser griechischer Oä-Zeuge U ist hier leider defekt 3). Sonst findet sich der Singular in S\*E, bei Clem. Alex. (Strom. VI 51) und Didymus (De trinitate 160, aber nicht 165), sowie in einigen Übersetzungen (AethArab, auch Lat 1), für deren Zuverlässigkeit ich jedoch nicht einstehen möchte.

In IV 336 führt Origenes τα επιθυμηματα als Variante einiger Hss. für επιθυμητα Ps. 1811 an. Während letzteres als Prädikat zu v. 10<sup>8</sup> gehört, müßte ersteres einen selbständigen Satz beginnen und, wie Origenes vorschlägt, als die Wünsche Gottes aufgefaßt werden. Gerade diese Auffassung finden wir aber bei Sah, der seine Wünsche übersetzt. U fehlt leider auch hier. Sonst findet sich dieselbe Lesart oder Auffassung nur noch bei BohArab<sup>Par</sup>, aber Arab<sup>Par</sup> hängt, wie die Form seiner Übersetzung beweist, sicher von Boh ab (vgl. § 362) und Boh seinerseits vielleicht von Sah (vgl. § 34).

<sup>1)</sup> Berliner Ausgabe 4, 1155 Anm. (»N« ist Druckfehler für »N«.)

<sup>2)</sup> Ganz sicher ist dies natürlich nicht. Sah könnte ja auch freier übersetzt haben. Doch pflegt er es in solchen Dingen genau zu nehmen, während AethArab, die gleichfalls den Singular haben, oft frei verfahren.

<sup>3)</sup> Swete gibt im Anschluß an Tischendorf (Monumenta sacra inedita, Nova coll. I, XXXXVI) διααιοσυνην als vermutliche Lesung von U an. Aber U hat δι . . . . . | . . . . . ήαγαπησεν, und die Lücke ist zu groß, als daß man mit Tischendorf das ή noch zum vorhergehenden Worte ziehen und διααιοσυνη (statt -νην) αγαπησεν ergänzen dürfte, vielmehr muß ήαγαπησεν Schreibfehler für ηγαπησεν sein. Über die Lesung von U läßt sich also nicht einmal etwas vermuten.

- 3. Eine andere seltene Lesart, die aber nicht Oä angehört, ist 326 τω πνευματι αυτου mit Auslassung von του στοματος, was Delarue nach sekundären Hss. hinzufügt (IV 46). Sie findet sich bei Tertullian (dreimal) und nach der besten Überlieferung auch bei Cyprian und Lactanz 1). Wir werden hier also an eine wirklich vorgefundene Lesart, nicht an einen Gedächtnisfehler des Origenes zu denken haben. Die Auslassung war vermutlich eine Folge der von Origenes erwähnten dogmatischen Verwendung der Stelle?), für welche τω πνευματι αυτου besser paste, als das sinnlichere τω πνευματι του στοματος avvov. Übrigens wird es kein Zufall sein, daß dieses Zitat gerade dem 1. Buche des Johanneskommentars, also dem Erstlingswerke des Origenes angehört; Origenes hatte damals seine textkritische Bearbeitung des Psalters wohl noch nicht begonnen und benutzte einen Psaltertext, wie er ihm gerade zu Handen kam (vgl. § 562).
- 4. An charakteristischen UäOäAb-Lesarten kommen außer den in § 562 angeführten nur wenige und ziemlich unbedeutende vor:
  - 416 = 4112 425  $\psi v \chi \eta$  I 276 = BS\*, L³), Lat†, Arab<sup>Par</sup> (gewöhnliche Lesart  $\eta$   $\psi v \chi \eta$   $\mu o v$  = Gall)
  - 44 18 μνησθησονται I 237 = UäOäAb<sup>Lat</sup> (gewöhnliche Lesart μνησθησομαι=Gall<sup>BrunCarnFabGermPalRegTirUtr</sup>, bestätigt durch Hieron. ed. Vall. I 390; nur Gall<sup>Vulg</sup> hat aus Lat memores erunt übernommen)
  - 118<sub>18</sub> τα θαυμασια σου Ι 3904). 542 zweimal. 718 Uä, AJTMin<sup>4</sup> (gewöhnliche Lesart ohne σου Gall).

Auch hier zeigt sich, wie in § 553 562, Übereinstimmung besonders mit Uä.

Außerdem trifft Origenes I 248 mit B\* merkwürdig zusammen, indem er 7412 142 unter Auslassung von v. 141 zitiert, doch ist bei der Ähnlichkeit von v. 122 und 141 ein Schreibfehler leicht möglich. Auch zitiert Origenes III 759 gerade 74141. 2 (141 sogar doppelt), freilich nur nach dem griechischen Texte, während

<sup>1)</sup> Die Stellen der Zitate gibt Sabatier an.

<sup>2) &</sup>gt;Tw loyw tou xuqiou oi ouqavoi esteqew $\theta$ ησαν και τω πνευματι αυτου πασα η δυναμίς αυτων $\epsilon$ , απέρ τίνες ηγουνταί επί του σωτηρος και του αγίου τασσέσ $\theta$ αι πνευματος.

<sup>3)</sup> L hat an allen drei Stellen bloß  $\psi \nu \chi \eta$ , BS\* haben so nur in 425, sonst  $\eta$   $\psi \nu \chi \eta$  (aber S in 416  $\eta$   $\psi \nu \chi \eta$   $\mu \nu \nu$ ).

<sup>4)</sup> In I 390 lassen einige sekundäre Hss. nach Delarue das oov fort.

die lateinische Übersetzung sonderbarerweise hier gleichfalls v. 13<sup>2</sup> 14<sup>2</sup> bietet.

5. Charakteristische Vg-Lesarten kamen in § 56 nicht vor. Wohl aber finden sich sonst zwei solche:

718 ποταμων Philok. 11 (UäOäAb ποταμον = Gall)

8833 αδικιας Philok. 248 (UäOäAb αμαςτιας = Gall). Auffälligerweise gehören beide der Philokalia an. Da diese nun ein Werk des Basilius und Gregor von Nazianz ist, ersterer aber nach meinen, allerdings unvollständigen Beobachtungen Vg-Text zu zitieren pflegt, so wäre es nicht unmöglich, daß jene Vg-Lesarten erst durch die Autoren der Philokalia in den origenianischen Text hineingebracht wären. Das erste Zitat (aus De principiis) ist uns auch durch Rufins lateinische Übersetzung (Delarue I 160) erhalten, und hier steht in der Tat das zu erwartende flumine, doch möchte ich darauf kein zu großes Gewicht legen, da flumine auch aus Lat oder Gall stammen könnte.

- 6. Spezifisch hexaplarisch wird die Weglassung von και ατεθει βουλας αρχοντων 32 10 in IV 186 sein. Die Worte fehlen in M und sind daher in Gall mit Recht obelisiert. Sie sind in allen G-Typen vorhanden, nur S\* läßt sie aus, gewiß infolge des hexaplarischen Einflusses, der sich auch sonst bei dieser Hs. bemerkbar macht (S. 134 Anm. 1; 137 Anm. 4).
- 7. An Korrekturen, durch welche regelmäßig Vg-Lesarten an die Stelle der älteren gesetzt sind, mangelt es auch bei Origenes nicht. Einige Fälle haben wir schon gehabt (§ 553 561 573—5). Weitere Beispiele sind (die ursprüngliche Lesart steht voran):

 $225~\mu \epsilon \Im v \sigma \kappa o v$  III 194, aber  $\mu \epsilon \Im v \sigma \kappa o v$   $\mu \epsilon$  III 193. 721; in den lateinischen Übersetzungen 1) fehlt  $\mu \epsilon$  jedoch auch an diesen Stellen, was allerdings nicht viel beweist, da auch LatGall es nicht haben

4314 γελωτα 3) Ι 286 nach Koetschau 3), aber χλευασμον nach Delarue

445 EVIELVOV I 371. 690, aber an letzterer Stelle hat so nur die älteste Überlieferung der Philokalia (S. 80), während die älteste und allein maßgebende Hs. der Schrift gegen Celsus und

<sup>1)</sup> Über die lateinische Übersetzung von III 193 siehe Klostermann in der Berliner Origenes-Ausgabe 3, 86 23 Anm.

<sup>2)</sup> Sonst καταγελωτα. κατα ist hinter και ausgefallen.

<sup>3)</sup> Berliner Origenes-Ausgabe 1, 1817.

zwei jüngere Hss. der Philok. εντειναι lesen 1), wie ein Teil der Minuskeln

 $104_{15}$   $\alpha\psi\eta\sigma\vartheta\varepsilon$  IV 108, aber  $\alpha\pi\tau\varepsilon\sigma\vartheta\varepsilon$  I 692, indessen steht hier  $\pi\tau\varepsilon$  nach Koetschau<sup>2</sup>) in der ältesten Hs. auf Rasur, ist also erst in ihr aus  $\psi\eta$  korrigiert

108<sub>16</sub> του ποιησαι I 406 zweimal nach den ältesten Hss. der Schrift gegen Celsus und der Philokalia (S. 200), aber das erste Mal lassen jüngere Hss. beider Werke, das zweite Mal nur eine Philok.-Hs. του aus<sup>3</sup>); bloß ποιησαι auch Philok. 196

1261 οι οιχοδομουντές αυτον Philok. 170f. 239, aber an der ersten Stelle lassen eine Hs. und die Katene αυτον aus

130<sub>1</sub> μου η καρδια I 641 nach der ältesten Hs. 4), aber jüngere Hss. und die früheren Ausgaben stellen um: η καρδια μου.

Sehr interessant ist auch das Zitat aus Ps. 50 12 in II 497. Hier hat nämlich die Hs. nach Klostermann 5) hinter πνευμα eine Rasur von 3 Buchstaben, also ist dem Schreiber unwillkürlich die Vg-Lesart το πνευμα σου το αγιον in die Feder gekommen, aber gewissenhaft hat er σου ausradiert und seiner Vorlage entsprechend το πνευμα το αγιον σου geschrieben, was sich auch bei Origenes IV 388 findet, während die Katenenfragmente der Berliner Ausgabe 4, 501. 550 natürlich die Vg-Lesart bieten. Dieser Fall ist besonders deshalb lehrreich, weil er zeigt, wie leicht auch sorgfältige Schreiber dazu kommen konnten, gerade in Zitaten aus dem Psalter den ihnen so geläufigen Vulgärtext an die Stelle des alten zu setzen.

8. Endlich sei noch ein merkwürdiger Beleg dafür beigebracht, daß selbst zweimal gleichlautend vorkommende Zitate keine unbedingte Gewähr für ihre Genauigkeit bieten (Sept.-Stud. I 53). Origenes I 649 III 758 f. 6) zitiert Ps. 103 25 1 26 1 25 3 26 2 in dieser Reihenfolge und läßt beidemal v. 25 2 aus. Er hat dies aber gewiß nicht so in seinem Psaltertexte vorgefunden, sondern unwillkürlich umgestellt, indem er von dem exel v. 25 2 auf das gleiche Wort am Anfang von v. 26 1 über-

<sup>1)</sup> Berliner Origenes-Ausgabe 2, 14514 Anm.

<sup>2)</sup> Ebenda 2, 15023 Anm.

<sup>3)</sup> Ebenda 1, 14918. 20 Anm.

<sup>4)</sup> Ebenda 2, 8516 Anm.

<sup>5)</sup> Ebenda 3, 293 8 Anm.

<sup>6)</sup> In III 758 f. stimmt die lateinische Übersetzung mit dem griechischen Texte überein, also kann kein jüngerer Schreibfehler vorliegen.

sprang und dann nur v. 253 nachholte1). Diese Ungenauigkeit ist in I 649 um so auffälliger, als er hier sogar den hebräischen Text erwähnt, der in v. 263 Aevia 3av für δρακων habe. Sie wird sich daraus erklären, daß die Stelle in jener inkorrekten Fassung sich dem Gedächtnis des Origenes so fest eingeprägt hatte, daß sie ihm, wenn er den Text nicht nachschlug, jedesmal so wieder auf die Zunge kam.

Ebenso wird γενηθητω I 755 III 252 statt κατευθυνθητω Ps. 1402 zu erklären sein. Dem Origenes kombinierten sich in Gedanken die beiden entgegengesetzten Stellen, welche er in III 252 anführt: Ps. 1402 κατευθυνθητω η προσευχη μου ως θυμιαμα ενωπιον σου und 1087 η προσευχη αυτου γενεσθω εις αμαστιαν, und so wurde erstere zu γενηθητω η προσευχη μου ως θυμιαμα ενωπιον σου, letztere zu γενηθητω η προσευχη αυτου εις αμαστιαν<sup>3</sup>).

#### Kap. 12.

## Art und Wert der einzelnen G-Typen.

#### § 58. Oä.

1. Unter den vom späteren Vulgärtexte abweichenden G-Typen hat sich Oä als besonders altertümlich herausgestellt. Mehrere nur oder fast nur in Oä erhaltene Lesarten finden sich auch bei den ältesten Kirchenvätern bis zu Clemens von Alexandria (§ 532), während Origenes sie desavouiert (§ 552). Also besitzen wir in Oä ein Exemplar des sehnlich erwünschten vororigenianischen, »unrezensierten« G-Textes³).

Anders B\*, der die gewöhnliche Reihenfolge beibehält, aber v. 26<sup>1</sup> ausläßt.

<sup>2)</sup> Beide Stellen werden auch in einem Katenenfragmente III 310 zusammen zitiert, auch da Ps. 140s mit γενηθητω, aber Ps. 1087 genau (nur mit αυτων statt αυτου).

<sup>3)</sup> Diese Erkenntnis habe ich schon 1901 in meiner Ausgabe der Berliner Hs. des sahidischen Psalters (Abh. d. Ges. d. Wiss. zu Gött., Philol.-hist. Kl., Neue Folge IV 4) S. 3 ausgesprochen: »Bei einer Vergleichung dieser [näml. der sahidischen] Übersetzung mit dem griechischen Urtexte entdeckte ich, daß sie einen recht eigentümlichen Septuagintatext wiedergibt, der über die den bekannten Rezensionen der

Wie sieht nun dieser Text aus? Entspricht er den hohen Erwartungen, die sich naturgemäß an ihn knüpfen?

In gewisser Hinsicht wohl. Er ist in der Tat sehr interessant und höchst lehrreich für die alte Geschichte der Septuaginta. Sollte man aber erwarten, hier einen besonders reinen Text zu finden, so würde man bitter enttäuscht sein. Oä ist, wenn auch nicht durch Rezensoren verschlimmbessert, doch stark verwildert und von dem ursprünglichen Texte der Septuaginta oft genug weiter entfernt, als die übelberufenen Rezensionen. Ein Blick in unsere Liste charakteristischer Oä-Lesarten § 31 wird uns dies zeigen.

2. Oä weicht in seinen Sonderlesarten gewöhnlich nicht nur von den übrigen G-Typen, sondern zugleich von Mab. Daraus folgt aber nicht etwa, daß Oä einen ursprünglichen, Megegenüber selbständigen G-Text bewahrt hat; vielmehr liegt es sehr oft klar auf der Hand, daß Oä durch Versehen oder willkürliche Änderungen entstellt ist, von welchen die übrigen G-Typen entweder frei geblieben oder gesäubert sind. Hierbei lassen sich hauptsächlich folgende Fehlerarten unterscheiden:

#### 1) Hör- oder Lesefehler:

1614 ממחים  $2^0$  ממס ס $\lambda$ וץ  $\alpha$  ממס $\lambda(\lambda)$   $\nu$  vgl. E. Nestle, Septuagintastudien IV 4

27ין ב $\rho$ ים  $\epsilon \rho$ 

29ום סברד  $\delta o \xi \alpha ]$   $\delta \varepsilon \xi \iota \alpha^1)$ 

39 יחשב φροντιεί] φροντις

5424 סט אין ημισευσωσι] ου μη μνησθωσι

55וא הודות מואפספ $\omega$ כן מואפס $\omega$ 

706 απόπο υμνησις] υπομνησις

709 πο ισχυν] ψυχην

747 סטדו פא סטדו εξ εξοδων ουτε] ουκ εξουδενωθη

87 אפונה 16 εξηπορηθην εξηγερθην

11895 τα μαςτυρία σου συνηκά] τα μαςτ. σου ου συνηκάν.

Septuaginta vorangehende dunkle Zeit einiges Licht zu verbreiten vermag«. Seitdem hat auch G. Heinrici, Beiträge zur Gesch. u. Erklärung des N. T. IV (1903), S. 24 ff. in L und Genossen den unrezensierten Text erkannt.

<sup>1)</sup> Dieselben Worte wechseln in Apgsch. 288.

2) Beeinflussung durch die Umgebung:

510 קרבם η καφδια αυτων] pr. ihre Zunge und: ám Schluß des Verses folgt ταις γλωσσαις αυτων εδολιουσαν

68 ονο θυμου] κλαυθμου: aus v. 9

165 γεπ καταφτισαι] κατηφτισα: Angleichung an εφυλαξα V. 4

1728 πιωτα σωσεις] υψωσεις: genauerer Gegensatz zum vorhergehenden ταπεινον und folgenden ταπεινωσεις

261 πης ζωης μου] της σωτηρίας μου: im vorhergehenden Stichos σωτηρ

334 נרוממה  $v\psi\omega\sigma\omega\mu\epsilon\nu$ ]  $v\psi\omega\sigma\sigma\epsilon$ : Angleichung an das vorhergehende  $\mu\epsilon\gamma a\lambda v\nu\sigma\epsilon$ 

3618 המימם των αμωμων] + αυτου: vgl. v. 28 τους οσιους αυτου

3636 κατον ικαι συσται και εξητησα αυτον και ουχ ευρεθη ο τοπος αυτου] και εξητησα τον τοπον αυτου και ουχ ευρεθη (oder ευρον): Umwandlung nach v. 10 και ζητησεις τον τοπον αυτου και ου μη ευρης

37 10 אנחחי ס סדפימץ $\mu$ 00 ס סדפימץ $\mu$ 00 ס סדפימץ $\mu$ 00 ס סדפימץ אוט י aus v. 9

38s לך היא pr. ovzi: aus dem vorhergehenden Stichos

51 שמך το ονομα σου] το ελεος σου: aus v. 10

687 אלהר ישראל ο θεος του Ισραηλ] κυριε ο θεος του Ισραηλ ο θεος των δυναμεων: im vorhergehenden Stichos κυριε των δυναμεων

105% בנותיהם + τοις δαιμονιοις: aus v. 37

11717] + οτι εις τον αιωνα το ελεος αυτου: aus v. 1—3

13910 τος καλύψει] κυκλωσει: im vorhergehenden Stichos κυκλωματος.

3) Beeinflussung durch andere, meist ähnliche Bibelstellen:

 $5_{10}$  mirb] pr.  $\log$  asked we note to cancel authors: nicht direkt aus der ursprünglichen Stelle Ps. 1394, sondern aus Ps. 138 = Röm. 318, we dieser Stiches auf die beiden Stichen tages arkwymerog o lagvy= antwo und taig ylwssaig autwe edolovsar folgt, zwischen welche er in Ps. 5 eingeschoben ist

512 פלימי אסה אסדות המדמסת ביימי (אימי שינה אינה אינה של אינה ווא Hoffnung: wohl Umgestaltung nach Ps. 159 κατασκηνωσει επ ελπιδι (in Ps. 512 geht voran ευφφανθητωσαν und αγαλλιασονται, in Ps. 159 ηυφφανθη und ηγαλλιασανο)

219 כי סדו] au: aus dem Zitat der Stelle in Matth. 2743

21 18] pr. διηγησομαι παντα τα θαυμασια σου: aus Ps. 92

247 for to eleog sov] to plysog tov eleong sov: aus Ps. 58 6814 u. a.

328 כל ישבי חבל המדופה סו אמנסואסטינפה דוף סואסטענדון  $\eta$  סטאהמסמ אמו המינפה סו אמנסואסטינפה בי מינ $\eta$ : aus Nah. 15, vgl. auch Ps. 231

397 η καν εζητησας] ηνδοκησας: aus dem Zitat der Stelle in Hebr. 106

41 יכה 20] pr. ινα τι απωσω με: aus der Parallelstelle Ps. 422

422] + εν τω καταθλασθαι τα οστα μου ωνειδισαν με οι εχθοι μου: aus der Parallelstelle Ps. 4111

4961] + και εν ταις εσχαταις ημεραις εραυνήσει ο θεος την Ιερουσαλημ μετα λυχνου: aus Zeph. 112

49 דרך  $\sigma \cos \left[ + \kappa \alpha \vartheta \alpha \varrho \alpha \right]$ : aus Jes. 35 s

522] + ουκ εστιν εως ενος: aus der Parallelstelle Ps. 131

655 לכר δευτε] + τεκνα: aus Ps. 3312

6719 τητρ' ελαβες] εδωκεν: aus dem Zitat der Stelle in Eph. 4s; die 3. Pers. erklärt sich im N.T., wo ηχμαλωτευσεν in 3. Pers. vorhergeht, aber nicht im Psalm, wo die 2. Pers. η-χμαλωτευσας steht, also ist εδωκεν im Psalm sekundär

955 אלילים δαιμονια] ειδωλα δαιμονιων: Kombination mit dem ειδωλα der Parallelstelle Chron. I 1626, welches gleichfalls Übersetzung von אלילים ist

113<sub>15</sub>] + ουδε γαρ εστιν πνευμα εν τω στοματι αυτων: aus der Parallelstelle Ps. 134<sub>17</sub>

125ין ציון  $\Sigma \iota \omega r$ ]  $\tau ov \lambda a ov a v \tau ov$ : aus der ähnlichen Stelle Ps. 137 - 527

1417 רנחי την δεησιν μου] die Stimme meines Flehens: aus Ps. 1401 u. ä. (in 1401 hat Sah nur meine Stimme).

Auch ist hier noch zu erwähnen, daß die Parallelstellen 1131st. und 1341st. dieselbe Umstellung eines Stichos erlitten

haben, wobei es fraglich bleibt, welche Stelle zuerst geändert ist und dann den Anlaß zur Änderung der Parallelstelle gegeben hat.

#### 4) Freie Zusätze:

3721] + και απερριψαν με τον αγαπητον ωσει νεκρον εβδελυγμενον (+ und sie nagelten mein Fleisch an BohArab<sup>ParRom</sup>, vgl. Ps. 118120 καθηλωσον . . . τας σαρκας μου, was von Barn. 513 als Weissagung auf die Annagelung Jesu ans Kreuz gefaßt wird)

50ים באזוב  $v\sigma\sigma\omega\pi\omega] + a\pi$ י דיים מון באזור פאזור פאזור פ

707] + du bist mein Heiland (σωτηφ), Herr

8917] + wenn ihr euch bekehrt im Glauben ( $\pi \iota \sigma \iota \iota \iota \iota \iota$ ), werdet ihr in der ganzen Zeit, wo ihr in der Zerstreuung wohnt, ohne Übel sein

95יהוה מלך 0 אינוס פאמסוגפיספין +  $\alpha \pi$ 0 עוניס פאלסט 1172 אינילה  $\alpha \gamma \alpha \lambda \lambda (\alpha \sigma \omega \mu e \sigma \alpha)$  pr. labt uns uns versammeln und.

3. Nun läßt sich allerdings nicht mit Bestimmtheit behaupten, daß alle diese Fehler erst nachträglich entstanden sind; manche Fälle von Beeinflussung durch die Umgebung oder durch andere Stellen könnten an sich schon der ursprünglichen Septuaginta oder gar ihrer hebräischen Vorlage angehören. Daher ist es für uns von der größten Wichtigkeit, daß diese Beeinflussung in zwei Fällen zweifellos von neutestamentlichen Stellen ausgeht. Die Hinzufügung von ιος ασπιδων υπο τα χειλη αυτων in Ps. 510 hat ihren letzten Grund darin, daß Paulus im Römerbriefe diese Worte mit zwei Stichen aus Ps. 510 verbindet, und Eduner in Ps. 6719 stammt, wie die 3. Pers. beweist, aus dem Zitat des Epheserbriefes1). Diese Änderungen sind also jedenfalls erst von christlichen Schreibern 2-3 Jahrhunderte nach der Entstehung der Septuaginta vorgenommen. Damit rückt Oä von der Urgestalt der Septuaginta erheblich ab, und die Wahrscheinlichkeit wird größer, daß auch die übrigen Änderungen erst jüngeren Datums sind.

Fast noch deutlicher zeigt sich christlicher Einfluß bei den unter Nr. 4 angeführten freien Zusätzen. In der berühmten

<sup>1)</sup> Ebenso liegt das Verhältnis m. E. bei Ps. 219 397, doch ist hier die Abhängigkeit Ož's vom N. T. nicht sicher nachweisbar.

Stelle Ps. 9510 »der Herr ist König geworden vom Holze« ist vom Holze« natürlich nicht, wie Justin Dial. 73 behauptet, von den Juden böswillig aus dem Bibeltexte beseitigt, sondern von den Christen hinzugefügt, denn welchen Sinn sollte wohl יהוה מלך מעץ haben? Ebenso ist das »Blut des Holzes« in Ps. 509 das am Kreuzesstamm vergossene Blut Jesu<sup>1</sup>); die Bezeichnung des Kreuzes als Holz, welche beide Stellen gemein haben, ist sowohl in neutestamentlichen, als in altchristlichen Schriften üblich (vgl. z. B. Barn. 513, Just. Dial, 97 Anf., Iren. V 1781, 191). Der Zusatz »ich wurde von ihnen aufgehängt« in Ps. 3714 spricht geradezu von Jesu Aufhängung am Kreuze (ebenso der Boh Arab<sup>ParRom</sup>-Zusatz »sie nagelten mein Fleisch an« Ps. 3721), und auch unter dem »Geliebten«, den man »verwarf wie ein verabscheutes Aas« Ps. 3721, ist doch wohl der »geliebte Sohn« zu verstehen, obwohl der Vergleich mit dem verabscheuten Aas seine Quelle nicht im Neuen Testamente hat2).

Hierdurch wird Oä's Stellung in der Textgeschichte deutlich angezeigt: Oä ist nicht der ursprüngliche, sondern ein christlicher G-Text mit spezifisch christlichen Änderungen und Zusätzen<sup>3</sup>).

4. Oä ist also in seinen eigentümlichen Lesarten im großen ganzen durchaus sekundär. Dies schließt jedoch nicht aus, daß Oä an einzelnen Stellen den ursprünglichen G-Text bewahrt hat.

Sicher dürfte dies in § 31 der Fall sein bei 70 21 1468, wo Oä die aus 70 20 10314 stammenden Zusätze nicht hat.

Ferner gehören folgende mit M übereinstimmende Oä-Lesarten wahrscheinlich dem ursprünglichen G-Texte an:

ערניך פרניך דוניך דעניך ססין דער דעניק דוניך פאניך פון au au (gegen Gall)

615 ΣΤΟ εν διψει] εν ψευδει (gegen Gall)

עמר די דיסי לסטלסי מידיט (gegen Gall)

<sup>1)</sup> G. Heinrici, Beiträge zur Gesch. und Erkl. des N.T. IV 23 zitiert gut als Parallele Kol. 120 δια του αιματος του σταυρου αυτου.

<sup>2)</sup> Der christliche Ursprung der übrigen Zusätze steht nicht so fest, doch spricht für ihn in 707 das Wort σωτης, in 8917 das Wort πιστις, in 11724 der Zusammenhang, denn die ημεςα ην εποιησεν ο χυςιος konnte leicht auf den »Tag des Herrn« gedeutet werden und so den Zusatz »laßt uns uns versammeln« hervorrufen.

<sup>3)</sup> Vgl. Heinrici a. a. O. 10. 15f. 23ff.

Auch könnte man in zai εθνη εν οργη αυτου 9510 einen alten, jüdischen Zusatz sehen¹) und sonst vielleicht noch einige Lesarten, besonders 817 (vgl. § 494), für die alte Septuaginta in Anspruch nehmen. Viel Ursprüngliches wird aber auf keinen Fall herauskommen. Die Hauptbedeutung von Oä liegt jedenfalls darin, daß Oä zeigt, wie sorglos und willkürlich die älteste Christenheit mit dem Septuagintatexte umgegangen ist, und wie nötig es war, daß einer solchen Verwilderung einmal Halt geboten wurde, wie es dann durch Origenes geschah.

#### § 59. Ab.

1. Lat, der Hauptvertreter des abendländischen Textes, hat nach fast allen, gerade hier sehr zahlreichen Zeugen in 9510 den altchristlichen Zusatz a ligno (§ 31. 532), und dieser findet sich auch in R, dessen απο ξυλου ohne den in Or<sup>5465</sup> und bei Justin (§ 494) überlieferten Artikel allerdings vielleicht eine Rückübersetzung aus dem Lateinischen sein könnte (vgl. § 187).

Lat<sup>CarnCorbGermMos+Rom</sup>, die hier gewiß die ältere Überlieferung repräsentieren, haben gegen RLat<sup>ModMos+RAug</sup> auch den Zusatz et gentes in ira sua am Schlusse von 9510 (§ 31).

Beide Zusätze gehören der Zeit des unrezensierten Textes an. In den Rezensionen finden sie sich nirgends, nur Boh hat den ersten Zusatz, aber gewiß nicht aus der Rezension Hesychs, sondern wohl aus der Gewohnheit des ägyptischen Volkes, welchem dieser Zusatz so ans Herz gewachsen war, daß es ihn trotz seiner Verurteilung durch die Gelehrten auch später nicht missen mochte.

Hieraus folgt, daß Lat ebenso, wie Oä, ein Vertreter des vororigenianischen Textes ist.

2. Andrerseits bestehen aber zwischen Oä und Lat recht erhebliche Unterschiede. Lat hat doch nur eine ziemlich kleine Zahl der Oä-Lesarten von § 31, und es wäre eine völlig willkürliche und unbegründete Annahme, daß Lat alle übrigen erst durch nachträgliche Überarbeitung, welche allerdings gerade in Lat besonders stark gewesen ist (§ 13 ff.), eingebüßt hätte. Lat hat gewiß schon von Haus aus wesentlich anders ausgesehen, als Oä, ist also ein anderer Typus des vororigenianischen

Jüdisch ist jedenfalls das durch den Talmud bestätigte πεμπτη σαββατου 801 (§ 322).

Textes und als solcher für uns besonders wertvoll, und es ist nur zu bedauern, daß seine Benutzung durch die eben erwähnte mannigfache Überarbeitung oft so unsicher gemacht wird.

3. Dem ursprünglichen &-Texte scheint Lat näher zu stehen, als Oä. Besonders merkwürdig ist, daß Lat zuweilen allein die ursprüngliche Lesart erhalten hat. Die beiden sichersten Beispiele sind:

48 πνα απο καφπου] a tempore alle Lat-Zeugen außer Ambrosius, der hier wohl direkt aus einer griechischen Quelle schöpft (vgl. § 152)

3016 κατα οι κληφοι μου] tempora mea alle Lat-Zeugen außer MedAug, die von Vg oder Gall abhängen.

In beiden Fällen handelt es sich um dasselbe Wort: καιφος ist in 4s zu καφπος, in 3016 zu κληφος verlesen. Lat hat beidemal die ursprüngliche Lesart gegen den gewöhnlichen und, was besonders merkwürdig ist, auch gegen den hexaplarischen Text, denn Hieronymus ersetzt das tempore, resp. tempora des Psalt. Rom. in Gall durch fructu, resp. sortes, was nach § 247 der beste Beweis dafür ist, daß er καφπου und κληφοι wirklich im hexaplarischen Texte vorgefunden hat¹).

## § 60. Uä und die hexaplarische Rezension.

1. Im Jahre 1899 entdeckte ich, daß B völlig dem von Athanasius im J. 367 aufgestellten Bibelkanon entspricht, und schloß daraus, daß B, wie schon von einzelnen Forschern vermutet war, aus Ägypten stamme und die Rezension Hesychs enthalte<sup>3</sup>).

Im Jahre 1904 wies ich nach, daß die nichthexaplarischen Zitate des Origenes aus den Königsbüchern fast immer mit B Aeth übereinstimmen, und schloß daraus, daß BAeth in den Königsbüchern einen wesentlich vororigenianischen Text enthalten<sup>3</sup>).

Der Widerspruch, welcher sich hiermit ergeben hatte, wieder-

<sup>1)</sup> Die von Field angeführte Äußerung des Origenes (ed. Delarue II 574, Katenenfragment), nach der die Septuaginta in 48 καιρου gesetzt hätten, ist damit allerdings unvereinbar.

<sup>2)</sup> Nachrichten der Ges. d. Wiss. zu Gött., Philol.-hist. Kl., 1899, 72-79.

<sup>3)</sup> Septuaginta-Studien I 85.

holt sich bei unserer gegenwärtigen Untersuchung. Die ungewöhnlich große Übereinstimmung des Psalmentextes von B mit dem bohairischen Psalter (§ 10) und die recht erhebliche mit den Zitaten Cyrills von Alexandria (Kap. 9) machen es wahrscheinlich, daß B die Rezension Hesychs enthält. Andrerseits aber läßt sich bei der engen Verwandtschaft B's mit dem Texte, welchen Origenes bei der Ausarbeitung seiner Hexapla zugrunde gelegt hat (§ 275), und mit den nichthexaplarischen Zitaten des Origenes (§ 562, vgl. auch § 553 574). der Schluß nicht umgehen, daß B einen wesentlich vororigenianischen Text enthält.

Dieser Widerspruch scheint auf den ersten Blick unlösbar. Aber er ist es nur, solange man die Vorstellung hegt, jede Rezension müsse ein funkelnagelneues, noch nie dagewesenes Textbild schaffen. Bedenkt man jedoch, daß jede Rezension an einen gegebenen Text anknüpft, und daß es durchaus im Belieben des Rezensors steht, wie weit er mit seinen Änderungen gehen will, so wird man auch jenen Widerspruch durch die Annahme zu heben vermögen, daß Hesych denselben vorhexaplarischen Text, wie Origenes, zugrunde gelegt und diesen nur wenig geändert hat¹).

2. Der zugrunde liegende vororigenianische Text war sicher mit Oä und auch mit Ab verwandt (§ 10. 25s). Unsicher ist jedoch, wie er sich zu den Oä-Lesarten von § 31 stellte. Dürfte man aus der hexaplarischen Rezension und Uä ohne weiteres rückwärts schließen, so würde sich ergeben, daß er nur wenige dieser Lesarten enthielt. Aber da Origenes öfters stillschweigend geändert, und Hesych seine Änderungen überhaupt nicht gekennzeichnet hat, so wäre es nicht ausgeschlossen, daß er doch eine größere Anzahl jener Oä-Lesarten enthalten hätte. Völlige Klarheit läßt sich hier nicht schaffen. Mir persönlich ist die erste Möglichkeit am wahrscheinlichsten. Origenes IV 108 spricht von τοις αχριβεσιν αντιγραφοις (s. oben § 572, vgl. auch Sept.-Stud. I 79 Anm. 1), also gab es zu seiner Zeit verschiedene Arten von Texten, und es ist sehr wohl möglich, daß darunter auch reinere, noch nicht in der Weise von Oä verwilderte Texte waren; dann ist es aber selbstverständlich. daß

<sup>1)</sup> Fragmente jenes alten Textes liegen uns vielleicht in Lpz<sup>170</sup> Lond<sup>220</sup> vor, falls diese wirklich aus dem 3. Jahrh. stammen, vgl. § 201. s.

der Kritiker Origenes einen dieser reineren Texte als Grundlage für seine Hexapla wählte, und leicht verständlich, daß Hesych ihm hierin folgte.

3. Die Rezension des Origenes ist uns, wie wir in Kap. 5 gesehen haben, nur recht mangelhaft überliefert. Sie hat aber im Psalter offenbar denselben Charakter gehabt, wie sonst. Origenes ist von M als dem maßgebenden Grundtexte ausgegangen und hat Überschüsse G's durch Obelen gekennzeichnet, fehlende Worte sub asterisco hinzugefügt (§ 26). Aber er hat auch hier, wie in den Königsbüchern (Sept.-Stud. I 73ff.), manche Überschüsse ganz beseitigt und in Fällen, wo Obelus und Asteriskus unanwendbar waren, ohne weiteres nach M korrigiert. Für beides liefert uns § 562 den Beweis: Origenes zitiert 1031 mit ως, aber dies fehlt in Gall; er zitiert 198 μεγαλυνθησομεθα, 1272 τους καρπους των πονων σου, aber Gall hat invocabimus und labores manuum tuarum (vgl. auch § 234).

Der hexaplarische Text kommt zweifellos manchmal der ursprünglichen Septuaginta näher, als die übrigen Texttypen. Origenes hat geile Schößlinge mit Recht weggeschnitten und alte Schreibfehler gut verbessert. Er konnte dies mit Hülfe M's und der jüngeren griechischen Übersetzungen, welche ihm das Richtige boten, wo G früh entartet war. Aber indem er M überall zum Maßstab nahm, brachte er in G ein fremdes Element hinein und entfernte sich von dem ursprünglichen G-Texte ebenso weit oder weiter, als er ihm auf der anderen Seite nahe gekommen war.

4. Die Rezension Hesychs, welche uns, wenn wir nicht irren, in Uä vorliegt, zeigt sich von M und der Hexapla nicht beeinflußt. Die Lücken, welche Origenes ausgefüllt, und die Lesarten, welche er stillschweigend durch andere ersetzt hatte, kehren in Uä wieder.

Worin die Rezensorentätigkeit Hesychs eigentlich bestanden hat, ist schwer zu sagen, da Uä wenig besonders Charakteristisches bietet. Nehmen wir an, daß alles, was ausschließlich oder so gut wie ausschließlich Uä angehört, auf Hesych zurückgeht, so würden in § 9 folgende Lesarten hesychianisch sein:

 1384 πόο δολος] λογος αδικος

13824 דרך סלסכן בולב

14210 מוכה דס מץמשסין דס מעוסד

14314 ברחבחינו εν ταις πλατειαις αυτων] εν τ. επαυλεσιν α.

1446] + και την δυναστειαν σου λαλησουσιν

1449 τοις συμπασιν] τοις υπομενουσιν.

Auch gehört die Dublette  $\tau ov$   $\lambda \alpha ov$   $\tau \eta_S$   $\gamma \eta_S$  4418, welche aus der Verbindung der sonst einzeln vorkommenden Lesarten  $\tau ov$   $\lambda \alpha ov$  und  $\tau \eta_S$   $\gamma \eta_S$  entstanden ist, speziell Uä an.

Aber hieraus läßt sich kein Bild von der Tätigkeit Hesychs gewinnen. Auch ist nicht einmal alles Angeführte sicher hesychianisch. In 14210, der einzigen Stelle, welche Cyrill zitiert, hat dieser gerade die gewöhnliche Lesart  $\tau o$   $\alpha \gamma \alpha \vartheta o \nu$ , welche durch den Zusammenhang seiner Darlegung unzweifelhaft als richtig erwiesen wird (§ 423). Und in 1031 liegt wenigstens keine spezifische Hesychlesart vor, denn  $\omega_S$  findet sich schon bei Origenes (§ 562) und auch bei Theodoret (§ 393.5).

So ist das einzige, was wir von der Rezensorentätigkeit Hesychs mit großer Wahrscheinlichkeit sagen können, daß sie sehr gering gewesen ist. Praktisch können wir also Uä als wesentlich vororigenianisch betrachten.

## § 61. UäOäAb.

1. UäOäAb stimmen in vielen Punkten überein. Da sie nun alle drei wesentlich vororigenianisch sind, muß das, was sie gemeinsam bieten, fragelos als sehr alt gelten.

Wenn also UäOäAb gegen Vg mit M übereinstimmen, wie das in § 9 häufig der Fall ist, so darf man darin nicht origenianische Korrektur erblicken. Vielmehr hat dann der G-Text schon vor Origenes mit M übereingestimmt.

- 2. Aber auch das Zusammengehen von UäOäAb bietet doch noch keine unbedingte Gewähr für die Ursprünglichkeit der Lesart. In § 9 haben UäOäAb folgende offenkundigen Fehler gemein:
  - 13s] + Röm. 31s—18 UäOäAb: Zusatz aus dem N.T., also sicher erst aus christlicher Zeit
  - 2414 στος τοιπ στο κραταιωμα κυριος των φοβουμενων αυτον] + και το ονομα κυριου των φοβουμενων αυτον Uä Oä†Ab†: griechische Dublette mit καιτοονομα statt κραταιωμα

378 αι ψυαι μου επλησθησαν] η ψυχη μου επλησθη UäOäAb†

386 מפחים παλαιστας] παλαιας UäOäAb

626 το στομα μου] το ονομα μου UäOäAb

vgl. auch 6413, wo aber das ursprüngliche ωραια — nus: in verschiedener Weise verderbt ist, in UäOä zu ορη, in Ab zu ορια.

Noch weniger beweist natürlich das Zusammengehen zweier Zeugen. So teilen die beiden ägyptischen Typen UäOä in § 9 miteinander folgende Schreibfehler:

4414 פנימה Εσεβων

6511 במחנינר επει τον νωτον ημων] ενωπιον ημων (so auch Lat<sup>CarmCorb</sup>)

1272 יגיע כפיך τους πονους των καρπων σου] τους καρπους των πονων σου

140s מסטיהם סו אפודמו מעדשין סו אפמדמוטו מעדשית. So stimmen UäAb überein in

456 לפנית בקר די  $\pi \rho os$   $\pi \rho \omega \iota$   $(\pi \rho \omega \iota)]$   $\tau \omega$   $\pi \rho os \omega \pi \omega$ .

#### § 62. Vg.

1. Bei Vg, der Rezension Lucians (§ 275 38-40), erhebt sich dieselbe schwierige Frage, wie bei der Rezension Hesychs: Was hat Lucian bereits vorgefunden, was erst selbst geschaffen? Auch hier ist die einzig mögliche Antwort: Von Lucian stammt alles, was Vg ausschließlich angehört. Danach würde sich die Rezension Lucians recht gut charakterisieren lassen, da Vg sich ja viel stärker von UäOäAb unterscheidet, als diese untereinander. Aber einen durchaus zuverlässigen Maßstab bildet jener Grundsatz nicht, so richtig er auch im ganzen sein wird. OäAb gehören Ägypten und dem Abendlande an, Lucian dagegen hat in Syrien gearbeitet und seiner Rezension doch wohl einen dort heimischen Text zugrunde gelegt, dieser könnte aber schon von Haus aus wesentlich anders gelautet haben, als jene ägyptischen und abendländischen Texte. So ist es z. B. die Frage, ob die in § 612 aufgezählten Fehler jener Texte auch in Syrien eingedrungen waren und erst von Lucian gebessert wurden, oder ob die Vorlage Lucians noch das Richtige bewahrt hatte. So ist ferner nicht auszumachen, ob manche Zusätze und Varianten von Vg schon dem älteren syrischen Texte

angehörten oder erst von Lucian geschaffen wurden. Eine scharfe Grenzlinie läßt sich also nicht ziehen. Immerhin kann man aber folgendes mit Sicherheit behaupten.

2. Lucian hat, wie Origenes, S nach M korrigiert, ohne jedoch, wie jener getan hatte, seine Korrekturen äußerlich zu kennzeichnen. Sein Hauptaugenmerk war darauf gerichtet, Lücken G's auszufüllen; wie wir in § 274 gesehen haben, weist Vg in § 9 nur einen einzigen, recht unbedeutenden Defekt gegenüber M auf (1751 ohne αυτου). Dagegen kam es ihm nicht darauf an, alle Überschüsse über M zu vermeiden, vielmehr steht in § 9 den Zusätzen, welche die übrigen Texttypen gegen Vg hinzufügen, eine größere Zahl anderer gegenüber, welche Vg gegen die übrigen Texttypen hinzufügt (§ 273b. 4b). Auch hat Lucian offenkundige Dubletten geschaffen: 266 αινεσεως και αλαλαγμου, 979 οτι ερχεται οτι ηκει.

Bei seinen Korrekturen nach M hat sich Lucian an Origenes angeschlossen, denn er hat in den Zusätzen, welche die Hexapla sub ast. bietet, denselben Wortlaut, wie sie, auch in 41s, wo die Wiedergabe von be durch ισχυρος nichts weniger als nahe lag (vgl. § 27sa).

3. Aber während Lucian sich auf der einen Seite näher an M und Origenes anschließt, als UäOäAb, entfernt er sich auf der andern Seite sehr oft von M und Origenes, wo UäOäAb mit ihnen zusammengehn (§ 9. 27). Dies hat schon Baethgen in seiner Abhandlung über den textkritischen Wert der alten Übersetzungen zu den Psalmen richtig beobachtet<sup>1</sup>). Baethgen hält in solchen Fällen die in Vg vorliegende »freiere Übersetzung« für ursprünglich, weil ähnliche Freiheiten auch da vorkommen, wo alle S-Typen zusammengehn, und weil er überhaupt die freiere Übersetzung für älter, die genau mit M übereinstimmende für jünger zu halten geneigt ist. Aber diese Annahme verträgt sich nicht mit der jetzt nachgewiesenen historischen Stellung von UäOäAb und Vg, denn wenn die genau mit M übereinstimmenden Lesarten erst durch Korrektur nach M entstanden wären, so müßten UäOäAb schon in ältester Zeit nach M korrigiert sein. Also können wir in jenen »freieren Übersetzungen« nur ein Werk der Rezensorentätigkeit Lucians erblicken<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Jahrbücher f. prot. Theol. 8 (1882), 409.

<sup>2)</sup> Nach Baethgen a. a. O. kommt in Vg häufig »Ergänzung der Kopula, des Pronomens u. dgl.« vor. Ähnlich ist es nach Hort im

#### Kap. 13.

### Hauptdaten aus der Geschichte des Septuaginta-Psalters.

# § 63. Älteste Texttypen.

1. Die ursprünglich jüdische Septuaginta wurde, nachdem die Christen sie als heilige Schrift angenommen hatten, von den Juden desavouiert und ist nur als christliches Buch auf uns gekommen. Beim Psalter hat diese Art der Überlieferung die deutlichsten Spuren hinterlassen in den christlichen Zusätzen, welche gerade unsere altertümlichsten Texttypen OäAb aufweisen (§ 583 591). Diese Zusätze müssen schon in der ersten christlichen Zeit gemacht und weit verbreitet gewesen sein. and vor zov zolo 9510 gilt schon Justin dem Märtyrer als ein so zweifellos echter Bestandteil des Textes, daß er die Juden beschuldigt, die Worte in christenfeindlicher Absicht aus dem Texte beseitigt zu haben (§ 494 532).

Diese ältesten Texttypen, richtige Vertreter der vororigenianischen » $Koi\nu\eta$ «, sind uns nicht auf den Hauptgebieten der Griechisch redenden Christenheit erhalten, sondern in dem abgelegneren Oberägypten und im Abendlande.

2. Von dem oberägyptischen Texte ist uns fast ein Drittel des Psalters griechisch erhalten in den sehr alten Papyrushss. LU (§ 2. 30). Kleinere Stücke besitzen wir noch aus späterer Zeit; eins von ihnen, Or<sup>5465</sup>, allerdings nur ausgewählte Verse enthaltend, gehört sogar erst etwa dem 12. Jahrh. an (§ 303). U zeigt eine eigentümliche Orthographie, welche deutlich auf einen geborenen Kopten als Schreiber hinweist; ähnlich, aber geradezu unglaublich verwildert kehrt dieselbe in dem sahidisch-griechischen Fragmente Or<sup>5465</sup> wieder (§ 304).

Vollständig ist uns der oberägyptische Text nur in der sahidischen Übersetzung erhalten (§ 62 29), und in dieser ist er auch sehr lange in praktischem Gebrauch geblieben und noch im 14. Jahrh. vollständig abgeschrieben (Sah<sup>T</sup>). Erst seit einigen

<sup>»</sup>Syrian text«, d. h. der lucianischen Rezension, des Neuen Testaments, vgl. The New Testament in the original Greek . . . by Westcott and Hort, Introduction § 187: »It delights in pronouns, conjunctions, and expletives and supplied links of all kinds, as well as in more considerable additions«.

Jahrhunderten wird mit dem Aussterben des sahidischen Dialekts auch der Gebrauch des sahidischen Psalters aufgehört haben. Der sahidische Text hat im Laufe der Zeit hie und da Korrekturen erfahren. Der älteste Zeuge Sah<sup>B\*</sup> stimmte ursprünglich an einigen Stellen mit M überein, wo erst von jüngerer Hand die abweichende Lesart eingesetzt ist (§ 121), hier wird also die mit M übereinstimmende Lesart auch in G ursprünglich sein<sup>1</sup>). Jüngere Sah-Hss. sind zuweilen nach Boh korrigiert (§ 34).

Durch den Einfluß von Sah sind manche oberägyptische Lesarten in die arabischen Übersetzungen, besonders Arab<sup>Rom</sup>, eingedrungen (§ 31. 361).

3. Im Abendlande haben wir einen alten griechischen Text in der griechisch-lateinischen Hs. R. Aber R ist kein so treuer Begleiter von Lat, wie LU von Sah, und weicht gerade an Stellen, wo Lat etwas ganz Ursprüngliches oder Altertümliches bietet, von Lat ab (§ 591.3). Auch ist R an einzelnen Stellen vielleicht erst nachträglich an Lat angeglichen (§ 187591); sicher und in umfassender Weise ist dies geschehen bei der oft mit Lat zusammengehenden lateinisch-griechischen Hs. H, welche darum auch nicht als selbständiger Zeuge gelten kann (§ 182.8).

Unser Hauptzeuge für den abendländischen Text ist die alte lateinische Übersetzung, welche später durch die hieronymianische Übersetzung der hexaplarischen Rezension (Gall) verdrängt ist, aber in beschränktem Umfange und nur in jüngeren Ausgestaltungen noch jetzt in Rom, Mailand und Spanien gebraucht wird (§ 145). Sie hat im Laufe der Zeit so viele Wandlungen durchgemacht, daß ihre ursprüngliche Form oft schwer zu bestimmen ist (§ 13ff.). Hieronymus (§ 145), Augustin (§ 154.7) und viele Unbekannte haben an ihr herumgebessert, und schließlich hat man sie in Mailand sogar der im oströmischen Reiche herrschenden Rezension Lucians stark angeglichen (§ 143, vgl. auch § 17, wo es sich allerdings nicht um Änderungen des Wortlauts handelt).

4. Die uns erhaltenen Κοινη-Texte gehören Oberägypten und dem Abendlande an. Da man nun kaum annehmen kann, daß die Lateiner ihren Bibeltext aus dem entlegenen Ober-

<sup>1)</sup> Allerdings hat die oberägyptische griechische Hs. U in 2414 den in Sah<sup>B\*</sup> fehlenden Zusatz (§ 9).

ägypten bekommen haben, und da Lat trotz mancher Berührungen sich doch keineswegs so eng an Oä anschließt, daß direkte Abhängigkeit wahrscheinlich wäre, so müssen ähnliche Texte in alter Zeit weiter verbreitet gewesen sein. Hierfür spricht auch die Tatsache, daß Lesarten, welche uns nur in Oä erhalten sind, bei Clemens von Rom, Justin, Irenäus von Lyon und Clemens von Alexandria vorkommen (§ 532). Ursprünglich sind also ähnliche, aber, wie auch die Zitate der Kirchenväter lehren (§ 475 538), im einzelnen sehr verschiedengestaltige Texte gewiß überall bräuchlich gewesen.

#### § 64. Die Rezension des Origenes.

- 1. Unter den »Rezensionen«, welche die altchristlichen Koirn-Texte verdrängt haben, ist die hexaplarische Rezension des Origenes die älteste. Origenes legte seiner Arbeit einen mit OäAb verwandten, aber reineren Text zugrunde, welcher uns nur wenig verändert in Uä, der Rezension Hesychs, erhalten ist, und bearbeitete diesen in seiner bekannten Weise (§ 60).
- 2. Die hexaplarische Rezension war zur Zeit des Hieronymus in Palästina, der zweiten Heimat des Origenes, in kirchlichem Gebrauch. Sie ist aber im Orient ganz verschollen, auch die »syrohexaplarische« Übersetzung Pauls von Tella, welche uns den hexaplarischen Text so vieler Bücher erhalten hat, bietet im Psalter einen anderen Text (§ 25). Nur einige Fragmente der vollständigen Hexapla sind auf uns gekommen (§ 23).
- 3. Von Palästina aus ist der hexaplarische Text durch Hieronymus ins Abendland eingeführt und hier durch eine merkwürdige Fügung des Schicksals zum offiziellen Texte geworden. Denn die Vulgata enthält nicht das Psalterium Hebraicum des Hieronymus, sondern das Gallicanum, offenbar weil man sich bei dem allerbekanntesten Buche des Alten Testamentes zwar an eine immerhin noch stark an den hergebrachten Wortlaut anknüpfende Revision (§ 245), aber nicht an eine ganz neue Übersetzung gewöhnen konnte.

Gall hat im Laufe der Zeit allerlei Schicksale erfahren. Vor allem sind die für uns besonders wichtigen hexaplarischen Zeichen entweder gegen den Willen des Hieronymus ganz weggelassen (so auch in den offiziellen Vulgata-Texten) oder durch die Nachlässigkeit der Abschreiber oft falsch gesetzt; mittelalterliche Gelehrte suchten dann die Fehler zu verbessern, gingen

aber von verkehrten Prinzipien aus und schufen so ein ganz neues, für uns völlig wertloses Zeichensystem (§ 265—8). Auch der Text ist besonders in der offiziellen Vulgata stark entartet (§ 24sr., vgl. S. 34). Eine auch nur annähernd genügende Ausgabe besitzen wir nicht.

#### § 65. Die Rezension Hesychs.

- 1. Hesych hat einen ähnlichen Text zugrunde gelegt, wie Origenes, und diesen nur wenig überarbeitet (§ 60).
- 2. Seine Rezension war zur Zeit des Hieronymus in »Alexandria und Ägypten« in kirchlichem Gebrauch und hat sich darin längere Zeit, bei den Kopten sogar bis auf die Gegenwart erhalten.

Griechisch finden wir sie außer bei Cyrill, der aber von den übrigen Zeugen mehrmals abweicht (Kap. 9 und § 604), in B und auch in S, doch steht S öfters unter hexaplarischem Einflusse (S. 134 Anm. 1; 137 Anm. 4 und § 576). Kleinere Fragmente<sup>1</sup>) finden sich in Ägypten bis zum 7. Jahrh. (§ 20; die Lesart  $\varepsilon\iota\delta\varepsilon$  13824 in dem jüngsten ägyptischen Fragment Amh<sup>VI</sup> ist spezifisch hesychianisch, s. § 604). Eine merkwürdige Mischung aus Hesych und Lucian besitzen wir in A (§ 10 Schl. und § 113; beachte die Mischlesart  $\varepsilon\iota\delta\varepsilon$  odov 13824). Hesychianische Lesarten kommen hie und da noch in Minuskeln vor, besonders in 55 aus dem 11. Jahrh. (§ 101; spezifisch hesychianisch ist das Fehlen von  $\mu\eta$  5816).

Koptisch ist die Rezension Hesychs erhalten in der bohairischen Übersetzung (§ 63). Sie stimmt meistens mit B überein (§ 10), ist aber zuweilen von Sah beeinflußt (§ 34) und bietet mehr altertümliche Lesarten, als B (§ 33), darunter auch den altchristlichen Zusatz ano vov ξυλου 9510, welcher dem ägyptischen Volke durch alte Gewohnheit so vertraut war, daß es ihn auch später nicht missen mochte (§ 591).

Unter dem Einfluß von Boh stehen öfter die arabischen Übersetzungen, besonders Arab<sup>Par</sup> (§ 362).

3. Von Ägypten ist die Rezension Hesychs nach Abessinien gewandert. Der äthiopische Psalter stimmt ebenso, wie die äthiopische Übersetzung der Königsbücher, stark mit B überein (§ 102) und hat ursprünglich vielleicht noch mehr mit B

<sup>1)</sup> Über die ältesten ägyptischen Fragmente s. S. 227 Anm. 1.

übereingestimmt, denn die äthiopische Bibelübersetzung ist in anderen Büchern stark überarbeitet, und eine neuere Ausgabe des äthiopischen Psalters besitzen wir nicht (§ 64). Aeth ist direkt aus dem Griechischen übersetzt, aber nachträglich zuweilen nach Arab korrigiert (§ 35).

4. Die Rezension Hesychs ist in der Griechisch redenden Christenheit durch die Rezension Lucians verdrängt. Das zeigt sich am deutlichsten in der systematischen Überarbeitung nach Lucian, welche S im 7. Jahrh. erfahren hat, aber auch in den Korrekturen der übrigen Hesychzeugen (§ 111 121).

#### § 66. Die Rezension Lucians.

- 1. Lucian hat einen Text, der vielleicht schon von Haus aus von den übrigen abwich, nach M korrigiert und in manchen Einzelheiten frei bearbeitet (§ 62).
- 2. Seine Rezension war zur Zeit des Hieronymus in Konstantinopel und bis nach Antiochia hin in kirchlichem Gebrauch. Sie hat sich nicht nur dort erhalten, sondern hat im Laufe der Zeit alle übrigen Texte verdrängt und ist, allerdings wohl nicht ganz unverändert (§ 399 405), zum offiziellen Texte der griechischen Kirche geworden.

Wir können sie mit Sicherheit nachweisen bei Chrysostomus (§ 40), bei den mit Hieronymus korrespondierenden Goten Sunnia und Fretela (§ 38) und bei Theodoret (§ 39). Es ist also ein bloßer Zufall, wenn uns aus jener Zeit keine Hss. mit reinem Luciantext erhalten sind (A ist ein Mischtext, s. § 652). Um so mehr Hss. haben wir aus späterer Zeit (§ 101 2111). Auch sind später die älteren Hss., die alten Übersetzungen und die Texte der Kirchenväter an vielen Stellen nach Lucian korrigiert (§ 11 u. s. w.).

- 3. Der Luciantext findet sich später mehr oder weniger rein auch im Abendlande (§ 10. 194), ja er hat in Mailand sogar eine zweimalige Revision der alten lateinischen Übersetzung veranlaßt (§ 143 17, vgl. auch Lat<sup>Roorr</sup> § 161).
- 4. Diese weite Verbreitung und schließliche Alleinherrschaft des Luciantextes könnte auffällig scheinen, da die Rezension Lucians bei anderen Büchern des Alten Testamentes keine solche Rolle spielt, ja teilweise nur in wenigen Hss. erhalten ist. Aber sie hat ihre völlige Parallele in der Geschichte des neutesta-

mentlichen Textes, wo die Rezension Lucians (der »Syrian text« bei Westcott und Hort, wesentlich identisch mit dem »textus receptus«) im Lauf der Jahrhunderte gleichfalls die Alleinherrschaft errungen hat. Es ist gewiß kein Zufall, daß der Psalter hierin gerade mit dem Neuen Testamente zusammengeht. Psalter und Neues Testament, die auch in den Hss. zuweilen verbunden erscheinen (§ 1), sind diejenigen Teile der Bibel, welche im Gottesdienste am meisten gebraucht und dem Klerus, wie den Laien am bekanntesten waren. Der Gebrauch verschiedener Texte war also bei ihnen besonders störend und das Streben nach Nivellierung ganz naturgemäß1). Daß hierbei aber die Praxis der Hauptstadt Konstantinopel für das ganze Reich maßgebend wurde, kann uns um so weniger wundernehmen, als Ägypten und Palästina, die alten Sitze der anderen Texte, im 7. Jahrh. an die Araber verloren gingen, und die »Melchiten«, welche den Zusammenhang mit der griechischen Kirche aufrecht erhielten, sich nunmehr ganz an Konstantinopel anschlossen2).

<sup>1)</sup> Es ist gewiß kein Zufall, daß die Hs. 55, welche unter allen Minuskeln am meisten von Vg abweicht (§ 101), kein beim Gottesdienst gebrauchter Psalter, sondern eine Vollbibel ist (§ 1).

<sup>2)</sup> Arab<sup>A1</sup> (melchitisch, s. § 69) ist die einzige Übersetzung, welche fast ganz mit Vg übereinstimmt (§ 101).

#### Anhang:

# Griechische Psalterfragmente aus Oberägypten nach Abschriften von W. E. Crum.

Anhangweise teile ich hier einige Fragmente des oberägyptischen Texttypus mit, welche mir W. E. Crum freundlichst zur Verfügung gestellt hat. Sie gehören sämtlich dem British Museum und sind von Crum in seinem Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum (Lond. 1905) beschrieben. Ihre Zeit läßt sich schwer bestimmen, jedenfalls sind sie nicht sehr alt, doch sind die beiden ersten Nummern älter, als die letzte (Or<sup>5465</sup>), deren nach rechts geneigte Unzialschrift nach Crums Urteil ungefähr dem 12. Jahrh. zuzuweisen ist.

# I. Brit. Mus., Or. 3579 A (17).

Drei Seiten eines griechisch-sahidischen Psalters, von welchen nur die letzte bis auf kleine Lücken im Text vollständig erhalten ist. Beschrieben von Crum unter Nr. 25. Ich drucke nur die letzte Seite ganz ab und gebe von den beiden anderen eine Kollation mit Swete nach den am Anfang von § 3 dargelegten Grundsätzen.

1) Ps.  $10_2 [\epsilon \nu \epsilon] \tau \epsilon \iota \nu \alpha \nu - 11_5 [\mu \epsilon \gamma \alpha \lambda \nu \nu o \nu \mu] \epsilon \nu$ .

103 [α κατηρτισω καθ]ειλον 4 εις τον πενητα αποβλεπουσιν] επιβεπουσιν $^{80}$  [(εις?) την οικουμ]ενην 6 παγιδας αυτων 7 δικαιοσυνας] -νην

113¹ [ $\epsilon\lambda\alpha\lambda\eta$ ] $\sigma\epsilon\nu$  3³  $\epsilon\nu$   $\kappa\alpha\varrho\delta\iota\alpha$  2°]  $\epsilon\nu$  >; zweifelhaft ist, ob es auch das erste Mal fehlte  $\epsilon\lambda\alpha\lambda\eta\sigma\alpha\nu$ ]  $-\sigma\epsilon\nu$ ; hiermit schließt der Stichos 4 [ $\epsilon\xi\sigma\lambda\epsilon\vartheta\varrho\epsilon\nu$ ] $\sigma\alpha\iota$ 

Stichenteilung wie bei Swete, nur bildete [και γλωσσαν] μεγαλοφημονα 114 einen Stichos für sich.

Accente und Spiritus stehen bei 105 [a] δικίαν μισεί, 112

όσιος, 3<sup>2</sup> ελαλήσεν (so) und vielleicht 114 μεγαλο**ς**ήμονα. Die Orthographie ist bis auf ein paar kleine Fehler korrekt.

#### 2) Ps. 4820 εως 20 — 497 σοι 10.

Abweichende Stichenteilung: Die beiden Stichen von  $48_{21}$  und  $49_1$  werden zusammengefaßt, dagegen  $49_{8}^{1}$  in zwei Stichen zerlegt, deren zweiter mit o  $\overline{\mathcal{S}_{S}}$   $2^{0}$  beginnt.

Accente und Spiritus kommen nicht vor. Orthographie bis auf  $\ddot{v}\psi\sigma\sigma v\varsigma$  494 korrekt.

#### 3) Ps. 118242—887.

και αι συμ[βουλι]αι μου τ[α δικαι]ωμα<sup>80</sup> σου 25 εκολληθη [τ]ω εδαφε[ι η ψυχη] μου ζησον με κατα το λογι[ον σου] 26 τας οδους μου εξηγγειλα και επη

3 τας οσους μου εξηγγειλα και επη κουσας μου

διδαξον με τα δικαιωματα σου 27 οδον δικαιωματα σου συνε τισον με

και αδολεσχησω εν τοις θαυμασιοις σου

28 εστεναξεν η ψυχη μου απο ακηδιας

βεβαιωσον με εν τοις λογοις μου και τω νομω σου ελεησον με .

30 οδον αληθειας ηρετισαμην τα πριματα σου ουκ επιλαθομην

81 εκολληθην τοις μαρτυριοις σου πε μη με καταισχυνης

32 οδω εντολων σου εδραμον οτι επλατυνας την καρδιαν μου

και εκζητησω αυτην δια παντος των δικαιωματων σου· 34 συνετισον με και εφευνησω
τον νομον σου:

35 οδηγησον με εν τφιβω εντολων
σου οτι αυτην ηθελησα
36 κλινον την καφδιαν μου εις τα μαφ
[τυφι]α σου και εις ωφελειαν
37 αποστφεψον τους οφθαλμους
μου του μη ϊδειν ματαιοτητα
εν τη οδω σου ζησον με
38 στησον τω δουλω σου τον λογο

Bei 33° steht am linken Rande HC (von späterer Hand?); das H wird vom Rande schräg durchschnitten, sodaß die untere linke Ecke fehlt; ob noch etwas vorherging, ist nicht zu sehen. Vermutlich steckt hierin die Bezeichnung des hebräischen Buchstaben ¬¬, mit dem v. 33—40 in M beginnen; freilich sollte es dann genauer vor v. 33¹ stehen, wo Sah¹ nach Budge C. HR (c ist Zahlzeichen = 5), RAeth »5. He« haben¹).

## II. Brit. Mus., Add. 34274, fol. 51.

Eine unvollständig erhaltene Seite eines griechisch-sahidischen Psalters. Beschrieben von Crum unter Nr. 942³). Crum nahm früher an, daß dies Fragment noch zu demselben Kodex gehörte, wie die drei soeben veröffentlichten. Doch bezweifelt er dies jetzt, obwohl die Schrift sehr ähnlich ist, wegen des Mangels der hier sehr reichlich gesetzten Accente und Spiritus in den drei anderen Bruchstücken (dort kommen nur in dem ersten Stücke einige vor).

3092 εστησας εν ευρυ[χ]ώρω τους ποδας μου το ελέησον με πε δ[τι] θλίβομαι τους ή ψυχή μου καὶ [η] γαστής μου του ται τα έτη μου εν στεναγμοῖς:

<sup>1)</sup> Sonst finden sich solche Buchstabennamen oder Zahlen auch noch in DWBoh<sup>T</sup>Lat<sup>Germ</sup> u. s. Syr 180 264 und Gall.

In der Beschreibung sind Recto und Verso aus Versehen vertauscht.

ήσθένησεν εν πτωχεία ή ϊσχύς μου. καὶ τα οστά μου εταράχθησαν. 12 παρα πάντας τους εχθρους μου εγενηθην ονειδος: καὶ τοῖς γειτοσιν μου σφοδρα. καὶ φόβος τοῖς γνωστοῖς μου· οί θεωρούντες με έξω εφυγον  $\alpha\pi$   $\epsilon\mu o\tilde{v}$ . 13 ότι επελησθην ώσει νεαρος απο καρδίας1). εγενήθην ώσει σκεύος απολωλος. 14 ότι ήμουσα ψόγον πολλών παροι κούντων κύκλοθεν. [εν] τω συναχθήναι αυτους άμα επ εμέ. ΄ [του λα]βεῖν τῆν ψυχῆν μου βουλευσαντο: 15 [εγω δ]ε επι σὲ ήλπισα πε εῖπα οτι [συ] εῖ ὁ ᢒξ μου. 16 [εν ταις] χερσί σου οἱ κλῆροι μου [ ουσαι με εκ χειοος εχθ] οων μου

## III. Brit. Mus., Or. 5465.

Neun Blätter eines liturgischen<sup>3</sup>) Buches mit ausgewählten griechischen Psalmstellen, denen jedesmal der Anfang des entsprechenden sahidischen Textes (oft mitten im Worte abbrechend) voraufgeht. Beschrieben von Crum unter Nr. 973, vgl. Journal of Theol. Studies IV 393, Anm. 4. Die Seiten (nicht Blätter) sind paginiert; die Zählung läuft von puz bis pos.

Der Schreiber verwendet im Griechischen zweimal koptische Buchstaben (4410 q = f, 884  $\dagger$  = ti) und schreibt öfter nach koptischem Brauch  $\overline{n}$  und  $\overline{n}$  für  $\varepsilon\mu$  und  $\varepsilon\nu$ . Daher lasse ich alles mit koptischen Typen setzen.

Die Orthographie ist so furchtbar verwildert, daß man den Sinn oft erst durch Vergleichung eines anderen Textes herausbekommt<sup>3</sup>). Die Interpunktion, welche lediglich zur Worttrennung

<sup>1)</sup> Aus κάρδιας korrigiert.

<sup>2)</sup> Crum schrieb mir: »Schon die gelegentlichen Auslassungen von Versteilen und die Hallelujahs deuten auf den liturgischen Zweck hin.«

Crum nimmt Niederschrift nach Diktat oder aus dem Gedächt-Septnaginta-Studien.
 Heft.

dient, erleichtert das Verständnis in manchen Fällen; manchmal aber zerreißt sie die Wörter in der widersinnigsten Weise (z. B. 7769 Mono reparroc =  $\mu ovoxeq \omega voc$ ). Sie ist beibehalten, aber die Wörter sind ohne Rücksicht auf sie, so gut es gehen wollte, richtig abgeteilt1). Ohne Gewaltsamkeiten ist es hierbei allerdings nicht abgegangen, und man könnte unter Umständen auch anders abteilen, z. B. ließe sich ecre na  $158 = \varepsilon \sigma \tau \iota \nu \alpha$  ebenso gut ecr ena oder ecren a trennen, da en für das doppelte iv steht. Auch wäre es in gewisser Weise richtiger gewesen, οcceλπιζε 339, powiccoy 3510 u. ä. ungetrennt zu lassen, da sich die Doppelschreibung des c aus dem Zusammensprechen der beiden Wörter erklärt (vgl. das Dagesch forte coniunctivum im Hebräischen). Doch schien es auch in solchen Fällen zur Erleichterung des Verständnisses am geratensten, die übliche Worttrennung durchzuführen, zumal der Schreiber selbst in einem analogen Falle 4414 baciderc ceceboin trennt.

Die Schlußzeichen am Ende der einzelnen Abschnitte, die im Druck nur annähernd wiedergegeben werden konnten<sup>2</sup>), sind bald rot, bald schwarz geschrieben. Crum ist darüber im Zweifel, ob sie musikalische Bedeutung haben oder bloß zur Verzierung dienen. In anderen koptischen Handschriften hat er dieselben Zeichen noch nie gefunden.

98 ROI EIC TON DISON ATTOY

12 DIMNOC \$\Phi sys[Te T] m \overline{m}{m}\$

EQUIDATE TON DISCUSS TO THE TOOL

14 DIMNOC \$\Phi sys[m sys] m \overline{m}{m}\$

15 DIMNOC \$\Phi sys[m sys] m \overline{m}{m}\$

16 DIMNOC \$\Phi sys[m sys] m \overline{m}{m}\$

17 DIMNOC \$\Phi sys[m sys] m \overline{m}{m}\$

18 DIMNOC \$\Phi sys[m sys] m \overline{m}{m}\$

19 DIMNOC \$\Phi sys[m sys] m \overline{m}{m}\$

19 DIMNOC \$\Phi sys[m sys] m \overline{m}{m}\$

10 DIMNOC \$\Phi sys[m sys] m \overline{m}{m}\$

11 DIMNOC \$\Phi sys[m sys] m \overline{m}{m}\$

12 DIMNOC \$\Phi sys[m sys] m \overline{m}{m}\$

13 DIMNOC \$\Phi sys[m sys] m \overline{m}{m}\$

14 DIMNOC \$\Phi sys[m sys] m \overline{m}{m}\$

15 DIMNOC \$\Phi sys[m sys] m \overline{m}{m}\$

16 DIMNOC \$\Phi sys[m sys] m \overline{m}{m}\$

17 DIMNOC \$\Phi sys[m sys] m \overline{m}{m}\$

18 DIMNOC \$\Phi sys[m sys] m \overline{m}{m}\$

19 DIMNOC \$\Phi sys[m sys] m \overline{m}{m}\$

19 DIMNOC \$\Phi sys[m sys] m \overline{m}{m}\$

10 DIMNOC \$\Phi sys[m sys[m sys] m \overline{m}{m}\$

10 DIMNOC \$\Phi sys[m sys] m \overline{m}{m}\$

10 DIMNOC \$\Phi sys[m sys] m \overline{m}{m}\$

10 DI

19 в тппатедну ежи пекор асадделасшиева й тш сштиргап сор кал е попшиать тор кр ор

<u>buz</u>

nis an. Sehr merkwürdig ist die öfter vorkommende Umstellung von Buchstaben (z. B. 3222 endicaann statt  $\eta \lambda \pi \iota \sigma \alpha \mu \epsilon \nu$ , 3321 ze st.  $\epsilon \xi$ , 804 waann st.  $\eta \mu \omega \nu$ ) und Silben (2124 hundeseconton st.  $\varphi \circ \beta \eta \vartheta \eta \tau \omega \sigma \sigma \nu$ , 364 erroc st.  $\delta \omega \sigma \epsilon \iota$ ). Übrigens vgl. oben § 304.

Diese richtige Worttrennung war in der Hauptsache schon von Crum durchgeführt.

<sup>2)</sup> Das durch X angedeutete Zeichen besteht in der Hs. aus vier Haken.

меве. X X X Амши месеуливест

TOC OTEL EN TELLON

ENOUION COL TIP UPU

ENOUION CO

204 чини ед Гегора се едо пос. ек угоод дологод пи оддод слефо еодиос епт деи кефоу

enebou. Eic Pimup toles wec  $[\cdot \cdot \cdot]^{[u]}$ . Herbetite. Z[mhu et] $^{[e]}$ coam ce eto

21 28 †пасмот срок птанте птекнинсы

53  $^{6}$  are as attenta will stand the sensor describing the strength with the sensor with t

mähc X
 come m pociyele doic
 de hyou he eiceyel
 opate ulyoe e obxou
 di uueduuhyl ebbai uobxou.

27, маториш шпендаос пёсмор етек сшсоп топ даоп сор не не егдосноп. топ ндро помым сор.

 pne

pnç

- whu. Exunden. XEq. Long. Require Eq. Long. Eq. Hypioc column  $\frac{K_{\rm E}}{4}$  to hypioc column ede uenup uxoeic mane  $\delta i$
- eur 20. vl.20lc.

  Le 10 ouony, vl.20l

  ceu emiu. Hyi eiucocy

  nersynare 20u ku

  nersynare 20u ku

  337 xice umnyi u<u>q</u>c <u>u</u>leleux
  - with oc cequite en stact of  $\frac{x_c}{x_c}$  or  $\frac{x_c}{x_c}$  or  $\frac{x_c}{x_c}$  or sequential octors.
  - нигс. Х тод форои <u>ид</u> эгэобои эедэе. дениг. **э**нодсяде. 13 **этніц** ияйнье <u>и</u>дели
  - Lod. buceart vladu. o <u>uc</u> Firstou. ust en uscau vl umy.yotu syestiu. Lou westool ueuesyestic
  - о по сильереселн руунуоля тсля, элля еи бе эллои 11 ис тфеуурсоги, приля
- Xolcen cor 20 eyeoc col loic cenoc. 11 nely doc. upbyliuou. eu lo dolic col ke efou 92 10 bby dy neroloeiu luupual
- 968 Seyuize eugc negeibe nol

ion ish  $\underline{n}\underline{n}$  ion  $\underline{n}$  were noi

- Loc. quoulo Lo. eilono ou Xdiclolheo. ei
- 18 nequore nne-royaah nac coorn

Tec olioc tou emonou.

28 Rainocrai o Rc napa ky

<u>yud</u>

मगव

очиете. Пориме и очение

- тол вітнос.

  солсін. відни віс вітня.

  ден сви, не неднесено

  упичов. від св

  тиннов. віт св

  в ере цуннос приудрономен
- меуни, еуунуодге X X ин. леи еккуести, те елешеусетни эткегосд би од 30 го од
- 44.  $\sigma$  избил дело своу подта тод  $\sigma$ 
  - yoloicer 1) o <u>sc</u> sic lole smue ciu col. Tie lollo sl sexhbot e Xedic <u>u</u> Xiyec <u>lioc</u> lou eughouou s obvioc reyyei uede lole <u>u</u> di secend su uede uede uede uede uede
  - H pecigies col. X

    Les electos e beplos lus

    our. lol eimnos, beplos

    o ebonos col m es eis lols ei

    uerebonos unolle moou.
  - сод X

    мосто, опо дои отторго 
    сотерио, иот сдоиди иот
    однору ти одсдоиде ти односто.
  - se siniseyonuei X X

    sioxbucm. ubepedyeonuei

    Siou col eu evolicool

    uodeclu e pocifico. en le

    uodeclu e pocificol en le
  - 14 исоод идшире тиєрьо. ес.

<del>onq</del>

<sup>1)</sup> Oder getrennt exhoros cas.

uede. Pipyerrenoi eu Sdecm. 2013. y Sdicol doc. 1) prciyels. cecepmu. nrcr rodyn spioikry

- 46 8 uzoeic neudom umman undedmm

  yemuamd value e

  yemuamd value

  yemuamd value
  - umae oaei eum enwei o <u>oc</u> 11 gevoy. Cooyeceae usi a
- 46 e muche o  $\underline{\bullet c}$  en eyenemon.

  The property of the contract of the con
- col.

  m uyisoc. Lou ekledyü

  wels yioc col be bylm l

  eyesicmu we m sc byla lo

  po byla us usi uuolle byla ueb
  - county.

    The state of the state
- noc  $\underline{u}$  to sino to  $\underline{\bullet \lambda}$ . sum to oc yes notyph yzosit by usc.
- einomonh to eddioc coy 64: ere necmoy npeni nar  $\frac{1}{4}$
- Хн еи геродстунт.

  не се. чиодофесоиде ед

  се ибенет ничнос о фс и стан

  14. ебе иестод ибент ири фф
- о об и лонон. «пестя ул не выдол дти. Жибеи. дод итрос дон обфенон дод правос. «Дт невыд

PZ

<u>pga</u>

<sup>1)</sup> Oder getrennt sai oiraxpoc = της δυγατρος?

- 69 ολπυτος ο θς <u>1</u> μες φ φυλπυτος ο θς <u>1</u> μες φ
- elyocicolciu allol.

  Loc. myeu thu lwebau.

  Soure, ubi allol via usu

  toic abapiec, usi ubocal

  allol en tol Xbeciol.

  Secerai ne tosecsilai

  slamus ucel usi muuod
  - nelegod neuoc.

    1119 ol ulou opinecieu

    Elyoliloc uc o oc lol

    Elyoliloc uc o oc lol

    44
- 77. TOT CTOURTOC NO.

  TOU HONOU NO. HYIUPAE

  TO CAMMI, SIC AS DENY

  TOU HONOU NO. HYIUPAE

  TO LAMBIL HAVOC EUPHONOC DELL
  - мисятни облячие не н ия

    я шися, екобсятни, ня ес
  - метеран X ои менион. етс ненея н п Амін. одн енбере. япо д
  - 241. agt nag Anweik nane, nmeik Undere
  - 24 артоп отрапоп етш

  - εδειεδοε. ες λινου <u>κς</u> ?? σ υποεις ππολυ <u>υ</u>θε τυε
  - етшсеи, удлогс ≡ ≡ ошсо, епедодс угшигои евородс уддод, егс ду

pzh

<sup>1)</sup> arroy ist ausradiert.

и 10129, до obo cimu o 9, ебеуебодо ди ифбун 18 9dcm<u>ди и</u>деффун июф

tm eic tolc vimus. ≡

11 leu seweyioceu 1) yl

20 yliyc.wy, yltou eu

wocyiu oc. wouo.leby.loc

40 leuhciu. kyi eikylem

u<u>r</u>unou zou uboprzou ueyrpeu, rlzou ek zou zolyou, rlzol ur! r ezeyezro <u>rr</u>z zou u<u>rrz</u> uedō<u>r</u>ry rdziz<u>d</u> 10 rdcmiu <u>uze</u>lyu uol

тои учои чатол ≡ «рамо поттечии генор. почением сучрен можением можением сучрен мож

46 Χερολφιν, επφυνισονι μουγο, μο του ιπικό μουχου ο μοιπενου οτοι μουχου ο μοιπενου του ο μοιπενου του ιμχ ο μοιπενου του ο μοιπενου του μουχου μου

p32

- - eu elcimmu, emebeu emb uemmenieu, coyundoc, a sigobo, coyuncale,

<sup>1)</sup> Oder vielleicht mit Crum ve noeme Asocen zu teilen, vgl. 95 10. Aber andrerseits ist auch 101 26 zu vergleichen.

you X creuomycoin. Apmyddad. Dagl myyyou. Eighn hu.

 $84_{11}$  a nna un the twant enegephy

егреин көлөфурсои. лісеи, эткогослин ког еуетс ке оундія сепеи

13 Syndisc en loic, and pue

LOCAL LOW. LABLOW. ALLOA bic.imlela. Hai ch Latmu. Hai cab m oc Latmu. Local X 18 Hainab uyuolle naf vol

нсяс, еболсін, ият просин ичиля ля вфин, <u>не</u> ося ніпот 1928 <u>п</u>бефиос лирол ият <u>и</u>лякля

THE THELPS OF MPIE HIOH OPL 10 HOCOLCEIN, ENOUION COL. O

884 072120746 MH nacmt 2120711611 #20744 Toic ek Aertoic 1107 W11062 202

usimu dou o spouoc col location etc reues, re rem locationes col, ne ethm col, neimus oloivecm location col, heroc

91 18 иличнос правод по от изатос по функция в по от немос по от немос по функция в по от по функция по от 
λυπι. 14 τοι <u>υ</u> τοι σλ<u>η</u>μς τολ <u>θλ</u>

местос с тителере.

чи ублан, ноууон оод

чи ублан, ноууон оод

чи облан, но подотие, не

небен он пертоб д

o  $\underline{\mathbf{u}}$ .

Solution of the specific of the

- и до егит сод преш вагус дофести, сфиферя, до тордирать сод еше в развидни пентид
- 946 эмніт птпотишт кы просписимин арто. 7 оті арти <u>өс</u> наши кы
  - yoys reactobaric microsames \$ 908 note your elictric successions
- ей стньес, до стдныги слошеуисосфу стебри.
  - oi *de oplitecieu, el*llol Seu ellol <u>or</u> uece dec ye doic equeceiu, doiu **5**0 ellol, euraneyede <u>u</u>
  - ciu. Loiu. eikoltteuoi X Zeyyol kai kab kalmbom o <u>kc</u> <u>up</u>aciyelceu auo lol 10 a uzoeic <u>b</u>bbo. epoy s<u>t</u> ume
- 97 в пок тирот шпкас и перата и от того сис ти сштиргал перата и перата и перата и перата и перата и от того сис тис ти сштиргал и от того сис тис ти сштиргал и от того и от т
  - тои. bo. иот фтин дои фоу фоурале облати. ен игоо. 2 фоууст епиобде би обигооро.
- 2000. HE SOMM. EU TOIC

  OU AOU HOLOU. SLAOL

  OU AOU HOLOU. SLAOL

  OU ATMU HOL GLOUOLI

  OU ATMU HOLOU.

  ALTOU

  AND ATMU HOLOU.

  AND ATMU

  AND AND AND AND AND

  OUTER AND AND

  OUTER AND AND

  OUTER AND

P37

elebelcolu. Tlad X X

991 nrag thpq thothal a adadagate the nu naca

рЗн

- wm eu eléboclun. eicey
  son eve lolyelcare am
- m <u>θς</u> λυπα. ολι <u>κς</u> φλλος ειςλεια. εα φ*α*γγησςοι *α*υπλυ
- 101 25 аүш пекршыпе ой опхшы йхшы чепеа чепышп та ечес
  - boun X thou col eliceu ol ceu seneyelococ kol edua.

    The seneyelococ kol edua.

    The col half oblighed col he loin
- едотоуолести, ле едибеити, е едотоуолести, ле едибеити, е
  - neusicm m quepyyo
  - $\mathbf{n_{4}}_{\mathbf{a}}$  . Alou  $\mathbf{n_{2}}$  upuas  $\mathbf{n_{3}}$  compies.
  - yiuseu as eduse col ke

доге сме. сесине до иросопои. сесине до иросопои. сесине до иросопои. «Зопослідне до иросопои. «Зопослідне до иросопои. «Зопослідне до иросопои. «Зопослідне до иросопои.

<u> চহুক</u>

- рос потамої X

  едепоредонсян, ен чися
  еррнен, далон, вет
  езепоредон ен чися
  еррнен, далон, вет
- 1001 nexe uec muaxoeic. Te smool si olusm einen o kc tou ku mol kvool ek testou mol.

<sup>1)</sup> Crum teilt uicas earmation. Mir scheint es richtiger, as zum zweiten Worte zu ziehen und Dittographie anzunehmen, vgl. assaalan 449, earaticarot 4410.

APALDIELCOIU TO TVECTOR

JUL COT HE EK CIMU. HE HO

HOTTOU COL. EZOUECAO.

LOU COL POPAOU AL

COL EHOUOAIOU AOU HOL

en col X

en enebe doic dlupmi

en exebe doic col. ei ebxei

<u> po</u>

- етсфтролсии, едесение тои оснои, е сострос про сол еи де уотпрододи, тедос сол ег орхи еи ете в декорхи изгочи
- ZIU WEYNICETHH. X X

  eic amu simus us au se.

  weyelsecrite coi eiebelc.

  cm c.si ewoc.u uc ne ol wear
- 1100 neddou ologe de.
  - 10 onomac coy  $\overline{RR}$  apch cui  $\overline{\Phi}$  is  $\overline{\Phi}$  duboc  $\overline{RY} \equiv$
- пои етсян учичой ес динечостион отт ес динечостион отт
  - o dmyeoecoile olive[h]
    - [...]эднгэіэ үом медая н
  - 1 RE ET ME CANETONE MARAPIOC ANH OC O COLOTMENOC TOR  $\overline{KH}$  X

<u> 609</u>

- 1128 жи пиерт що пичил опо ополодон нуют. чех
  - лодс одранодс. эни эо прида др. ефин. о <u>кс</u> еиг пр <u>кд</u> флууос егсдін еиг
  - нион. Зан **од**тод одис ос <u>вс</u> о <u>өс</u>
  - , edcmonop. uqι Φ[4]

113 30 ελγοκειση του εικου εκωυ συρων.

1154 4next not

nmathing cmathing

ton ocimi stady X

shu. Attribute even

ton ocimi stady The

shu. Attribute even

ton ocimi stady

note with the

ton ocimi stady

note with the

ton ocimi stady

note with the

ton ocimi stady

note ocimi stady

Die Fortsetzung ist nicht erhalten. Sehr lang kann sie nicht mehr gewesen sein, denn es fehlen hier nur 2 Blätter (Seite ρολ — ροε), und dann sind noch 6 Blätter vorhanden, aber diese enthalten nicht mehr Psalmstellen, sondern Hymnen (s. Crums Katalog).

Da die Ausnutzung des vorstehenden Textes durch seine maßlose Entartung einigermaßen erschwert wird, füge ich hier noch eine Kollation desselben mit Swete hinzu, wobei ich aber nur diejenigen Lesarten berücksichtige, die als hinlänglich sicher gelten dürfen. Vieles mußte daher wegbleiben; wo es sich z. B. um Setzung oder Auslassung des Artikels oder eines και, um eine Verschiedenheit des Kasus u. dgl. handelt, kann man nicht sicher entscheiden, welche Lesart Or. 5465 eigentlich voraussetzt, da der Schreiber in derartigen Dingen mit der größten Willkür verfährt. Auch sind ganz singuläre Lesarten, wie την δοξαν 912 für τα επιτηδευματα, weggelassen, da diese lediglich Ungenauigkeiten unsers Schreibers sein werden, und es sind nur solche Lesarten angeführt, die auch sonst irgendwo vorkommen. Die absonderliche Orthographie unserer Handschrift ist hier in die gewöhnliche übertragen.

<sup>1)</sup> Hiervor fügt Or. 5465 gegen alle Überlieferung  $\mu\eta$  hinzu.

334  $v\psi\omega\sigma\omega\mu\epsilon r$ ]  $v\psi\omega\sigma\alpha\epsilon s$  20 Schl.] + 0 kurios 21 kurios gulasse  $\epsilon \xi$  vorhanden ov] +  $\mu\eta$ 

 $36_{29} \delta \epsilon$  >

4414  $\alpha v \tau \eta s$ ] >, aber vielleicht  $\tau \eta s$  vorhanden  $E \sigma \epsilon \beta \omega v$ 

4511 γνωτε

 $509\ v\sigma\sigma\omega\pi\omega] + a\pio\ \tau ov\ ai\mu a \tau os\ au \ \xi v lov\ \pi l v r e i s\ \mu e] + 8\xi\ a v \tau ov$ 

5111 ονομα] ελεος

 $642 \text{ evgn} + \text{ ev Ie govo aln}\mu$ 

67% οσιοις] αγιοις

77 68 ηγαπησεν] pr. ο 69 μονοκερωτων] -τος 71 δουλον] λαον

792 προβατα

8311 του θεου ohne μου οικειν ohne με επι] εν

84 13 ο πυριος] ο θεος ημων

9510 ο κυριος εβασιλευσεν] + απο του ξυλου

975 τω κυριω] αυτω

985 (6) αγιος] pr. οτι

991  $\tau\omega$  rugiw 8 o  $\vartheta$ eog $+ \eta\mu\omega\nu$ 

10126 την γην συ κυριε] συ κυριε την γην

1031 ευπρεπειαν

1092 δυναμεως] + σου εξαποστελει] + σοι ες τη λαμπροτητι των αγιων ohne σου εξεγεννησα

11010 xvq10v

111s ου φοβηθησεται] ου μη σαλευθη, aber vielleicht springt der Schreiber hier auf v. 6 zurück

 $115_{5}$  >

#### Druckfehler.

S. 10 Z. 20 lies »Klostermann in« statt »Klostermannin«.

S. 42 Anm. 8 Z. 1 lies »Arabal« statt »Arabal«.

S. 160 Anm. 2 Z. 2 lies »nur« statt »nu«.

# Inhalt.

| Der | Te    | χŧ           | des                  | Septuaginta-Psalters                                                                                      | 2010 |
|-----|-------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |       |              |                      | Übersicht über die Zeugen für den Text des                                                                |      |
| -   | . w p | •            |                      | Septuaginta-Psalters                                                                                      | 9    |
|     | 8     | 1.           | A                    | Allgemeines über die Handschriften                                                                        | 9    |
|     | 8     | 2.           |                      | Collationierte Unzialhandschriften (in alphabetischer                                                     |      |
|     | 8     | ۵.           | -                    | Reihenfolge: ABDEFGHJKLMOPRSTUWZ)                                                                         | 4    |
|     | ş     | 3.           | N                    | licht kollationierte Unzialhandschriften (Berl Ham Cues                                                   | 7    |
|     | 8     | υ.           | 1                    | SpitEssenMinst Jer 96 MoskRumj Münch 251 Par Sed Sangall 1395                                             |      |
|     |       |              |                      | M                                                                                                         | ę    |
|     | e     | 4.           | V                    | Trier, Usp Würzb <sup>Kler</sup> ) Cleine Fragmente aus älterer Zeit (Amhv. vi. vii Berl <sup>Pap</sup> ) | ī    |
|     | ક્ર   | Ξ.           |                      | Dowl Pore Dow With I - Warm I - 1920 I - 170 De Pore Dh. J. Blei                                          |      |
|     |       |              |                      | Berl Perg Dam Kub Lap Marm Lond 230 Lpz 170 Pet Perg Rhod Blei                                            | 4.4  |
|     | e     | ĸ            | 30.                  | SinPergWienPergWienRain)                                                                                  | 14   |
|     | §     | 5.           | 100                  | finuskelhandschriften (bezeichnet mit den arabischen                                                      |      |
|     |       |              |                      | Ziffern, die sie bei HoP tragen [ausgeschieden sind                                                       |      |
|     |       |              |                      | die Unzialen 13 = J, $27 = M$ , $39 = E$ , $43 = F$ ,                                                     |      |
|     |       |              |                      | 156 = D, 187 = P, 188 = H, 190 = K, 262 = T;                                                              |      |
|     |       |              |                      | außerdem Cambr468Lond19352LpzVParSorbParTournParVict                                                      | 00   |
|     |       | ^            | *                    | Rom <sup>1209</sup> Val <sup>Am</sup> )                                                                   | 20   |
|     | Ş     | 6.           | 0                    | Dersetzungen (AethArabArmBohGallLatPalSahSyr).                                                            | 25   |
| 107 | 8     | 7.           |                      | ruppierung der Texte nach ihrer Heimat                                                                    | 36   |
| Δ.  | .ap   | •            | 2.                   | Die beiden Hauptformen des Psaltertextes:                                                                 |      |
|     |       |              |                      | Svulg (= Vulgärtext, s. S. 40 unten) und B nebst                                                          |      |
|     | e     | ٥            |                      | Genossen                                                                                                  | 39   |
|     | 8     | 8.           | A                    | nknüpfung an Baethgens Arbeit                                                                             | 39   |
|     | 8     | 9.           | 12                   | 29 charakteristische Varianten in den kollationierten                                                     |      |
|     | е .   | 10           | ~                    | umfangreicheren Texten                                                                                    | 40   |
|     | ¥     | 10.          |                      | tellung der einzelnen Texte zu B und Gvulg                                                                | 59   |
|     | 8 .   | 11.          | V                    | orrekturen und Textmischungen in den griechischen                                                         |      |
|     | ۰ ي   | 10           | 77                   | Handschriften                                                                                             | 57   |
|     | § :   | L <i>4</i> . | ٧                    | arianten und Mischlesarten in den Übersetzungen außer                                                     | 00   |
| K   | a p   |              | 9                    | Lat                                                                                                       | 60   |
|     | §     | 12           | J. W                 | Fortsetzung                                                                                               | 61   |
|     | §     | IJ.          | Q,                   | arianten in Lat                                                                                           | 61   |
|     | \$ 1  |              | 01                   | telling der Lat-Psaiterien zu B und Grus                                                                  | 70   |
|     | 8 -   | υ.           | D)                   | tellung der lateinischen Kirchenväter (Hilarius, Ambro-                                                   |      |
|     |       |              |                      | sius, Hieronymus, Augustinus, Prosper Aquitanus,                                                          | 75   |
|     | § :   | 16           | v                    | Cassiodorius) zu B und Svulg und zu den Lat-Psalterien                                                    | 89   |
|     | § j   |              | M                    | orrekturen und Mischlesarten in Lat                                                                       | 91   |
|     | 8     |              | C                    | IedRev                                                                                                    | 94   |
| K   | a p   |              | 4.                   | odices latinizantes                                                                                       | 101  |
|     | § 1   | 9            | ת:ב                  | ie nicht kollationierten Handschriften                                                                    | 101  |
|     | § 2   |              | Ď                    | ie kleinen Fragmente                                                                                      | 103  |
|     | 8 2   |              | 7.                   | usammenfassung der bisherigen Ergebnisse (es kommen                                                       | 100  |
|     | 9 •   | •••          | 21                   | vier Texttypen heraus: Uä = unterägyptischer,                                                             |      |
|     |       |              |                      | Oä — oberägyptischer, Ab — abendländischer, Vg —                                                          |      |
| •   |       |              |                      | Vulgärtext)                                                                                               | 106  |
| K   | a p   |              | 5.                   | Der hexaplarische Text und sein Verhältnis                                                                | 100  |
|     |       |              | ٠.                   | zu den übrigen Texttypen                                                                                  | 109  |
|     | § 2   | 22.          | V                    | omb one only on                                                                                           | 109  |
|     | § 2   | 23.          | F                    | ragmente von Hexaplahandschriften                                                                         | 109  |
|     | § 2   | 24.          |                      | all und der Brief des Hieronymus an Sunnia und                                                            | _00  |
|     | - J   |              | -                    | Paskala                                                                                                   | 111  |
|     | 8 2   | 25.          | 8                    |                                                                                                           | 122  |
|     | § 2   |              | $\tilde{\mathbf{D}}$ | ie hexaplarischen Zeichen                                                                                 | 124  |
|     | 8 9   |              | v                    | arhältnig dar ührigan & Tunan zum haranlarischen                                                          | 19/  |

| Kap. 6. Eigentümliche Lesarten, besonders im ober-                   | 20170      |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ägentischen Texttenus                                                | 141        |  |  |  |  |  |  |  |
| ägyptischen Texttypus                                                | 141        |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 DO CI                                                              | 141        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      | 142        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 30. Oberägyptische griechische Texte (LU und Add 34274 Borg 36     | 110        |  |  |  |  |  |  |  |
| Or8579Or5465)                                                        | 146        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 31. Oberägyptische Lesarten                                        | 153        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 32. Nachträge                                                      | 161        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 33. Verbreitung der oberägyptischen Lesarten                       | 163        |  |  |  |  |  |  |  |
| Kap. 7. Spezielle Bemerkungen über einige orienta-                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| lische Übersetzungen                                                 | 164        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 34. Sah und Boh                                                    | 164        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 35. Aeth                                                           | 166        |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 36. Arab                                                           | 167        |  |  |  |  |  |  |  |
| Kap. 8. Der Vulgärtext als Rezension Lucians er-                     |            |  |  |  |  |  |  |  |
| wiesen durch die Kirchenväter                                        | 169        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 37. Vorbemerkung                                                   | 169        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 38. Hieronymus                                                     | 170        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 39. Theodoret                                                      | 171        |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 40 Chygostomus                                                     | 178        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 41. Oä-Lesarten bei Theodoret                                      | 182        |  |  |  |  |  |  |  |
| \$ 41. Oä-Lesarten bei Theodoret                                     | 102        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      | 183        |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 40 (I)11. Tr                                                       | 183        |  |  |  |  |  |  |  |
| C 49 Toutsotuuma                                                     | 189        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 44. Cyrills Verhältnis zu Oä und Ab                                |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 45 Comilla Stallone on den since the links Of Terrator             | 193        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 45. Cyrills Stellung zu den eigentümlichen Oä-Lesarten             | 194        |  |  |  |  |  |  |  |
| Kap. 10. Griechische Kirchenväter vor Origenes.                      | 197        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 46. Vorbemerkung                                                   | 197        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 47. Clemens von Rom                                                | 198        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 48. Barnabas                                                       | 202        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 49. Justin der Märtyrer                                            | 203        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 50. Theophilus von Antiochia                                       | 206        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 51. Irenaus                                                        | 207        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 52. Clemens von Alexandria                                         | 208        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 53. Resultat                                                       | 209        |  |  |  |  |  |  |  |
| Kap. 11. Origenes                                                    | 210        |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 54. Vorbemerkung                                                   | 210        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 55. Origenes' Stellung zu den eigentümlichen Oä-Lesarten           | 211        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 56. Origenes' Stellung zu UäOäAb und Vg                            | 212        |  |  |  |  |  |  |  |
| \$ 57. Nachlese. Verschiedenes                                       | 214        |  |  |  |  |  |  |  |
| Kap. 12. Art und Wert der einzelnen G-Typen                          | 219        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 58. Oä                                                             | 219        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 59. Ab                                                             | 225        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 60. Uä und die hexaplarische Rezension                             | 226        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 61. UäOäAb                                                         | 229        |  |  |  |  |  |  |  |
| § 62. Vg                                                             | 230        |  |  |  |  |  |  |  |
| Kap. 13. Hauptdaten aus der Geschichte des Septua-                   | -00        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      | 232        |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00 11 1 17 11                                                      | 232        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      | 234        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      | 235        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      | 236        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      | <b>400</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| nhang: Griechische Psaiterfragmente aus Oberägypten nach Abschriften |            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      | 238        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      | 238        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      | 240        |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Brit. Mus., Or. 5465                                            | 241        |  |  |  |  |  |  |  |
| rnakfahlar                                                           | 254        |  |  |  |  |  |  |  |



# THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

#### AN INITIAL FINE OF 25 CENTS

WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

| AUG 7 1934<br>FEB 28 66 |                  |
|-------------------------|------------------|
| 16020 80                | <u> </u>         |
| 44.4.                   |                  |
|                         |                  |
| <u></u> :               |                  |
|                         |                  |
|                         |                  |
|                         |                  |
|                         |                  |
|                         |                  |
|                         |                  |
|                         |                  |
|                         |                  |
|                         |                  |
|                         | LD 91-100m-7 '99 |

280684

BS44

R2

v.1-2

University of California Library



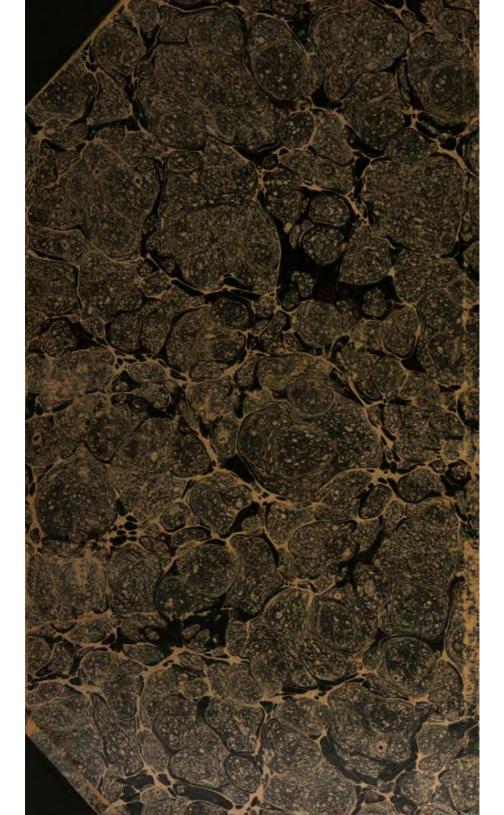